

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

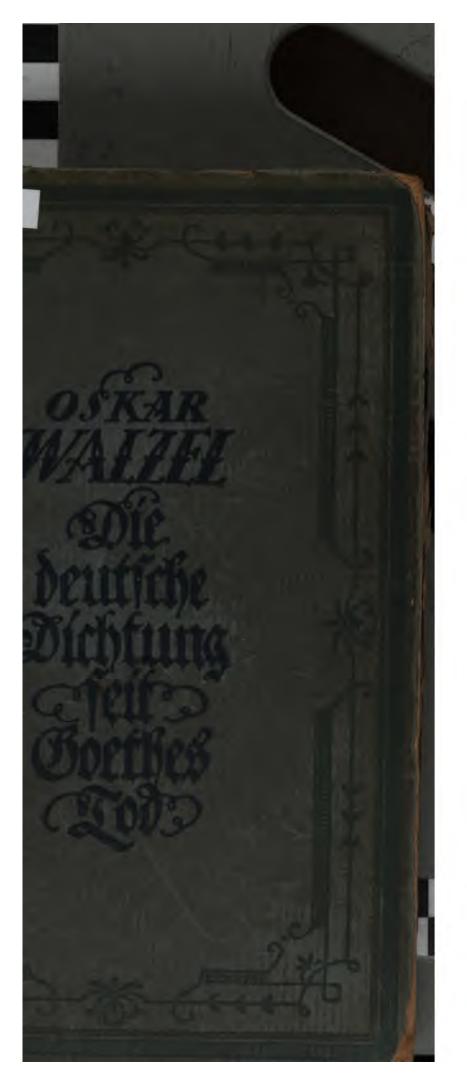







Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod





# Deutsche Dichtung seit Goethes Tod

OSKAR WALZEZ, 1864



Askanischer Verlag Verlin

Copyright 1919 by Askanischer Verlag Berlin

Zeilenguß:Maschinensag und Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig Linband von C. Alb. Kindle, Berlin &W

# Meiner Frau

366398



#### Vorwort

Aurz nach Veröffentlichung meines Anhangs zu Wilhelm Scherers "Geschichte der deutschen Literatur" forderte mich der Verlag auf, für eine Sonderausgabe meine Arbeit zu erweitern. Mit Freude ging ich auf diesen Wunsch ein. Freilich war ich mir sofort bewußt, daß es nicht leicht sein werde, die ungemein gedrängte Fassung des Anhangs, dem ein enger Raum vorgeschrieben gewesen war, so weit zu lodern, daß aussührliche Kinschübe sich ebenmäßig einzugliedern vermochten. Einfacher ware es gewesen, von vornherein ein minder eiliges Schrittmaß einzuhalten.

Nächste und unerläßliche Aufgabe der Erweiterung mußte eine einzgehendere Darstellung der Dichtung von gestern sein, die im Anhang aus Raummangel und zugunsten der Dichtung von heute zu turz gedommen war. Daher fällt jetzt der Eindruckstunst der größte Teil der Erweiterung zu. Naturgemäß war aber auf solch breiterer Grundlage auch über die jüngsten Absichten und Leistungen mehr zu sagen. Aus einer Stizze wurde eine ausführlichere Darstellung. Dagegen tam verhältnismäßig weniger binzu auf dem Gebiete der Dichtung vor dem Naturalismus. Diese Zeit ist in ältern Werten schon vielsach dargestellt worden. Aräftige Zussammensassung schien sur sie wünschenswert in einer Arbeit, die vor allem dem jüngsten Menschenalter deutscher Dichtung gerecht werden soll. Gern will ich indes in tünstigen Auslagen den ersten Kapiteln noch das und jenes einsügen, was ihnen, hält man sie zusammen mit den spätern Abschnitten, jetzt sehlt, vor allem eine einläßlichere Betrachtung der Mittel dichsterischer Technit.

Ubrigens empfehle ich, bei der Beurteilung des Ausmaßes der ganzen Darstellung wie ihrer Teile nicht zu übersehen, daß alle rein tatsächlichen Angaben über das Leben der Dichter, die anderswo recht viel Platz beanspruchen, grundsätzlich ausgeschieden sind. Wann und wo die erwähnten Personlichteiten geboren sind, wird im Register vermerkt, ebenso das Todessabr.

Mein ausdrudliches Bestreben war, keine Aneinanderreihung von bloß stofflichen Angaben zu bieten. Alles Sinzelne sollte in geistige Jusammenhänge eingefügt werden. Wenn mir schon bei Gelegenheit des Anshangs von wohlwollenden Beurteilern zugebilligt wurde, daß die Verstnüpfung der einzelnen Erscheinungen wie ganzer Gruppen besser geglückt

fei als in verwandten Versuchen, so bemerte ich ausdrücklich, daß ich bei solcher Verknüpfung logisch geordnete Gedankenabsolge erstrebt habe. Das Blogstoffliche wurde dem Denken unterworfen. Mir scheint, nur solches Versahren darf wissenschaftlich heißen.

Die Unterlagen begrifflicher Erfassung konnten diesmal unverhüllter sich zeigen als in einem Anhang zu Scherers Buch. Suchte ich dort nach Araften mich der Darstellungsart Scherers anzupassen, so gehe ich jetzt von allgemeinen Gesichtspunkten aus, die im ersten Kapitel auseinandergesetzt sind und die ich mir selbst allmählich erobert habe. Was ich über das Wesen deutscher Sorm sage, ist ausführlicher begründet und mit ziels verwandter Jorschung besonders Georg Simmels in Jusammenhang gessetzt in einem Vortrag, den ich im Marz 1918 zu Amsterdam hielt und der im Januarheft 1919 der hollandischen Jeitschrift "Neophilologus" Bb. 4

Es ist zugleich Voraussetzung für mehr als einen Satz, der schon im Anhang zu Scherer zu finden ist. Aundige bemerkten sofort, wieweit der Anhang in meinen Bemühungen wurzelt, Dichtung mit Silfe von Begriffen zu erfassen, die seit kurzem außerst erfolgreich an die Betrachtung bildender Aunst gewendet werden.

Aus dem Jusammenhang mit Scherers Meisterwert herausgelost, durfte meine Arbeit einige Dichter, die bei Scherer in ungunstigem Lichte stehen, an ihre rechte Stelle setzen, während im Anhang Widerspruch gegen Scherer möglichst vermieden worden war. Ausdrücklich hebe ich indes auch diesmal hervor, daß ich nichts minder anstrebe, als durch eigenwillige oder gar eigensinnige Werturteile Aufsehen zu erregen. Das Werturteil eines einzelnen bedeutet meines Erachtens unsäglich wenig. Aufgabe vollends einer geschichtlichen Darlegung scheint mir nur zu sein, Werte anzuerkennen, die sich schon erwiesen haben, mit eigenen Bewertungen sedoch zurückzuhalten.

Wenn ich trothem bis in die allerneuste Dichtung mich wage, so ist gewiß am allerwenigsten meine Absicht, sie um jeden Preis durchzusetzen. Das wird sie als Ganzes schon selbst besorgen. Doch halte ich in bewußtem Gegensatz zu andern es für die Pflicht des Erforschers der Literaturzgeschichte, an Erscheinungen der Gegenwart, die tief in der Jeit und in ihren Grundabsichten verwurzelt sind, die Betrachtungsweise zu wenden, die dei der Ergründung von Dichtern und Dichtungen der Vergangenheit sich bewährt hat. Nach langjähriger Erfahrung erscheint mir der Unterschied nicht beträchtlich, ob ich Goethe oder ob ich einen Allerneusten künstlerisch begreisbar machen soll. Die Hemmnisse, auf die ich bei solcher Absicht stoße, sind ungefähr gleich stark.

Überhaupt glaube ich versichern zu durfen, daß die Mittel, mit denen ich dichterische Aunstwerke zu wurdigen versuche, lange und reiflich erwogen habe. Vielfach konnte ich mich über sie aussprechen und hoffe es auch kunftig tun zu können. Wer mich also eines Bessern belehren will, der möge wenigstens berücksichtigen, was ich über diese Dinge schon öffentlich vorzgebracht habe. Ich lerne gern von andern, hore aber ungern, was ich längst aus Kigenem überwinden konnte.

Daß ich auf den folgenden Blattern viel vorbringe, was ich von andern gelernt habe, bekannte ich schon für den Anhang. Wären Anmerstungen und Verweise auf die Forschung, und zwar auch auf meine eigene hier vorgesehen, so ließe sich besser erkennen, wieweit ich mich verpflichtet fühle. Noch unnötiger wäre dann, daß irgendeiner meiner Gewährsmänner auf vielen Seiten dartue, wieweit er schon gesagt hat, was auch ich vertrete.

Unter den vielen, die mir reiche Anregung boten, sei diesmal nur Albert Soergel genannt, deffen wertvolles Buch "Dichtung und Dichter der Feit" (Leipzig 1911 und ofter) die Vertreter der Cindrucksdichtung in vorbildlicher Weise wurdigt.

Dankbar bin ich überdies allen treuen Selfern, die mir bei der Korrektur beistanden, vor allem Stith Aulhorn. Sie hat mir auch durch unermüdliche Fürsorge möglich gemacht, die ganze Arbeit, die zum Teil in Wochen schwerer Krankheit durchgeführt werden mußte, jetzt schon vorzulegen.

Abgeschlossen war das Ganze die auf Aleinigkeiten, als die große Umwälzung vom Movember 1918 eintrat. Es ist nur selbstverständlich, daß ich hinterdrein teine neuen Gesichtspunkte für meine Betrachtung suchte. Ob sich künftig in mir und daher auch in dieser Darstellung nicht einzelnes verschiedt, bleibe der Jukunft überlassen.

Dresden, s. Dezember 1918.

Ostar Walzel

## Inhalt

| cornacte gangen                             | Othe             |
|---------------------------------------------|------------------|
| Deutsche Zorm                               | . 8              |
| Verhaltnis zum Ausland                      | . 14             |
| Erster Teil                                 |                  |
| Vom Jungen Deutschland bis zum Naturalismus |                  |
| Erftes Rapitel                              |                  |
| Von der Julirevolution bis 1848             |                  |
| Junges Deutschland                          | . 27<br>!•<br>•) |
| Lenau und die politischen Dichter           | . 40<br>0.       |
| Die Gegenströmung                           | . 52<br>t,<br>P, |
| 3weites Rapitel                             |                  |
| Die Blutezeit des Realismus                 |                  |
| Weltanschauung                              | . 6 <b>\$</b>    |
| Romane und Novellen                         | <b>j</b> :       |
| Die Muncher. Cyrit und Versepit             | . 100<br>7-      |
| Das Drama Wagners, Sebbels und Ludwigs      | . 109            |

| Drittes Rapitel                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| In der grubgeit des neuen Reichs Geite                         |
| Ofterreicher                                                   |
| Geschichtliche Dichtung und ihre Aberwindung                   |
| Zweiter Teil                                                   |
| Vom Lindruck zum Ausdruck                                      |
| Erftes Kapitel                                                 |
| Die Entwidlungsbahn                                            |
| Das Ausland und Miegiche                                       |
| Eindruckstunft und Ausdruckstunft                              |
| Entwidlung der Eindruckstunst ,                                |
| Abtehr von der Cindruckstunft                                  |
| 3weites Kapitel                                                |
| Lyrit und Versepit                                             |
| Pon Liliencron zu George                                       |
| Von Rilte zu den Meuften                                       |
| Beitteler und Daubler 219. Pulver (Avenarius und Widmann) 221. |

Drittes Kapitel Roman

| e                                    | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| Verfuche neuer Sorm                  |       |
| Geimattunst                          | 247   |
| Frauen                               | 250   |
| Lieblingsstoffe                      | 200   |
| Reuste Wege                          | 267   |
| Viertes Rapitel                      |       |
| Drama                                |       |
| Gerbart Zauptmann und feine Machbarn | 275   |
| Gegenströmung                        | 294   |
| Ausdruckstunft                       | 307   |
| Register von £lfa Glauber            | 533   |
| Marichtiaunaan                       | T 4 0 |

# Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod

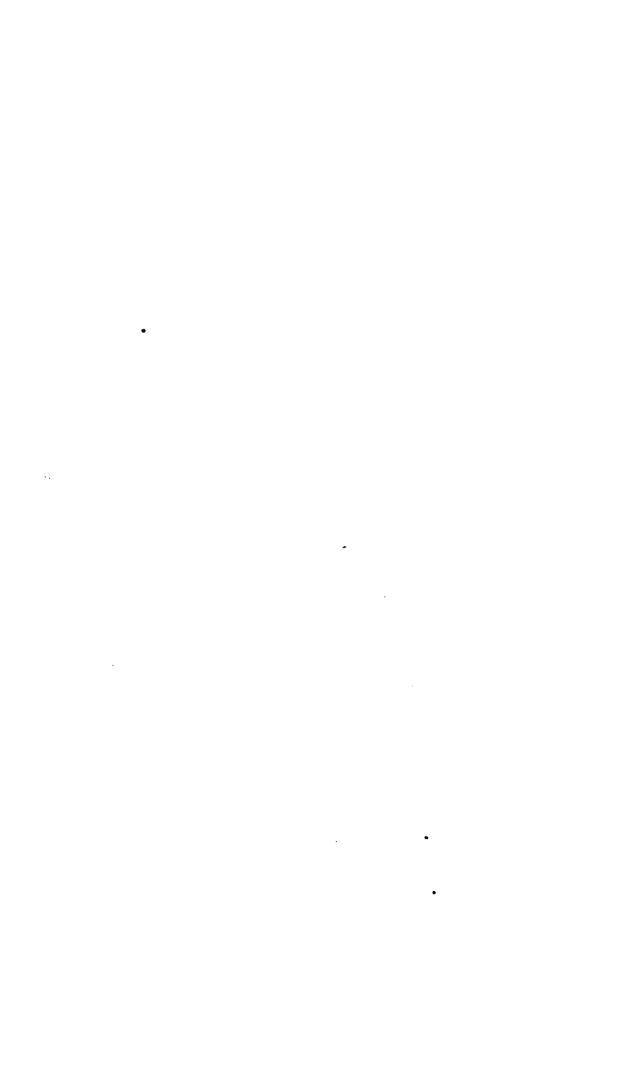

### Voraussetzungen

#### Deutsche Sorm

In einem merkwürdig sichern und umentwegten Ausstieg erreichte der Deutsche im Verlauf des 18. Jahrhunderts, was den andern Kulturvölkern Europas schon früher beschert worden war: eine klassische Dichterzeit. Der deutsche Klassissmus ist noch immer der jüngste unter seinen zahlreichen Brüdern.

Jahrhunderte deutscher dichterischer Entwidlung hatten einen Alaffis zismus, der befähigt war, über deutsche Grenzen binaus Beachtung gu finden, nicht gezeitigt. Aurg ebe der deutsche Alaffizismus feine erften Schritte tat, war das Ausland, war befonders grantreich noch überzeugt, daß auf deutschem Boden traftvolle Dichtung eigenen Wuchses nicht gu erftebn vermoge. Die Selbstandigteit des deutschen Alaffizismus begegnet beute noch manchem Zweifel. Weil er spåt tam, aber auch aus Grunden, die im Wefen des Deutschen liegen, nahm er auf, was andere Bolter auf ihrer Bobe gezeitigt hatten. Um zu überwinden, was er vorfand, nutte er Waffen, die von andern geschmiedet worden waren. Gleiches hatten indes auch die Dichter der Blutezeit romischer, italienischer, englischer, spanischer und frangofischer Poefie nicht vermieden. Sie hatten das Ubertommene vielleicht ftarter im Sinn ihres eigenen Volks umgeprägt. Allein auch die Blutezeit deutscher Dichtung bat ihren eigenen Grundton. Er entstammt einem seelischen Verhalten, das sich durch lange Jeit vorbereitet hatte. Diefes Verhalten leiht dem deutschen Klaffigismus feine Grundfarbe, auch noch wo er scheinbar nur getreuer in die Schule der Briechen geht als alle altern Dersuche andeter Voller, wiederangutnupfen an die Aumst der Untite.

Die Nassischen Zeiten Europas setzten im Mittelalter ein mit dem aussbrücklichen Wunsche, die Antike wiederzubeleben und aus ihr Araft für eigenes Schaffen zu gewinnen. Wesentliches von diesem Wunsche bleibt in allem spätern Ausstieg europäischer Dichtung zum Alassizismus bestehen. Jur Jeit, als außerhalb Deutschlands die Aunstmittel der Antike schon ausgeiebig verwertet wurden, um dichterisches Schaffen zu höchster Sobe hinauss

1\*

zutragen, legte Deutschland sich auf die Gegenseite und seizte viel, fast alles daran, die eigenwillige Art des Deutschen, ungesesselt durch die Bande des alten Vordilds, zum Durchbruch zu bringen. Erst zu Beginn des 17. Jahrs hunderts lentte auch der Deutsche ein in die Bahn einer Dichtung, die dem antiten Pordild in deutscher Sprache mit Willen nacheiserte. Weil indes andere neuere Voller längst auf gleicher Bahn sich bewegten, verfiel der Deutsche anfangs der bequemern übung, ihnen und nicht dem alten Urbild nachzugehen. Das deutsche 17. Jahrhundert geriet daher in eine Abshängigkeit vom gleichzeitigen Ausland, wie sie die dahin in Deutschland kaum bestanden hatte.

Martin Opitz forderte zu Beginn des 17. Jahrhunderts, daß auch deutsche Dichtung endlich den wiedererweckten Griechen und Romern ibre Aunstgriffe ablerne. Doch ihm felbst wurde der Frangose Ronfard ein wichtigerer Wegweiser als der Romer Borag, auch als der Italiener Petrarta. Moch turg vor der Mitte des 18. Jahrhunderts legte Gottsched seine und seiner Schüler dramatische Versuche in einer Sammlung vor und betitelte das Gange "Deutsche Schaubuhne, nach den Regeln der alten Briechen und Romer eingerichtet"; tatfachlich ftanden er und fein Gefolge im Bann ber grangofen. Die Deutschen in unmittelbarere Berührung mit der Untite zu bringen, war eine fcarfe Scheidung des echten Altertums und seiner neuern Mache und Umbildung notig. Johann Joachim Windelmann nahm kurz nach 1780 nicht nur diese Scheidung vor, er verfocht sogar die Aberzeugung, das eigentliche Wefen der Antite, das er felbst bloß den Griechen zugestand, fei überhaupt noch nicht richtig erfaßt. Er meinte, es in ber eblen Einfalt und ftillen Grofe griechischer Runft gu entbeden.

Lessing spielte sofort bei der Erwägung dichterischen Gestaltens die neuenthullte echte Antite gegen die vielen aus, die sich zur Rechtsertigung ihrer Schöpfungen auf eine minder genau erfaßte Antite beriesen, zunächst gegen die französischen Alassiter. Weder aus Lessing noch aus Windelsmann sprach bloß deutsche Gelehrsamteit, die nach emsigem Forschen den Dingen tieser auf den Grund geht als ein rascher zupackendes Ausland. Vielmehr sah Windelmann die alten Griechen mit Augen, in denen deutscher Formwille bestand. Er deutete diesen Formwillen in die Aunstwerte griechischer Plastit hinein, zuweilen mit einer Gewaltsamteit, die heute bestemdet. Aber er verhalf dem kommenden deutschen Klassissmus zur Selbstbesinnung. Sole Sinfalt und stille Größe strahlte ihm aus antiter Aunst entgegen, weil seinem deutschen Formgefühl die Aunst seines Zeitalters, die übermäßige Wucht des sogenannten Barocks und das anmutige, aber gezierte Wesen des Rototo, widersprach. Barock und

Rototo beriefen sich auch auf das Altertum. Ju Windelmanns Jeiten waren sie die jungsten Umbildungsformen der Antike. Sie mußten überswunden werden, damit ein deutscher Klassismus erstehen konnte, der dem deutschen Sormgefühl verwandter war.

Lessing und Goethe gingen durch das Aototo hindurch, ehe sie sicht ihrer eigentlichen Aufgabe bewußt wurden. Alopstocks seierlicher gesstämmte Seele hatte dem Aototo sich nie verwandt gefühlt. Dagegen blieb in ihm bis an sein Ende etwas von der starten innern Spannung des Barocks. Er selbst und seine Dichtung standen dem Leben ferner als die Aunst Lessings und Goethes. Seine Gestaltungen gewinnen deshalb gleich dem Barock einen sühlbareren Sindruck gewollter, ja gesuchter Jorm, während deutsches Gesühl bei Lessing und bei Goethe nach einer Jormung strebt, die nur selbstverständlicher und notwendiger Ausdruck innern Lebens ist. Alopstock ging mehr aufs Sole aus als auf Sinsachukt, mehr auf Größe als auf Stille. Solche Jorm entspricht weniger dem deutschen Gesühl als dem Gesühl der Gotik, wie es heute von Wilhelm Worringer erfaßt wird.

Am wenigsten ertrugen Leffing und Goethe die getragenen Gebarden des frangofischen Alassizismus. Lessing fublte in Shatespeares Aunft etwas, das dem Deutschen verwandter sei. Auch der junge Goethe dachte abnlich. Doch Leffing gab in seinen eigenen Studen die beiße Leidenschaft auf, die in Shatespeares Trauerspielen wie ein Wahn den Menfchen gum Untergang treibt. Gewiß entsprach es auch dem sittlichen Standpunkte, den die Welt inzwischen erreicht hatte, entsprach es ebenso den neuen gesellschaftlichen Unschauumgen des 18. Jahrhunderts, daß Ceffings tragische Gestalten sich nicht, unbekümmert um die Wünsche und Ansprüche ihrer Umwelt, von ihren Leidenschaften tragen laffen, fondern ihre Sitt. lichteit betätigen, fie auch noch, um ihrer innern Freiheit vollen Spielraum zu sichern, gegen die Ubermacht der Gerrschenden wahren. Allein Tellbeim, Emilia, Mathan druden ihre fittlichen Aberzeugungen zugleich in einer gedampftern Sprache aus als die Menschen Shatespeares. entbehren die hinreißende innere Wucht Othellos oder Julias oder Lears. Sie find eingestellt auf eble Einfalt und ftille Große, fie verzichten auf startunterftrichene Sorm. Noch schlichter, noch unshatespearischer, deutschem Lebensgefühl noch weit verwandter ist Goethes Gog von Berlichingen.

Lessing verband mit der gedampften Wiedergabe des Lebens immer noch die Uberzeugung, daß tunklerisches Gestalten Gesetze habe, die im Leben nicht bestehen und aus dem Leben nicht zu schöpfen sind. Er suchte die Gesetz zu scheiden, die einerseits der bildenden Runst, anderseits der Dichtung gelten. Und innerhalb der Dichtlunst trennte er sauberlich epische

und dramatische Sorm. Er leugnete die Möglichteit, echte Runft gu Schaffen, wenn auf folche allgemeine Gefetze verzichtet wird. Die Jugend, die fich um Goethe in feiner grubzeit scharte, widersprach ber Anficht Leffings. Wirklich tam fie deutschem Sormgefühl noch naber als Leffing. wenn fie verlangte, daß jedes Aunstwert fein eigenes Gefetz habe und allgemeinen Sormbestimmungen nicht unterliegen solle. Doch selbst ihr geistiger Subrer Berder gab diese letten Solgerungen aus deutschem Sormgefühl nicht unbedingt zu. Goethe vollends naberte sich rasch dem Blaubensbetenntniffe Leffings, das fich auf die Antite berief. Dem Sturm und Drang Goethes folgte bewußte Wendung gum alten Griechentum. Deutsches Formgefühl ging ihm dabei nicht verloren, allein auch er wurde in seiner Entwicklung bestimmt durch die Tatsache, daß Winckelmann an griechischer Plaftit die Wunsche deutschen tunftlerischen Geftaltens entbedt hatte. Zwar baute Goethe zusammen mit Berder vor und in Italien eine Afthetit aus, die gang im Sinn deutschen formgefühls dem einzelnen Aunstwert fein eigenes Gefet zubilligte und in der außern Gestaltung nur das notwendige Ergebnis des innern Gehalts erblidte. Diefen innern Gehalt blog nach allgemeingultigen Sormvorschriften gur Erfceinung zu bringen, lag auch der Afthetit des reifen Goethe fern. Allein er meinte, nirgend notwendigere Verknupfung von Gehalt und Ges staltung, niegend strengere innere Gefetglichteit der Sorm anzutreffen als in den Aunstwerken der alten Griechen, besonders in den Schopfungen ihrer Plastit. Dag die Griechen einen starter betonten Sormbegriff von allgemeinerer Geltung batten, entging ibm.

Die Solge war, daß Goethe auf seiner Sobe zuweilen griechisch sich gab, wenn er meinte, sich ganz deutsch zu geben. Unser Socktlassissmus bedeutet daher gleich den verwandten Erscheinungen anderer Literaturen des Mittelalters und der Neuzeit einen Versuch, antite Dichtungsweise wiederzuerwecken und eine Verknupfung zwischen ihr und dem Dichten der Beimat herzustellen. Wie Goethe erstrebte das auch Schiller.

Der deutsche Sochtlassismus vom Ausgang des 18. und vom Anfang des 19. Jahrhunderts gewinnt sein eigenes Verhältnis zur Antike durch die neue, die deutsche Deutung des Griechentums, durch Windelmann. Schon diese Deutung lieh dem deutschen Sochtlassismus eine echtdeutsche Jutat. Jerner blieb, auch als Goethe die Wege seiner Jugend aufgab und zielssicher antiker Aunst sich näherte, noch in ungebrochener Araft bestehen, was schon vor Windelmann den Deutschen zum sesten Sigentum geworden war: ein Verhältnis zur Welt, das deutschem Lebensgesühl allein eigen zu sein scheint. Nur von ferne berührt das Entscheidende, wer von deutschem Sühlen, von deutschem Gemüt spricht. Es ist das Erbe einer

langen Entwicklung, das in der schweren Zeit des Dreißigsabrigen Arieges zu neuer und verstärtter Bewertung gelangte. Im Pietismus erwachte alsbald zu frischem Leben, was im Mittelalter als deutsche Mystik ein Stud Selbstbesinnung des deutschen Geistes geworden war. Dom Pietismus kamen im 18. Jahrhundert unmittelbar nicht nur suhrende Dichter wie Alopstock. Die Vorstellungen des Pietismus waren vor allem in Mannern lebendig, die um 1800 den deutschen Dichtern vordachten.

Der Pietismus ist in erster Linie deutsche Art, ein Verhaltnis zu Gott ju suchen, das von verstandesmäßiger Erfassung des Gottesbegriffs abfieht und den Weg zu Gott mit entgegengesetzten Mitteln gu finden ftrebt. Der Pietismus führte indes nicht nur auf religiofem Gebiet gur Verinnerlichung. Er erweckte den Wunsch, die Welt überhaupt unmittels barer und ursprunglicher nachzuerleben, als es dem blog verstandesmäßigen Betrachter gludt. Schon die deutsche Myftit des Mittelalters vertieft, obwohl fie den Blid des Menschen von außen nach innen wendet, das Maturgefuhl. Ihre Sehnsucht, mit dem gottlichen Trager der Welt eins zu werden, drangt fich in liebevoller Umfassung an die Sulle und den Reichtum der Natur beran und abnt in ihr den ungebrochensten Ausdruck gottlichen Schopferwillens. Maturgefuhl, das dem Deutschen eingeboren ift, verbindet fich in der deutschen Mystit mit einem religiösen Verhalten, das sich viel früher und schon in spätem Griechentum entwickelt, und gibt ihr den eigensten Grundton. Der Pietismus des 17. Jahrhunderts Inupft mit vollem Bewuftfein an die Myftit des Mittelalters an. Mag er in seinen Unfängen und in wielen seiner Wirtungen naturfremder fein, er bereitet doch vor, was dem Maturgefühl Goethes die entscheidende Wendung gab. In der Gottheit fühlte der Pietismus etwas übergewaltiges, das fich in Worte nicht bannen läßt. Er verfocht daber den Wert von Erfcheinungen, die sich nur erleben, nicht in Begriffe umsetzen laffen. Das Unsagbare, Unaussprechliche stieg boch empor über alles logisch Saßbare. War da zumächst nur an Gottliches gedacht, so tam das Menschliche doch bald ebenfalls zu neuer Bewertung. Schon Alopstock, der aus: voller Aberzeugung, durch Worte das Gottliche nie ganz aussprechen zu tonnen, vom Messias fang, erschaute auch in Reinmenschlichem, vor allem im Verhaltnis von Mann und Weib, etwas Abermachtiges, das nur gefühlt, nicht dem Verstand verdeutlicht werden tonne. Die bloße Andeutung des Unausdrudbaren, das willige Jugestandnis, daß das Bochfte und Cente fich nicht begrifflich erfassen lasse, entsprach uraltem germanischem Brauche. Alopstod ging deutschen Dichtern voran in der andeutenden Verfinnlichung unfagbarer Stimmungen der menschlichen Seele. Der religiose Gefühlserguß setzte sich um ins Weltliche und bahnte

den Weg einem Jublen, das ins Grenzensose schweift. Goethes "Werther" ist auf diesen Con gestimmt. Goethe schritt aber auch hinaus über Alopstock, den Naturfremden, und nahm Natur, wie Alopstock den Menschen gefaßt batte, als Inbegriff von Geheimnissen, die sich erfühlen, aber nicht dem Verstande verraten lassen.

Unmittelbarer noch als in dem schwierigen Begriff einer deutschen Sorm offenbart sich in der ruckaltlosen Anerkennung der Macht des Bloßfühlbaren und in der andeutenden Vergegenwärtigung unsagbarer Gefühlserlednisse der wesentliche, der deutsche Grundzug des deutschen Alassizismus. Wohl verkannte Goethe den Wert der Begrenzung nicht, aber er eröffnete auch in seinen klassischen Schöpfungen Blide ins Grenzenlose des Gefühls. Seinem lyrischen Sang gab dies entscheidende Jüge. Jugleich nahm der Lyriter Goethe die Erlednisse, die er in Worte umsetzte, aus einer Nahe und ließ innere Bewegung so unmittelbar sich aussprechen, daß neben ihm, mindestens neben seinen besten Liedern, sast alle ältere und vor allem die nichtdeutsche Lyrit etwas Verstandesmäßiges gewinnt, daß sie wie überlegsame Betrachtung, angestellt aus der Serne, wirken kann.

Ein paar Sange des jungen Goethe erfullten vielleicht am vollsständigsten die Aufgaben, die sich auf der Sobe deutscher Dichtung dem deutschen Jornwillen mit seiner Abneigung gegen betonte und leichtzerkennbare Juge der Gestaltung ergaben. Sie haben Stil und sind gar nicht stilssiert. Sie besitzen feste innere Notwendigkeit und scheinen doch nur aus dem Stegreif geschaffen, gluckliche Umsetzung der seelischen Beswegung des Augenblicks in Worte zu sein.

Sie atmen ein tiefer bewegtes, nicht ein reicheres Leben als Dichtungen des nichtdeutschen Alassissmus. Doch gleiche Jähigkeit, das Innenleben des Menschen auszuschöpfen, durch Worte zu verraten, was die dahin kaum zur Schwelle des Bewußtseins sich erhoben hatte, ist auch zu Goethes Jeit nur selten bei einem andern deutschen Dichter anzutreffen. Schiller, der später mit voller Absicht die Wege Goethes zu geben sich entschloß, war zu Beginn seines Wirkens weit entsernt von der Aunst Goethes, die Erlednisse einer empfänglichen Seele zu unmittelbarer Aussprache gelangen zu lassen und dabei die schlichteste Selbstverständlichkeit zu wahren. Und noch am Ende seiner Bahn blied auch in Schillers kyrik eine größere Entsernung bestehen zwischen Gegenstand und Wort, zwischen innerm Erlednis und versinnlichender Sprache. Neben Goethes besten Liedern gewinnen auch Schillers Sänge das Betrachtende und Erwägende nichtdeutscher Lyrik.

In Schiller bestand bei geringerer Empfänglichteit und bei geringerer

Sähigkeit, das Leben vielgestaltig nachzuerleben, eine wesentlich stattere innere Spannung als in Goethe. Mit klopstock berührte er sich besonders in seiner Jugend weit mehr als mit Goethe. Barock in sedem Sinn des Worts war vor allem, was er als Ansänger in lyrischem Gewande brachte. Allein selbstverständlich wühlt sich auch in den tragischen Dichtungen seiner Jugend, zunächst in den "Räubern", ein leidenschaftlicher erregtes inneres Drängen zu tunstlerischem Ausdruck hindurch; neben Goethes Sturms und Drangschöpfungen wirkt das schier wie groteste Verzerrung. Nur ganz vereinzelt waren andere ältere Vertreter des Sturms und Drangs zu ähnlich machtvoller Wucht, zugleich so nahe an Shakespeare gekommen. Die Dämpfung, die dem Genius Goethes angeboren war und Goethes dramatisches Schaffen von Shakespeares Welt entfernte, war dem sungen Schiller fremd.

Schiller rang fich mit Willen zu schlichterm Ausbruck durch, als er an Goethe fich herangubilden beschloffen batte. Goethe führte ibn zugleich naber an die Untite beran. Shatefpeare trat auch bei Schiller gurud binter die klassischen Tragiter der Griechen; noch viel strenger als Goethe suchte Schiller die tragische Bubnengestaltung durchzusetzen, die den Briechen, por allem Sopholles, als Biel vorschwebte. Wie Leffing war Schiller auf seiner Sobe überzeugt, daß die Tragodie ein allgemeingultiges Sorms gefet in fich trage, dem fich die Wiedergabe des Lebens beugen muffe. Mit Lessing berief er sich auf Aristoteles, deffen Anschauumgen von tragischer Sorm den Leistungen griechischer Blutezeit abgefeben waren. Ein betrachts licher Gegensat von Leben und dichterischem Ausdruck war die Solge für Schillers lette Schopfungen. Ja, er lieb feinen Menfchen fast fo getragene und stolze Gebarden wie die frangofischen Alassiter. Leffing, der dem Ceben naber geblieben war, die Sturmer und Dranger, die in gleicher Richtung noch weiter gingen, verfielen zuweilen auf der Bubne einer weichen Rubrs seligkeit. Sie war die Solge des Wunsches, das Erleben der Bubnengestalten möglichst nacherlebbar, ihr Leiden möglichst nachfühlbar zu machen. Schiller mabrte, um diefe Gefahr gu meiden, feinen Menfchen mehr Berbheit, eine ftarter betonte innerliche Große. Er fchentte ihnen, was von Leffing mit Abficht ausgeschloffen wurde: Juge, die fie bewumdernswert erscheinen lassen sollen. Ihre Große ist sittliche Große im Sinn von Kants tategorischem Imperativ. Sie haben etwas von dem Stoizismus der Belden Corneilles. All das lag vorgedeutet schon in Schillers Jugenddramen. Es entfprach feiner perfonlichen Unlage, die sich der Suhrung der Matur niemals so unbedingt überließ wie Goethes angeborene Verwandtschaft mit der Natur. Schiller gog mit Kant Grengen zwischen dem Reich der Matur und dem Reich des Geiftes.

Im Grenzenlosen eines reichen und beseligenden Naturgefühls aufzugeben, lag ihm nicht. Was seiner Lyrik fremd blieb, die Naturnabe von Goethes Sang, sehlt auch seinem dramatischen Schaffen. Um so leichter und sicherer gewann er die Möglickeit, auf der Scheinwelt der Buhne zu überwinden, was naturnabern Dichtern, was sogar der Aunst Shakespeares im Wege stand, dem französischen Alassismus hingegen gar keine Gesahr bedeutete: eine Auflösung der Bühnensorm ins Grenzenslose, ein Verzicht auf die Baukunft, die den unadweisdaren Wünschen der Bühne entspricht. Von deutschem Formgefühl war viel aufzugeben, wenn der Bühne Dichtungen geschenkt werden sollten, die so sessen Susses auf den Brettern sich bewegen wie Schillers Werke.

Unmittelbarer verwandt mit Leben und Natur ist Goethes Aunst. Allein die Unterschiede, die zwischen Goethe und Schiller bestehen, sind im einzelnen Fall nicht immer leicht zu erfassen. Schiller kam bei der Erwägung künstlerischer Aufgaben den Ansichten Goethes zuweilen ganz nabe. Goethe nahm in sein Dichten manches auf, was ihm durch Schillers Jurwort wertvoll geworden war. Er wurde sich bewußt, daß auch in ihm etwas von Schillers Sigenheiten bestand, und legte stärteres Gewicht als bisher auf diesen Teil seiner Begabung. Die innere Bewegung des Augenblicks in Worte umzusetzen, glückte seiner Lyrik, je mehr er von seiner Jugend sich entfernte, weniger und weniger. Vom Personlichen ging er weiter zum Allgemeinen; es war notwendige Solge, daß er mehr und mehr zum Betrachter wurde, daß sich eine größere Entsernung zwischen den Gegenständen seiner Aunst und deren dichterischem Ausdruck vinstellte.

Die deutsche Romantit aber dachte an einen Goethe, der den vollen Gegensatz zu Schiller darstellte, wenn sie in Goethe den Statthalter der Poesie auf Erden seierte. Goethes größere Unmittelbarkeit und sein sesteres und engeres Bundnis mit der Natur bewies den Romantikern, daß seine Poesie echter und reiner sei. Gemeint war das durchaus im Sinn deutschen Formgesühls. Die Romantik wollte auch nicht den kleinsten Teil des Kinmaligen und Personlichen, dessen Jauber sie stark empfand, aufsgeben zugunsten allgemeinerer Gestaltung. Dem Aunstwert sollte ganz wie dem Menschen nur sein eigenes inneres Gesetz gelten. Vollste Besweglichkeit blieb gewahrt. Nur sich selbst wollte man aussprechen, nicht indes Gebärden übernehmen, die von andern vorgezeichnet waren. Die Steigerung, die den Menschen Schillers selbstwerständlich ist, empfanden die Romantiker wie etwas Unechtes. Größe, die sich in der Beobachtung des kategorischen Imperativs bewährt, widersprach nicht nur ihrer sittslichen überzeugung, auch ihrem dichterischen Gesühl.

Das Selbstverständliche und Schlichte von Goethes Kunst erreichte Die Romantit, fo lieb es ihr war, in ihren eigenen Dichtungen nur felten. Auch ihr gludte es wie ihrem Vorbild Goethe noch am besten im lyrischen Sang. Micht blok Ubland oder Eichendorff, auch schon Movalis und Brentano verwirtlichten im Liebe den Gedanten einer gang perfonlichen und unmittelbaren Aussprache des innern Erlebniffes. Den Augenblid und seine vielgestaltigen Stimmungen zu erhaschen, waren die Romantiter, war besonders Tied durch ungemeine feelische Beweglichteit befähigt. Sie nahmen alles noch bewufter als Goethe vom Standpuntt einer deutschen Sorm. Es fragt fich nur, ob ihre Meigung, altem deutschem Sang seine Tone abzulauschen, sie nicht von der eigentlichen Absicht unmittelbarer Aussprace des Personkichen abführte. Wenn sie sich gang altertumkichedeutsch gaben, steigerten fie fich notwendigerweise in etwas hinein, das nicht ibr perfonliches Eigentum war. Sie verfetten fich in eine langfterbrachte Sorm, die ihre Gesetze hatte und daber dem Gesetz des einzelnen Aunstwerks nicht durchaus gerecht wurde. Sie faben fich veranlagt, eine Rolle gu fpielen.

Tatsächlich konnten die Romantiker, nicht bloß der geborene Schausspieler Tieck, an der Durchführung von Rollen gar nicht genug bekommen. Sie blieben nicht stehen bei den Rollen deutscher Volksliedsänger. Sie gefielen sich ebensogut im Gewande des Auslands. Sast alle lyrischen und epischen, aber auch dramatischen Sormen der Welt wurden von ihnen nachgebildet. Nicht umsonst hatte ein übersetzertalent von beträchtlicher metrischer Begabung, hatte Wilhelm Schlegel, an sich eine wenig romanstische Personlichkeit, bei der Stiftung der Romantik mitgewirkt. Kam da selbst der ferne Osten zu seinem Recht, ward sogar Goethe im Jusammens dang mit romantischer Vorliebe für den Orient veranlaßt, zeitweilig sich in die Rolle eines persischen Sängers hineinzusühlen, so erlitten neben dem französischen Klassizismus stärkte Sinduße die alten Griechen und Kömer, gab die Romantik unzweideutig auf, was Jahrs hunderten künstlerischer Entwickung vorgeschwebt hatte: eine Wieders geburt der Antike.

Die Abkehr von der Antike entsprach deutschem Formwillen. Die Antike war ja das eigentliche Gebiet scharsabgegrenzter kunstlerischer Gesskaltung gewesen, die das einzelne Aunstwerk einem allgemeinen Jormgesetz unterordnet. Der Weg zu einer reindeutschen Form, zum Einmaligen und Personlichen des kunstlerischen Ausdrucks war durch die Entwertung des antiken Vorbilds den Romantikern, aber auch der ganzen Jolgezeit eröffnet. Sat doch seitdem und die heute die Antike nicht wieder die Stellung zurückgewonnen, die sie die die um 1800 im Reich der schaffenden Kunst

innebatte. Leider indes tam an die Stelle des alten Brauchs, mit der Untite in Wettbewerb zu treten, nur die Uberzeugung, daß alle andere auslandische Aunst ebenso geeignet sei, die Grundlage lebender und aufwärtsstrebender Dichtung zu bilden, wie es einst die Antite gewesen war. Weil die Romantik fich feinsinnig in das Perfonlichfte auslandischen tunftlerischen Gestaltens verfeten tonnte, weil fie ausgezeichnet befähigt war, fich geschichtlich einzufühlen, erstand zum Teil icon in ihr, noch mehr aber im weitern Verlauf des 19. Jahrhunderts die Uberzeugung, alle Stile aller Zeiten und Voller seien nachbildbar und solche Machbildung tonne neue lebendige Aunst schaffen. Sur den einseitigen antilisierenden Sistorismus trat ein allseitiger Sistorismus ein. Die Dichter (und nicht bloß die Dichter, sondern alle Aunft) gewöhnten sich, grundsätzlich in fremden Jungen gu reben. Die Antile hatte die Araft befeffen, immer wieder einen neuen Stil wache zurufen, mochte er nun Renaissance oder Barod oder Rototo beißen. Im 19. Jahrhundert ging die Kraft, einen neuen Stil zu finden, allmählich gang verloren. Man zog vor, in allen Stilen der Welt zu gestalten. Die Quellen felbständiger tunftlerischer Stilentwicklung wurden auf lange Beit verschuttet. Der Sormwille überhaupt verlor an Araft und an Klarbeit.

Das war das Ergebnis der großen und hohen Absicht, dem deutschen Jormwillen zur Verwirklichung zu verhelfen. Es lag zum Teil an der Romantik. Sie hatte zu wenig wirklich große Schöpfer in ihrem Umkreis. Sie hatte bestenfalls Lyriker von Gottes Gnaden. Dem deutschen Lied kam das zugute. Wenn irgendwo, so wurde im 19. Jahrhundert auf lyrischem Seld deutscher Jormwille zu echten kunstlerischen Leistungen gessteigert. Am schlechtesten suhr das Drama.

Aus der Welt der Romantik kam ein großer Dramatiker: Zeinrich von Aleist. Allein soviel Sigenes seine Aunst hat, sie verharrt doch, mochte sie auch an den Wettbewerb mit dem antiken Drama und mit Shakespeare neue Mittel wenden, zu sehr in Schillers Nahe, als daß sie wie eine unbedingte Verwirklichung deutscher Jorm zu Schillers Leistungen in Gegensatz gedracht werden konnte. Soffnungen, mit denen sich der Sturm und Drang getragen hatte, die auch in der Romantik bestanden, wurden sogar von Aleist nicht erfüllt. Er überließ die Sehnsucht nacht einem echtbeutschen Stil der Bühnendichtung seinen Nachsolgern. Diels leicht war vor Aleist Goethes "Jaust" dem Jiele schon naher gekommen.

"Jaust" hat mindestens die volle Beweglichteit, die den Absichten deutscher Jorm entspricht. Er leiht dem Augendlick personlichste Gestalt, er bindet sich wenig an bestehende allgemeine Brauche dramatischer Technik. Den Romantikern schwebte Ahnliches vor, sie hatten bei ihren eigenen

dramatischen Dersuchen den "Sauft" zuweilen im Auge. Allein fie meinten in Shatespeare noch viel mehr Unleitung zu beutscher gorm zu finden. nahmen freilich Stude, die nur aus Shatespeares Umwelt, nicht von ihm felbst berrubren, fur echtes Shatespearisches But und beriefen fich auf folde Mufter, wenn fie tubnlich und im Widerspruch zu allgemeingultiger dramatischer Sorm den epischen Berichterstatter in eine Bubnendichtung einführten. Wer ertennt nicht auf ben erften Blid, um wieviel mehr leidenschaftliche Erregung den Menfchen Shalespeares eigen ift, als dem beutschen Wunsche nach schlichter Menschlichteit, nach ununterftrichenen Gebarden entspricht? Die Romantiter verfetten notwendigerweise deutsche Menschen von geringerm Schwunge in ihre Dichtungen. Diese Menschen durchwandern eine Tragodie mit gleichmutigerm Schritt, als er Shates speares Menschen gerecht ware. Den tragischen Vorgang zu bochten Steigerungen der Leidenschaft emporzutreiben, wie Shatespeare es tut, lag den Romantitern nicht. Durchaus blieben fie dem deutschen Gefühl in diefen Abweichungen von Shatespeare nab. Aber fie fanden teinen beimischen Erfat fur Shatespeares ftarte Bubnenwirtungen. Die dramatische Sorm zerfloß ihnen zuweilen vollig. Dem Reichtum vielgestaltiger Stimmungen einen Ausdruck zu geben, der dem Augenblick angepaßt war, half ihnen Calderon noch beffer als Shatespeare. Lyrisches von mannigfacher, doch zunächst romanischer Form drang durch die Vorliebe für Calberon ins romantische Drama. Es biente weniger ber Bubne als ber Grundabsicht romantischer Dramatik: das Leben im bewegten Augenblick zu faffen und in Worte umzufetten.

Das entsprach ja deutschem Sormwillen. Das hatte den Sturmern und Drängern vorgeschwebt, das war in Dichtungen Goethes zustande gekommen. "Wilhelm Meisters Lehrjahre" wurden ein Liebling der Romantik, sie bildete Goethes Roman unentwegt nach, weil das Leben, weil der erlebnisreiche Augenblick hier echtdichterische Sorm gewonnen hatte. Im Drama meinten sie Goethes epischer Aunst der Abspiegelung bewegten Lebens unbedenklich Raum gewähren zu dürfen. Wirklich macht sich in Dramen Arnims oder Brentanos der seelische Pulsschlag eines Menschen zuweilen mit überwältigender Kraft fühlbar. Doch zu einem geschlossenen Ganzen wollte sich die abwechslungsreiche Wiedersgabe des Lebens und seiner erlebnisvollen Augenblicke nicht runden.

Wenn Jacharias Werner in einzelnen seiner Werte zu geschlossenerer Wirtung emporsteigt, so dankt er das den Jugeständnissen, die er der Aunst Schillers machte. Er, aber bei allem Unterschied der Begabung und der Leistung auch Kleist, bewies nur, wie schwer es war, über Schiller auf dem Wege zu einer echter deutschen Tragit hinauszugelangen.

Aleists leidenschaftlich bewegte Aunst, die wirklich Neues nach Schiller zu bringen hatte, blieb der Nachwelt lange unzugänglich und rang sich nur spät zu allgemeinerer Würdigung durch. Auch aus diesem Grunde wurde die Bühne der Deutschen auf lange Zeit zum Tummelplatz von Versuchen. Schiller sollte überholt werden. Am wenigsten gewürdigt wurden ein paar hoffnungsvolle Ansätz, deutsche Sorm in reinerer Ausprägung durchzusüberen. Weit mehr Beachtung nahmen Leistungen in Anspruch, die beim neuern Ausland in die Lehre gegangen waren. Denn neben dem Sistorismus der Nachbildung aller Stile, der innerhalb der gesamten deutschen Aunst des 19. Jahrhunderts herrschte, wurde in deutsscher Dichtung unmittelbar nach dem Alassizismus und der Komantik gerngeübter Brauch, wieder vom gleichzeitigen Ausland zu lernen.

#### Verhaltnis zum Ausland

Die deutsche Dichtung war in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts erstartt, indem fie bewußt die frangofische flaffische Aunft ablebnte, die bis dabin den Deutschen ein bewundertes und maggebendes Vorbild gewefen war. Juweilen griffen wohl auch Deutsche damals zu den Waffen. die in Frankreich felbst dem Kampfe gegen die Dichtung der Teit Ludwigs XIV. dienten. Allein sie verzichteten mit Freude auf eine Abhangigkeit, die einer felbstandigen Entwicklung deutschen Dichtens im Wege gestanden hatte. Die Romantit lebnte Frankreich noch umbedingter ab als der deutsche Klaffigismus. Das lag zum Teil an dem Gegensatz zur Welt Napoleons. Gegen 1830 bin begannen indes neue Berührungen deutscher und frangosischer Aultur sich einzustellen. Die frangosische Ros mantit nahm nicht nur den Mamen ihrer deutschen Vorgangerin auf. Mit Genugtuung verfolgte der alte Goethe die Wirtungen, die von deutscher Dichtung endlich auf frangofisches Geisteswesen ausgeübt wurden. Sie forderten einen Gedanten, dem er selbst zuletzt gern seine Arafte zur Verfügung stellte: die Absicht eines tunftlerischen Jusammenschlusses der Kulturvolter, die Schaffung einer Weltliteratur.

Mit Stolz war Goethe sich bewußt, daß Frankreich endlich von Deutschland zu lernen anfange, daß er selbst und daß seine Leistungen diesem neuen Lehrberuf Deutschlands die wichtigsten Vorbedingungen lieben. Wirklich setzte in Frankreich eine Verdeutschung französischen Wesens ein. Seine beobachtete sie aus nachster Nahe und stellte mit Staunen, aber auch mit Befriedigung fest, wie französische strenge Form sich unter deutscher Einwirtung zu lockern begann. Noch mehr: die Franzosen übernahmen damals von den Deutschen die Technit des Literaturs

und Kunstbetriebs. Wie in Deutschland wurde auch in Frankreich sortan und während des ganzen 19. Jahrhunderts ein neues künstlerisches Schlagwort nach dem andern ausgegeben. Und seiner Verwirklichung dienten Gruppen von Künstlern, die sich als mehr oder minder einheitliche und geschlossene Schule auftaten. So hatte es der deutsche Sturm und Drang, so eine der romantischen Gruppen nach der andern gehalten. Wenn Ahnliches früher auch in Frankreich ab und zu sich antressen ließ, so wurde doch nur im 19. Jahrhundert und nur nach deutschem Vorgang ein rasches Nacheinander der Richtungen zur entscheidenden Gestalt der Literaturentwicklung, der Kunstentwicklung überhaupt. Als Jiel der Entwicklung enthüllte sich überdies immer mehr die Abkehr von dem französischen Sormbegriff, die Wendung zu einem beweglichern Sormswillen, der minder auf strenggeordneten Ausbau und mehr auf Aussschöpfung des Sinmaligen und Augenblicklichen ausging, dem deutschen Sormwillen also näherstand.

Der lette und entscheidende Schritt, der im 19. Jahrhundert nach der Richtung deutscher Auffassung und deutscher tunftlerischer Arbeit von den Frangosen getan wurde, bestand in der Abtehr von dem Brauche, Aunst bloß als Mittel und geeignetes Wertzeug zu erfolgreicher Kofung der Aufgaben des Lebens zu fassen. Micht nur Frankreich, sondern die gesamten fud= und westeuropaischen Aulturvoller hatten Wissenschaft und Aunst nicht um ihrer felbst willen betrieben, sondern fie in den schweren Dienst des Lebens gestellt, um dem Menschen im Rampfe gegen seine Umwelt ju dienen und ihm den Sieg über feine Mitbewerber und Gegner gu erleichtern. Das Leben zu beberrichen und ihm feinen bochften Wert abzugewinnen, war das bobe Jiel. Das meint der Franzose, das meinen gleichgefinnte Volker, wenn sie von Aultur sprechen. Die Aunst hat dann gleich der Wiffenschaft die Aufgabe, einen Bestand fester formen der Lebensgestaltung zu schaffen und zu sichern; sie will zeigen, wie der Menfch fich zu feinen Mitmenfchen verhalten muffe, wenn er im Ceben nicht unterliegen soll.

Dieses enge Verhaltnis von Aunst und Leben wurde im 19. Jahrs bundert auf franzosischem Boden erschüttert, und zwar unter der Eins wirtung der tunstlerischen Brauche der Deutschen, die ein gleiches Vershaltnis meiden und der Aunst eine freiere und unabhängigere Stellung in der Welt schaffen wollen. Die Franzosen singen an, gutdeutsch Aunst um ihrer selbst willen zu treiben, Fortschritte der Aunst nicht vom Standspunkt des Nutzens für die Gesamtkultur, sondern vom Standpunkt einer Sorderung reinkunstlerischer Ausgaben zu erstreben. Fragen der tunstlerischen Technik sollten um ihrer felbst willen gelöst werden. Immer mehr

setzte sich das Streben durch, der Abspiegelung der Welt neue Aunste mittel dienstbar zu machen. Voran ging die bildende Aunst, zunächst die Malerei. Die Dichtung solgte. Das Schlagwort Impressionismus war eine verhältnismäßig späte Betätigung solcher Absichten.

Es wurde von Deutschland ebenso übernommen wie viele andere abnliche, jungere und altere Schlagworte, die zwar auf frangosischem Boben gewachsen waren, tatsächlich aber in deutscher Aunstauffassung wurzelten.

Auf Jahrzehnte hinaus, ja noch bis ins 20. Jahrhundert hinein ließen sich die Deutschen gefügig von den Franzosen die Wege weisen, die von den Deutschen selbst eröffnet worden waren. Wer von der Entwicklung deutscher Aunst, besonders aber wer von dem Gange deutscher Dichtung seit Goethes Tod zu melden hat, muß dauernd der Schlagworte gedenten, die von Frankreich ausgegeben und von Deutschland nachsgesprochen wurden, während mit diesen Schlagworten zum großen Toil nur in eine bequeme Formel sich umsetzte, was in Deutschland sich längst vorbereitet hatte.

Daß Frantreich wieder auf tunftlerischem Gebiete zu solcher Abermacht gelangen konnte, und zwar unmittelbar nachdem deutsches Dichten die Sohen heimischer Aunst erstiegen hatte, war zum Teil durch politische Grunde bedingt. Die Wunsche, die in Deutschland nach 1\$15 unbefriesdigt blieben, fanden in Frantreich zuerst Erfüllung. Frantreich enthullte sich den Deutschen als das gelobte Land einer Freiheit, nach der die Deutschen selbst vergeblich rangen. Und Fragen der Politit wie des öffentlichen Lebens überhaupt wurden im 19. Jahrhundert auch den Deutschen wichtig für die Entwicklung ihrer Dichtung.

Der deutsche Alassizismus unterscheidet sich ja von den Schststufen der Dichtung anderer Volker durch sein grundverschiedenes Verhältnis zum öffentlichen Leben. Überall und zu allen Zeiten war Alassizismus Sand in Sand mit politischer Blutezeit eines Volks erstanden. Wenn ein Volk hohe Bedeutung für die Geschichte der Welt erreicht hatte, wenn es zu einer ungewöhnlichen Machtstellung gelangt war, sand das erhöhte Lebensgefühl, fand die Siegerstimmung schöpferische Dichter, in denen das gesteigerte Machtbewußtsein die Arast höchsten künstlerischen Ausdrucks des geistigen Besitzes ihrer Zeimat erweckte. In Deutschland allein bestand gleicher Jusammenhang nicht.

Aus dem Innenleben, nicht aus dem offentlichen stammt der deutsche Alassismus. Die Selbstbesinnung, die in der Stube des deutschen Gelehrten erbracht worden war, die Ertenntnis der eigentlich deutschen Art und Aunst, die aus der schweren Erschütterung des Dreiftigjährigen

Arieges fich ergeben hatte, find die Voraussenungen des deutschen Alassie gismus. Auch der deutsche Gelehrte batte nicht icheu und angstlich das Auge abgewendet von dem außern Leben und von dessen Sorderungen. Im deutschen Alassizismus, besonders in feinen Anfangen, ift genug zu spuren von den gesellschaftlichen Wunschen der Zeit. Aber er sah sich nicht getragen und gefordert durch das Sochgefühl, in großem Augenblick tubn bineinzugreifen in eine reiche und ftolze Umwelt und aus ihr feine Stoffe ju bolen, sondern er stellte mit Bewußtsein einer armen und befchrantten Welt den Reichtum innerer Erlebniffe entgegen. Er verfinnlichte tunftlerisch den Menschen von geistiger und sittlicher Große, der den kleinen und fleinlichen Menfchen feiner Umgebung gu bobern Bielen binaufe leiten follte. Alassische Dichter anderer Volter batten große Menschen im Leben angetroffen, hatten sie erfolgreich tätig im Leben des Tages gesehen. Der deutsche Klaffiter fand im offentlichen Leben nichts, was ihm körderlich gewesen ware. Seine Menschen waren minder Abbilder bes ftebender als Biele tunftiger Menschheit.

Politische Vorgange wurden auch von den Deutschen des 18. Jahrhunderts mit Aufmerkfamkeit verfolgt, zumal seitdem die Franzosische Revolution in Gang gekommen war. Allein da der Träger deutscher Geistesbildung nur als Betrachter, nicht im Sinn irgendwelcher Betätis gung zu den Zeitvorgängen Stellung nehmen konnte, entwickelte sich nicht viel mehr als eine Art politischer Alatschsucht. Aubl und vornehm wiesen daher Schillers "Soren" die Erdrterung politischer Fragen von vornherein ab. Sie gingen den letzten und schwersten Fragen der Erz ziehung des Menschen nach; nur die eine Frage blieb ausgeschlossen, wies weit der Mensch unmittelbar in den Dienst des staatlichen Lebens treten konne.

Durch Napoleon und durch die Demutigungen, die er deutschen Staaten brachte, gewann Deutschland ein anderes Verhältnis zu Fragen des staatlichen Lebens. Schon die Romantik ließ sich, zum Teil im bewusten Gegensatz zu dem Alassiker Goethe, von dem bewegten politisschen Leben des Tages tragen. Trotz allem Ruckschritt, den seit 1215 die Regierungen deutscher Länder durchsetzten, entwickelte sich vom Ansang des 19. Jahrhunderts ab in stetem Ausstelle ein engeres Vershältnis zwischen Dichtung und öffentlichem Leben.

Wer die Entwidlung der deutschen Literatur des 12. Jahrhunderts in Abschnitte zu teilen sucht, braucht sich um entscheidende Wendepunkte des deutschen staatlichen Lebens kaum zu kummern. Viel wichtiger als die Jahreszahlen, die den Siebensährigen Arieg umrahmen, ist für ihn das Jahr, das den Anfang des "Messias" brachte, oder das Jahr, in

dem sich Goethe zu Strafburg einfand, oder der Augenblick, da Goethe und Schiller endlich sich die Sande zu einem unvergleichlichen Freundsschaftsbund reichten.

Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts hingegen hat Wendespunkte, die mit wichtigen politischen Vorgangen zusammenfallen: mit der Julirevolution von 1830, mit der Margrevolution von 1848, mit der Grundung des neuen Deutschen Reichs. Noch immer ist das gang anders als in den Landern und Jeiten des nichtdeutschen Alassizismus. Nicht weden Augenblicke staatlicher Größe der Zeimat die Okchtung zu neuem Leben auf. Um 1830 und 1848 gab es keine solchen Augenblicke. Und der große Augenblick von 1871 fand dichterisch keinen ebenburtigen Ausdruck.

Allein der Jusammenhang zwischen dem öffentlichen Leben und der Entwidlung des deutschen Geiftes, also auch feiner tunftlerischen Auspragung in der Dichtung, wurde im Derlauf des 19. Jahrhunderts fester. Bewiß hatte der fiebenjabrige Rampf, den im 18. Jahrhundert Preugen auszufechten batte, ben deutschen Beift in feiner Entwidlung bestimmt. Bang anders und viel ftarter wirtte der Aufstieg Preugens im 19. Jahrhundert auf den Deutschen ein. Er lernte, was ihm während der Zeit des Alassizismus und der Romantit vollig ferngelegen hatte, die Krafte, die im deutschen Volte enthalten find, ju bochfter wirtschaftlicher und politischer Betätigung anspannen. Seit 1\*71 wandelte sich das Bild, das der Deutsche selbst von sich hatte, vor allem aber das Bild des Deutschen, das sich dem Ausland ergab, auf das grundlichste. Die gange Welt drangte vorwarts zu immer ausschließlicherer Mechanisierung des Dafeins. In raftlofem Anfturm gewann fie durch die Mittel der Technit, die fich unvergleichlich rafch weiterentwidelten, den Araften und Schatgen der Matur immer größere Leiftungen ab. Das Dasein des Menschen fab fich auf neuen Boden gestellt. Scheinbar wurde fpielend leicht, was bis dahin schwer oder gar nicht zu bewältigen gewesen war. Tatsächlich stellten fich bis in die taglichen Gewohnheiten hinein neue und anstrengende Sorderungen, zu deren Bewältigung die Araft des Menschen nicht immer ausreichen wollte. Das Leben nahm einen fo fcnellen Schritt an, daß nur rafche Entschluffabigteit noch wertvoll ichien, während fur Stunden bedachtsamer Gelbstbefinnung - fie hatten gerade dem Deutschen einft die besten innern Gewinne gesichert - tein Raum übrig blieb. Der gange Mensch wurde von innen nach außen gekehrt. In dem gesteigerten Wettbewerb wollte der Deutsche nicht hinter andern Vollern gurudbleiben, er wollte sogar an die erfte Stelle treten. Wirklich flieg das neue Deutsche Reich in den Friedensjahren von 1871 bis 1914 zu einer Betätigung auf bem Weltmartt empor und zu Erfolgen, die auf einzelnen Gebieten bas

Mutterland technischer Organisation, England, überflügelten und etwas von ameritanischem Wesen dem ganzen Deutschen Reich, vor allem aber der Reichshauptstadt eigen machten.

Raum durfte ein anderes Volt innerhalb weniger Jahrzehnte jemals eine gleich grundliche innere Umwandlung erfahren haben. Don dem Lebensgefühl, das im Zeitalter des Alaffigismus und der Romantit geberricht hatte, tam das neue, das mechanisierte Deutschland vollig ab. Beiftige Tatigteit, auch tunftlerisches Schaffen tonnte unmöglich langer fo bewertet werden wie einft. Mehr und mehr wurde Aunft gu einem ents bebrlichen Schmud technisch bochgestiegener Lebensführung. Schmuck wurde gut bezahlt, aber er verlor die Rechte einer notwendigen Doraussetzung der Lebensgestaltung. Die Ansicht tam auf, daß der Beschaftsmann, der mit Anspannung aller Arafte den schweren Rampf ums Dasein durchzuführen hatte, für Kumst und Dichtung taum noch freie Beit übrigbehalte, ihnen bestenfalls gelegentliche Stunden der Ermudung widmen durfe. Diefe Unschauung, die immer auf einen Abstieg der Auleur deutet, war von den geistigen Subrern der Zeit um 1200 mit Erfolg betämpft und übermunden worden. Schiller hatte der Mufe zugerufen: "Was ich ohne dich mare, ich weiß es nicht - aber mir grauet, feb' ich. was ohne dich Sundert' und Taufende find." Die Romantit vertundete in Schillers Sinn den notwendigen Jusammenhang zwischen Aunft und Lebensführung. Wohl übertrieb der Deutsche nach 1\$15 die afthetischen Lebensanspruche; in einem Zeitalter, das die neuerwachte offentliche Betatigung des Menschen, vor allem sein politisches Wirken rudschrittlich einengte, ja tnebelte, ichien zeitweilig die Beschäftigung mit tunftlerischen Fragen alles andere in den Sintergrund zu schieben. Doch im weitern Ablauf des Jahrhunderts fette fich ein volliger Umschwung durch. Der Grundfatz der Arbeitsteilung, der allein den boben Unforderungen an die Braft des einzelnen erfolgreiche Erfüllung zu sichern schien, wurde auch auf das Seld der geistigen Bildung angewandt. Die grau, die feit 1:00 ibre Areise immer weiter zu ziehen gelernt hatte und dem Manne auf feinem eigenen Arbeitsgebiet gur Mitarbeiterin, aber auch gur gar nicht ungefährlichen Mitbewerberin geworden war, nahm den innern und außern Anteil, den um 1800 fast die gefamte Befellschaft noch der Aunft und der Dichtung entgegenbrachte, immer ausschließlicher fur fich in Unfpruch. Es tam so weit, daß beinabe nur noch zu Frauen zu sprechen hatte, wer immer Fragen der geistigen Bildung zu lofen fuchte. Die Frau ging an die Lofung folder Fragen felbst und mit Erfolg beran. Dichterische, überhaupt tunftlerische Arbeit ber grau fette fich baneben traftvoll durch. Der Mann, der tunftlerifch fcuf, fab fich auf die Seite

der Frau gedrängt, nicht nur auf sie angewiesen. Er galt dem Cräger der Jeitaufgaben, dem Geschäftsmann, dem Industriellen, wie etwas Minderwertiges, das den hoben Ansprüchen des Augenblicks nicht geswachsen sei und dem nur der unaufhaltsam zunehmende Reichtum des Volks und das Bedürfnis, diesem Reichtum eine pruntvolle Außenseite zu leihen, den Lebensunterhalt gewährleisteten.

Dielleicht die seltsamste Solge des überbitten geschäftlichen Betriebs, der die Arafte seiner. Vertreter restlos in Anspruch nahm, war die wachssende Gleichgültigkeit gegen Fragen der Politik, besonders der Weltspolitik. Die Träger des gewaltigen geschäftlichen Ausschwungs in Deutschand lebten der Überzeugung, daß sie aus eigener Araft sich auf dem Weltmarkt durchsetzen konnten und müßten, beklagten zwar die geringe Unterstügung, die ihnen vom Staate gewährt wurde, wendeten indes durchaus nicht alle Arafte daran, ihre gewaltige Arbeitsleistung im Ausland durch eine ebenbürtig starke und groß gedachte Politik zu sichern. Der Weltkrieg deckte endlich die bosen Folgen dieses Verhaltens auf und bewies, daß sogar ein Volk von ungewöhnlicher Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet des Sandels und der Industrie schweren Schaden leiden kann, wenn es nicht von einer zielgewissen Politik getragen wird.

Auch an diefer Stelle versagte der Grundsatz der Arbeitsteilung. Die Araft, die einen vielgestaltigen Reichtum von Einzelbetätigungen zu einem Ganzen zusammenfaßt, enthüllt sich setzt mehr und mehr als unbedingtes Erfordernis. Wiederum war um 1800 deutsche Welt bemüht gewesen, dem einzelnen Menschen die Vielseitigkeit zu wahren, die allein zu kraftvollen Jusammenfassungen führen kann. Das 19. Jahrhundert machte in vollem Gegensatz zu solchen Wünschen den Menschen immer einseitiger und darum das Ganze armer an sichern Erfolgen.

seine völlige Wandlung der Weltanschauung war die Vorausssetzung. Im Teitalter des deutschen Alassizismus und der deutschen Romantit erstieg die Philosophie des deutschen Idealismus ihre Sohe. In saher Wendung folgte auf die Dentart Zegels, die dem Geiste die undesschräntteste Zerrschaft sichern wollte, eine durchaus gegensätzliche Aufssassung: der deutsche Materialismus, der dem Stoff alle Anrechte geswährte, die von Zegel dem Geiste zugebilligt worden waren. Iwar bedeutete der Materialismus durchaus nicht das letzte Wort, das auf deutschem Boden während des 19. Jahrhunderts in philosophischen Dingen gesprochen worden ist. Allein die Macht einer Weltanschauung, der das Wirtliche nur eine Erscheinung, bedingt durch die Einrichtung unseres aufsassenden Bewußtseins ist, war auf lange gebrochen. Die eigentliche Philosophie des spätern 19. Jahrhunderts wurde der Positivismus mit

seinen verschiedenen Abschattungen. Ihn bezeichnet grundsätliche Seindsschaft gegen alle Metaphysik, die über die Grenzen der Ersahrung hinaussgehen will. Er entspricht einer Welt von so ausgesprochen naturwissensschaftlicher Richtung, wie es das spätere 19. Jahrhundert war. Er verszichtet auf alle Versuche, die setzen Ursachen der Erscheinungen zu erzgründen, er bannt den Menschen und dessen Wunsch, die Vorausssetzungen der Erscheinungen zu erfassen, in die Welt des Diesseits. Er widerstrebt religiösen Bedürfnissen, ist aber auch nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln Fragen sittlicher Entscheidung zu beantworten. Er leitet weiter zu einem müden Steptizismus, der die Dinge von Fall zu Fall nimmt, die letzten Fragen indes nicht zu lösen wagt, ja ihre Lösung für ummöglich und seden Versuch der Lösung für zwecklos erklärt. Eine gesschlossene Weltanschauung, die eine einheitliche Verbindung von Wissen und Wollen, von Erkenntnis und Sittlichkeit darstellt, ist aus solchen Voraussetzungen nicht zu schaffen. Ia, ihre bloße Möglichkeit muß von positivistischer Tweiseslucht geleugnet werden.

Nach 1900 brang die Aberzeugung immer stärter durch, daß die zage Vorsicht einer wesentlich naturwissenschaftlich gedachten Philosophie, die angstlich alle Versuche ins Metaphysische überzugreisen mied, Ansprüche unerfüllt läßt, die sich auf die Dauer nicht nur nicht unterdrücken lassen, die vielmehr dem gesamten geistigen Verhalten eines Volkzur notwendigen Vorbedingung dienen. Das neue Jahrhundert beginnt, besonders seit dem Ansang des Welttriegs, wieder von der bloßen Bestrachtung und Prüfung der Erscheinungswelt weiterzuschreiten zu der Ertundung des menschlichen Geistes und der Bedeutung, die er für die Ersassung, vielmehr für die Gestaltung der letzten und höchsten Besdingungen des menschlichen Daseins hat.

Jüngste deutsche Dichtung stellte sich sofort in den Dienst der neuen Aufgabe. Sie ist der Berold der Wiedererweckung des Geistes. Sie wagt es endlich wieder, die Dinge vom Standpunkt des Kwigen zu nehmen, nachdem gerade die Dichtung sahrzehntelang sich begnügt hatte, bei der Diesseitswelt vorsichtig haltzumachen. Sie schwingt sich kühn empor über ihre Umwelt, deren sorgsame Wiedergabe dem 19. Jahrhundert als eigentsliches Jiel der Kunst erschienen war. Sie will nicht länger beobachten, sie will bekennen.

Beobachtung der sogenannten Wirklichkeit, Wirklichkeitskunft, Resalismus ist die eigentliche und gewiß auch die große Leistung des 29. Jahrshunderts. Die deutsche Dichtung nimmt ganz wie die gleichzeitige Dichtung der andern Aulturvolker, ja wie die gesamte Aunst der Jeit diesen Standpunkt des Realismus ein. Von vorläufigen Versuchen, die schon

innerhalb von Goethes Alassisismus und bei einzelnen Aomantikern ans zutreffen sind, geht es in allmählichem Ausstrieg empor dis zu einer Schftsstufe der Annäherung an die Wirklichkeit, dem Naturalismus. Doch noch seine nächste Nachfolge, die auf den ersten Blick eine Umkehr zu bedeuten scheint, beharrt dei hingebungsvoller Abspiegelung und geht nicht weiter zu kraftvoller geistiger überwindung und Gestaltung der Welt. Natürlich sehlt es nicht an Anzeichen, die schon vor 1900 die kommende Wandlung ankündigten. Aber das entscheidende Rennzeichen der Jeit blieb immer noch eine geistige Saltung, die sich auss engste mit dem herrschenden Positivismus berührte.

Abermals scheint es, als ob beutsche Dichter sich vom Ausland die Wege zum Realismus hatten zeigen lassen. Denn die positivistische Betrachtung der Welt wurde in Frankreich und in England von der Forschung des 19. Jahrhunderts zuerst in seste Form gebracht. Der Jusammens dang zwischen ihr und der französischen Dichtung wurde besonders klar, als Jola seine asstellichen Grundsätze vertündigte. Jolas Schaffen stellte sich mit Bewußtsein auf den Boden des Positivismus. Der Impressionismus der französischen Maler, von dem die Romandichtung Jolas ausging, nahm auch schon Juge des Relativismus an, der sich auf dem Gediet der Erkenntnis aus dem Positivismus entwickelte. Iwar wurde der Relativismus von deutschen Forschern ausgestaltet; doch wenn man in ihm die Philosophie des kunstlerischen Impressionismus sestsstellen zu dürsen meinte, so ließt sich noch immer behaupten, daß französische Kunst vor deutschen Wissenschaft die wesentlichen Jüge relativistischer Weltsbetrachtung gewonnen habe.

Allein impressionistische Aunst steht von vornherein franzosischem Sormwillen viel ferner als deutschem. Der Impressionismus bricht mit den strengen, ein für allemal bestimmten Gestaltungsgrundsätzen, die nichts deutschem Sormgefühl entsprechen. Er ist auf französischem Boden unzweis deutiger Verzicht auf die allgemein bindende Sorm, die über den einzelnen Aunstwerten steht und ihnen ein Gesetz vorschreibt. Er lodert den Ausschan, er tennt teine Grenzen zwischen den Aunsten und zwischen ihren Untersarten. Er drängt alle Aunst ins Malerische. Er will nicht Begriffliches und Dauerndes, sondern das einmalige Erleben des Augenblicks tunftslerisch zur Geltung bringen. Die äußere Gestalt des Aunstwerts soll wesentlich bedingt sein durch das Stuck Leben, das zur Darstellung gelangt.

All das bedeutet eine Auflosung der wohlbemessenen übersichtlichteit und Alarbeit, die bis dabin dem Frangosen für sicherste Gewähr echter Aunst galt. Es widerspricht dem Grundsat des kunftkerischen Gestaltens romanischer Poller. Es nimmt auf, was der deutsche Jormwille, besonders seit der zweiten Salfte des 12. Jahrhunderts, angestrebt hatte. Es ist ein unverkennbares Jugestandnis an deutsche Jorm.

Die Entwidlung, die zur Jeit der franzosischen Romantit einsetzte und den Franzosen Sigenheiten deutscher Dichtung liebmachte, sie zur Nachsbildung solcher Sigenheiten veranlagte, erstieg ihre Sohe im Impressionismus. Rudhaltloser konnte französische Aunst deutschem Formgefühl sich nicht hingeben.

Der ganze Vorgang bezeugt überdies, wie sehr im 19. Jahrhundert die Entwicklung der Aunst gemeinsame Arbeit der europäischen Aulturvoller geworden ist. Goethes Begriff einer Weltliteratur, in der sich die Dichtung aller Voller zusammenfande, gelangte tatsächlich zur Verwirtlichung. Jedes Voll hatte zu geben, jedes Voll übernahm, was ihm geboten wurde. Gemeinsame Arbeit der Kunstler Europas forderte die Entwicklung der Kunst.

Die Deutschen erweckten abermals den Unschein, als wollten fie von den Frangosen lernen, was den Frangosen an deutschem timstlerischem But geschentt worden war. Deutsche Impressionisten gingen in die Schule des franzofischen Impressionismus, ja schon deutscher Realismus ternte willig von frangofischem. Doch gerade der deutsche Realismus, der um 1840 einsette, fteht wefentlich und mit Bewußtfein auf eigenen Sugen. Er ift echtdeutsch in feiner Abneigung gegen feste und allgemeine Sormen. Er gebt weiter auf dem Wege zu einer deutschen Sorm, den mit Goethe die deutsche Romantit beschritten hatte. Und er erzielte wirklich Betrachts liches. Der deutsche Roman zog die besten Gewinne. Er war die Modes form des Zeitalters. Er neigte von vornberein zu lockerer Gestaltung. Er mied am leichtesten das Gewollte und Getragene, das deutschem Sormwillen widerspricht. Er gab ein Stud Leben nach beffen eigenen Sorms wunschen. Er legte es nicht in die Bande ftrenger Bautunft. Die Lyrit hatte nur fortzusetzen, was icon um 1800 erbracht war, um deutscher Sorm zu genügen. Um langsten behauptete fich festere außerliche Befeglichteit der Gestaltung im Drama. Der Maturalismus hatte zwar nicht zuerst den Mut, gutdeutsch auch den Bau des Bubnenstuds zu lodern, aber er hatte zuerst mit folden Versuchen Erfolg auf der Bubne. Er fette durch, was bisher nur vergebliches Wagnis gewefen zu fein fcbien.

Loderung der Sorm konnte, ja mußte endlich zu einer Schwächung des Sormgefühls führen. Im Jug der Jeit lag eine entschiedene Neigung, alles Begriffliche aufzulofen. Notwendigerweise ging es von einem Verzicht auf allgemein bindende Kormgesetze weiter zu volliger Beseitigung von Sormbedingungen. Untergrub schon der Sistorismus der Stil-

nachahmer das Stilgefühl, so verlor sich auf der Suche nach dem persons lichen Stil des einzelnen Aunstwerts leicht alles Gefühl für Stileigens heiten. Wie in der bildenden Aunst, wie im Aunsthandwert bot man unter dem Vorwand personlichen Stils einen Mischmasch von Stilen auch in dichterischer Arbeit.

Je weiter das 19. Jahrhundert fortschritt, desto gefährlicher wurde das Nachlassen starten Sormgefühls. Die tieseingreisenden Verändes rungen, die sich im Leben des Deutschen einstellten, nahmen auch der Aunst einen Rüchalt, der noch um 1850 bestanden hatte. Unbegrenzte Möglichteiten taten sich auf. Aber geistige Grundsätze, die aus dem Chaos eine neue Welt der Aunst hätten erstehen lassen, sehlten einem Jeitalter, das wesentlich materialistisch gesinnt war. Auch hier gebrach es an der starten vereinheitlichenden Kraft, die aus vielgestaltigem Reichtum von Kinzelheiten eine große Jusammenfassung hätte erzielen tonnen.

Am Ende des Jahrhunderts ging es diesem oder jenem endlich auf, daß eine schwere Kulturaufgabe sich den Deutschen ergebe und daß sie rasch gelost werden muffe, wenn nicht deutsches Wesen und deutsche Kunft Schaden leiden sollten. Einer der machtvollsten Mahner war Nietziche. Dichter gaben seinen Auf nach deutscher Kultur weiter. Allein noch bedurfte es einer völligen Umtehr, um die Gefahren des bestehenden Justandes nicht bloß zu überwinden, sie auch in vollem Umfang zu besgreisen. Diese Umtehr vollzieht sich seit turzem. Sie begann vor dem Welttrieg. Bezeichnet wird sie durch grundsäyliche Abtehr von der posistivistischen Weltanschauung und durch volles Betenntnis zu einer neuem Gerrschaft des Geistes über den Stoff. Ju großen Linheiten soll wieder zusammengebalt werden, was im Jeitalter des Realismus und besonders des Impressionismus sich in Linzelheiten zersplittert hatte. Der Geist soll wieder alle Erscheinungen durchdringen und ihre Stellung zueinander und zum Ganzen bestimmen.

War der Impressionismus deutschem Sormgefühl entgegengetommen, so liegt es nabe, daß die jungste, ganz anders gerichtete Dichtung von deutschem Sormgefühl abweicht. Die jungen Betenner verkunden die Zeilsbotschaft einer neuen Zerrschaft des Geistes mit einer Starke innerer Spannung, die dem lässigern Verhalten des deutschen Lebensgefühls widerspricht. Eine Sorm, die vom Leben wegstrebt, das Leben überzwinden und hinter sich lassen will, tundigt sich in ihnen an. Nicht im Spiegel des Augenblicks, sondern im Spiegel der Ewigkeit sehen die neuen Propheten sich und ihre Welt. All das war einst auch deutschem Wesen schon eigen. Allein es geht ab von dem deutschen Lebensgefühl unseres Alassizismus und unserer Romantit. Es ist weit entfernt von

Goethes Welt der edlen Einfalt und stillen Größe. Es nabert fich eber dem Wefen Alopstocks oder Schillers.

Allerdings werden die Namen Alopstocks oder gar Schillers von jungsten deutschen Dichtern nur sehr selten angerusen. Weit mehr verspflichtet fühlen sie sich den Strindberg, Claudel, Aimbaud, Verhaeren. Ihnen sind sie verwandt in ihrem Bekennerbedurfnis, von ihnen übersnehmen sie kunstlerische Gebärden. Des tiefen innern Jusammenhangs mit altern Stufen deutschen Schaffens sind sie sich nicht oder kaum bewußt, so wenig wie des Umfangs, in dem diese Auslander deutscher Art und Aunst verpflichtet sind.

Derhaeren und Claudel verzichten schon in der Gestaltung ihrer Verse auf die altüberkommenen Grundsätze romanischen Sbenmaßes und romanischer Vorliebe für scharfe und klare Umrisse. Sie gehen mit Rimsbaud weiter auf den Wegen eines völlig unfranzösischen freien Verses. Wie durchaus fremd die Wortkunst Claudels französischen Ohren tontz beweist der frohe Beifall, den seine kandsleute ihm spenden, wenn er aussnahmsweise eine Ode in gereimten Versen französischer Überlieferung schreibt. Verlaine vollends hatte von den ersten französischen Versuchen im "vers libre" ironisch gesagt, zu seiner Jeit habe das Prosa geheißen.

Die lette Quelle des franzosischen freien Verses ist freilich nicht der deutsche freie Abythmus, der von Alopstod erfunden und von Goethe, Solderlin, der deutschen Romantit und Zeine weiterentwickelt wurde, sondern — dant einer Umdeutung tunstlerischer Absicht — die ungebundene Sorm, in die Gerard de Nerval Vierzeiler Zeines übertragen hatte. Den Reiz dieser Versuche Nervals entdedte Marie Arysinsta den Franzosen. Der Jusammenhang, der zwischen Zeine und neuerer französischer Dichtung sich bier auftut, zählt zu den sehr zahlreichen Kinwirtungen, die auf französische Dichtung zeine ausübte. Ein eigener Jusall wollte, daß nicht die freien Abythmen von Zeines "Nordsee", sondern nur bequeme Ubertragungen seiner Reimstropben dem französischen freien Verse zum Leben verhalfen.

Allein der Weg zu einer Sorm war eroffnet, die gang unfranzosisch den Bau des Verses loderte. Mit der Strenge des Versbaus wurde auch die logische Durchsichtigkeit französischer Wortkunst aufgegeben. Mit Willen wurde man unübersichtlich, suchte man das Undeutliche, betäubte und berauschte man sich an einem Gewühl und Gewimmel von Wortseindrücken.

Claudels Sprache geht noch binaus über Aimbaud, der zu Beines frangofischer Nachfolge gablt, und über den flamen Verhaeren. Seine Sprache hat das rastlos Ansturmende, den Trieb, Gesagtes wieder und

wieder zu fagen, die Meigung, musikgleich wirtende Wortmassen in Bes wegung zu fegen, nicht etwa um fich verftandlicher zu machen, sondern um das Gefühl machtiger aufzuwühlen: alle die Juge, die im Gegenfat zu romanischem den altgermanischen Sormwillen bezeichnen, den Sormwillen der Gotit, wie Wilhelm Worringer das nennt. Unders ift die deutsche Sorm Goethes oder der romantischen Lyrit geartet. Dafür ift Alopstod von dem fublbareren Sormwillen altgermanischer Dichtung erfüllt, hat er einen verwandten, raftlos vorwartsbrangenden, immer wieder neuansetzenden, zu Wiederholungen neigenden Schwung. Alopstod fühlte fich bei foldem Sormgefühl einig mit der Bibel, aber auch mit der Gestalt, die von James Macpherson dem "Offian" geliehen worden war. Auch Claudels Sprache ist urverwandt der Bibel. Sie stebt icon deshalb der Alarheit und Sachlichkeit des grangofen fern, fie ift viel eber geneigt, einem raufchenden Strom von Wortgebilden die Uberfichtlich. teit und Verständlichteit aufzuopfern. Sie wirft durchaus unfranzosisch nicht auf den Verstand.

Ein ganges Jahrhundert deutscher Einwirtung auf Frantreich tonnte frangofische Dichter zu der unfrangofischen Aunst Claudels und feiner Nachbarn leiten. Frangofen, die in fich die Etstasen von Richard Wagners Mufit erlebt und fie mit Singabe ausgetoftet hatten, maren bereit, auch in der Dichtung auf die überlieferten Eigenheiten frangofischer Kormstrenge 3u verzichten. Wenn deutsche Dichter aber jest im Dienste jungfter Ausdrudstunft fich zu willigen Gefolgsleuten der Claudel, Rimbaud, Derhaeren machen, follten fie fich bewußt fein, daß fie in diefen Dichtern franzosische Kunst von deutscher Prägung lieben. Von einer Prägung mindestens, die zwar nicht auf Goethe zurudweist, aber von Alopstod und feinem Gefolge gewahrt wurde. Sie und da nur dammert einem der neuften Deutschen dieser Jusammenhang. Im Berbst 1917 las Theodor Daubler in Bellerau bei Dresden mitten unter feinen Schopfungen auch Alopstod vor. Er bot ein wichtiges Zeugnis fur das Werden einer Wiedergeburt wenn nicht Alopstods, fo doch flopstodischer Stimmungen und Sormabsichten. Ob es tatsachlich zu einer Wiedergeburt Alopstocks kommen wird oder nicht, ift gleichgultig neben der Möglichkeit, daß beutsche Welt schon jett sich von Goethe ablehrt und einer grunds verschiedenen tunftlerischen Auffassung zuwendet.

## Erfter Teil

## Vom Jungen Deutschland bis zum Naturalismus

Erftes Kapitel

Von der Julirevolution bis 1848
Junges Deutschland

Am 2. August 1830 fragte Goethe einen seiner Besucher, was er von dem großen Zeitereignis dente. Alles stehe in Brand, es verlaufe nicht mehr bei geschlossenen Turen, der Vulkan komme zum Durchbruch. Der Gefragte begann sein Urteil über die Pariser Julirevolution auszusprechen. Goethe wehrte sofort ab: was liege ihm daran! Er hatte den wissenschafts lichen Streit zwischen Cuvier und Geoffroy Saintschlaire im Auge gehabt. Durch diesen Pariser Vorgang fühlte Goethe sich in seiner eigenen Natursauffassung bestätigt. Der politische Vorgang war ihm gleichgültig.

Goethes Wort steht an der Grenzscheide zweier Zeitalter, es trennt zwei Entwicklungsabschnitte deutschen Lebens voneinander. Der deutschen Jugend wurde der Pariser Umsturz von 1230 sogar noch wichtiger als Goethes Tod. Goethe hatte deutsche klassische und romantische Dichtung in sich vereinigt, das Lebensgefühl des 12. Jahrhunderts den Aufgaben dienstdar gemacht, die das neue Jahrhundert zeitigte, Naturz und Geisteszwissenschaft in steter Auseinandersetzung mit denen jungsten Vertretern zu neuen Fielen weitergeführt. Dennoch fühlte sich die neue Zeit dem faustisch weiterstrebenden, rastlos an dem geistigen Schaffen der Welt mitarbeitenz den Greise so entsremdet, daß sie für ihn das Wort "Teitablehnungsgenie" prägte. So nannte ihn Seine.

Freilich hatte sich des Zeitalters ein so heftiger Drang nach vorwarts, ein so startes Gefühl von der Entwertung auch noch jungster tunftlerischer Leistung bemächtigt, daß selbst Seine sich bald in seinem besten Besitz bedroht sah. Ihm rühmte 1234 in der Schrift, die den neuen ästhetischen Absichten zu entscheidendam Ausdruck verhalf, Ludolf Wienbarg nach, er habe den flüchtigen Ruhm, Liederdichter zu sein, glücklicherweise sehr bald

mit dem größern vertauscht, auf dem tolossalen, alle Tone umfassenden Instrument zu spielen, das sich in der deutschen Prosa darbiete. Seine ließ sich durch solches Lob nicht beirren. Aber es bewies auch ibm, wie gründlich die Freude an den Alangen gebundener und gereimter Rede abgewirtschaftet hatte, nachdem turz vorber die Romantit sich an diesen Alangen nicht hatte ersättigen tonnen.

Ein Zeitalter bewußter Profa in jedem Sinn des Worts tundigte fich an. Daß Verse trothdem in taum geringerm Umfang erstanden, daß sie gerade für die eigentlichen Absichten der Jüngsten sich besonders wertvoll erwiesen, diese Tatsache widerlegt Wienbargs Ansicht nicht. Denn Verse wurden, nachdem sie von Alassistern und Romantitern um der Kunst willen geformt worden waren, jetzt zu dem wirtsamsten Mittel, der eigentlichen Aufgabe des Zeitalters zu dienen: einer Erweckung und Erziehung des politischen Lebens.

Seit Beginn des Jahrhunderts hatte sich der Wunsch des deutschen Alassismus und der Frühromantit, auserlesenen Personlichkeiten zu uns begrenzter Entwicklung zu verhelfen, mehr und mehr gebeugt vor den Anssprüchen der Gesamtheit. Die Begriffe "Volt" und "Staat" waren wieder zum Erlednis geworden. Allein nach 1815 hatte die Rückbildung des deutschen wie des gesamten europäischen öffentlichen Lebens allen Versuchen im Wege gestanden, das staatliche Leben neu aufzubauen auf den Grundslagen, die von der französischen Umwälzung am Ausgang des 18. Jahrs hunderts gelegt worden waren.

Als Mapoleon besiegt und das ftartfte Bemmnis, das einem neuen ganzen Deutschland im Wege stand, beseitigt war, stellte fich beraus, daß in dem neuerwachten deutschen Staatsgefühl Wunsche und Soffs nungen fich bargen, denen die leitenden Areife nicht entgegentommen wollten. Der Begriff Staat, beffen bobe Bedeutung den Deutschen am Anfang des Jahrhunderts aufgegangen war, wurzelte zuletzt doch in der Frangofischen Revolution. Im Gegensatz zu dem Weltburgertum des 14. Jahrhunderts war die Notwendigkeit der staatlichen Vereinbeitlichung aller Angehörigen eines Volks aufgededt worden. Die Lebensberechtigung des Staates lag mithin in der Tatfache, daß er ein Volt zu einem Bangen verband. Darum follte auch jeder Sohn diefes Voltes an der Leitung des Staates Unteil haben, nicht aber nur einigen bevorrechteten Standen aller Einfluß auf die Geschicke des Volksstaates gufallen. Der dritte Stand, der die Franzosische Revolution in Gang gesetzt hatte und in ihr zur Berrschaft gelangt war, forderte auch in Deutschland seine Rechte. Ihm wurde entgegengehalten, daß vor den schlimmen Solgen der frangofischen Umfturge bewegung einzig die Rudtehr zu den alten Staatsformen bewahren

könne, die vor der Aevolution bestanden hatten. Und zwar dachte man nicht so sehr an den Staat des 18. Jahrhunderts als an weit altere staatliche Gestaltungen. Anknupsen wollte man an der Stelle, an der das alte Deutsche Reich noch in voller Macht bestanden hatte.

Das deutsche Burgertum, das fich durch das rudfdrittliche Verhalten ber Regierungen verturzt fab, schwentte folgerichtig zu den Unschauungen der Frangofischen Revolution ab. Der nationale Gedante trat wieder in den Sintergrund. Wie eine entschwundene goldene Jeit voll schoner Soffnungen erschien vielen jett der Augenblid, da auch Deutschland ers wartungsvoll nach grantreich binübergeblidt batte. Und abermals gewohnte man fich daran, von Frankreich ein tommendes Beil zu erwarten. Dort berrichte gunachst freilich der gleiche Rudschritt wie in Deutschland. Aber noch war der napoleonische Gedante ftart und traftig. Die forts schrittlich Gefinnten Frantreichs empfanden Mapoleon fast nur noch als den Abkommling der Revolution. In ihm verkörperte fich alles, was an unerfüllten Wünschen in der Bruft der Freiheitsfreunde wogte. Satte er doch auch Frantreich groß gemacht. Mertwurdig rasch übernahmen die beutschen Rabitalen biese frangosischen Vorstellungen ber erften Jahrzehnte des Jahrhunderts. In Deutschland, wo eben noch der Untergang Mapoleons besubelt worden war, blubte die napoleonische Legende bald ebenfo reich auf wie in Frankreich. Alle Soffnungen, die in deutschen forts schrittlichen Areisen auf Frankreich gesetzt worden waren, schienen durch die Julirevolution des Jahres 1830 erfüllt zu fein. Wie tubne Soffnungen damals in Deutschland geschmiedet wurden, lehrt das Tagebuchfragment Beines, das im zweiten Buch feiner Charafteriftit Bornes (1\$40) entbalten ift.

Der dritte Stand wollte endlich ein Ringen belohnt sehen, das seit langem sich in Europa betätigt, durch die Franzosissche Revolution zeits weilig einen unleugbaren Sieg errungen hatte. Wirklich konnte dem Bürgertum der Platz an der Sonne nicht lange vorenthalten werden. Die politische Rückbildung in der Jeit von 1\$15 bis 1\$30 war ein letzter Versuch, diesen Sieg aufzuhalten. In der Julirevolution wurde er auf französischem Boden ersochten. Er entpuppte sich bald als ein Sieg des Kapitalismus, das Bürgerkönigtum aber, das aus der Julirevolution hervorging, als Sort engherziger Politik des Geldbeutels. Ein zweiter Umsturz wurde angestrebt und im Jahre 1\$4\$ erzielt. Inzwischen war der vierte Stand sich seiner Kraft und seiner Wünsche bewußt geworden. In Frankreich leitete der neue Umsturz nur eine zweite Auflage des napoleonischen Kaisertums ein. In Deutschland suchte er nachzuholen, was im Jahre 1\$30 versäumt worden war, führte auch hier nur zu einem

Mißerfolge und tieß da wie dort dem burgerlichen Kapitalismus die Jüget in den Sanden. Blieb der Geist deutscher Dichtung nach 1848 auf lange Jeit hinaus burgerlich im Sinn der Besigenden und Beharrenden, so stellen die Jahre von 1830 bis 1848 in Deutschland und innerhalb deutscher Dichtung eine Jeit des Kampses, ein Sturms und Drangzeitalter des vors wärtsdringenden, mehr auf Macht als auf Mehrung des Besiges bedachten Burgertums dar. Vom Jungen Deutschland ging es weiter zur politischen Poesse der vierziger Jahre. Ein starter Wille nach Umwälzung griff zu allen Mitteln, die Erfolg versprachen, auch zu den Kampsworten des vierten Standes.

Dem demokratischen Geiste der Jungen erschienen Goethe und die deutsche Romantik als rucktandig und als aristokratisch. Weit naher verswandt fühlte sich die Jugend mit Jean Paul. Er selbst bekämpfte in seiner Frühzeit Goethe, und von seinen Anhängern wurde der Kamps gegen Goethe geführt, dessen Anzeichen noch vor Goethes Singang zu bemerken sind. Görres, Borne, Wolfgang Menzel spielten samt und sonders Jean Paul gegen Goethe aus. Menzels "Deutsche Literatur", die 1827 hervortrat und schon 1836 in erweiterter Gestalt wiedererschien, bezeichnet neben Bornes Angriffen den Schepunkt der Bewegung, die sich gegen Goethe richtete.

Das Junge Deutschland beharrte nicht durchaus bei folder Ablehnung. Es hatte sonft nicht willig zwei Frauen huldigen tonnen, die fich mit Goethe aufs innigste verwandt wußten. Bettine von Arnim und Rabel Varnhagen sind gegensätzliche Maturen und waren von entgegens gesetzter Seite an Goethe berangetreten. Bettinens Begiehung gu Goethe wurzelt im Leben, Rabel ftand Goethe nur fehr felten von Angeficht gu Angeficht gegenüber. Bettine nahm Goethe in Anspruch wie ein vererbtes. ihr gebührendes Besitztum, Rabel neigte sich demutig andachtig vor ibm. Bettine war bereit, den wahren Goethe zu erfegen durch den Goethe. ben fie traumte, Rabel las in Goethes Schriften wie in einer Offenbarung. Beide Frauen tamen aus dem Lager der Romantit. Rabel war mit der Berliner grubromantit noch enger vertnupft als Bettine, bafur war Bettine die Schwester Alemens Brentanos und die Gattin Achim von Arnims, der beiden Genoffen, die nach den Schlegel, Tieck, Movalis, Wadenroder, Schleiermacher dem romantischen Lebensgefühl eine neue und vielleicht die entscheidendste Wendung gegeben hatten. Beide Frauen vermittelten den Jungdeutschen eine gange Reihe romantischer Gedanten. Sie machten zuganglich, was einst in romantischer grubzeit traftig sich betätigt hatte, dann aber auf den grundverschiedenen Wegen spaterer Ros mantit in Vergeffenheit geraten war. Sie ftanden auch auf dem Boden

werttätiger Arbeit fur andere, den die Romantit im Anfang des 19. Jahrs hunderts betreten hatte; auf dem gleichen Boden bewegte sich Arnim, wenn er dem Volte Jutritt zu deutscher Dichtung eröffnen wollte und in diesem Streben Besseres sab als in eigenwilliger Verwirklichung dichsterischer Absichten.

"Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde" erschien 1\$33, "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" zwei Jahre später. Beide Werke sührten wieder zu Goethe hin, beide bewährten die hohen Erwartungen, die der geistigen Tätigkeit der Frau die Jeit romantischer Anfänge entsgegenbrachte. Rahels Worte wurden von den Jungdeutschen wiederholt, wenn die letzten Wünsche einer freiheitsdurstigen Feit zu formen waren. Nicht bloß Seine ließ sie für seine eigenen Lieblingsgedanten Jeugnis ablegen. Bettine suchte tühn und erfolglos König Friedrich Wilhelm IV. zu ihrem Glauben zu bekehren und leistete tatkräftige Silfe dem politischen Dichter Gottsried Kinkel, als er seine Kampfruse im Gefängnis zu büßen hatte.

So blieb die neue Zeit trog allem auch der Romantit verpflichtet. Wohl meinte Seine, sie in seiner "Komantischen Schule", die 1836 zum Abschluß gedieh, für alle Zeiten eingesargt zu haben. Doch er selbst ließ später noch mit Willen romantische Weisen erklingen und schrieb in seinem "Atta Troll" 1843 das letzte freie Waldlied der Romantit. Noch deutlicher bezeugte schustow das Bewußtsein enger Jusammengehörigteit mit den kühnen Infangen der Romantit, als er 1835 Friedrich Schlegels "Kucinde" und Schleiermachers Schrift über die "Lucinde" neu herausgab. Ein wichztiger Vorläuser der Frühromantit erstand bald darauf durch Laube zu neuem Leben: Wilhelm Seinse.

Seine warf der Romantit ihre Weltflucht vor und ihre Soffnungen auf eine hohere Welt, zu der das Erdendasein nur eine Vorstuse bedeute. Er wollte Gegenwartsmenschen erziehen, die unbedentlich die Freuden des Diesseits austosten sollten. Wiederum wurde Romantit nur von einer einzigen Seite genommen und ihre Freude an der Welt unterschätzt. Gerade wo sie sich mit Goethe berührte, gelangte die Romantit auch zu liebevoller Erfassung der diesseitigen Welt, tunftlerisch daher zu realistischer Darsstellung.

Das Junge Deutschland tat zwar noch viel wirklichkeitsfroher, aber in Wahrheit mied es noch sehr vorsichtig die Gegenden, in denen es philisterhaftes Behagen vermutete. Gegen den Philister tampfte auch die neue Literatur, sie nannte ihn nur mit andern Namen. Sohe geistige Ansprücke blieben immer noch gewahrt. Sie wurden bloß ins Politische umgebogen. Wenn die Jungdeutschen von besserer Würdigung der

Wirklichkeit sprachen, meinten sie wesentlich nur bewußtere Einstellung auf den Augenblick, und zwar im Sinn eines politischen Glaubens betenntnisses. Noch war bei ihnen von einer Aunst wenig zu spüren, die sich willig auf das Nächste und Engste einschränkte und die Poesie des Alltags auszuschöpfen suchte. Der Jungdeutsche ist alles eber als zeimattunstler, er ist vor allem ein Tagesschriftsteller, der rasch und träftig wirten will, unbetummert um gelehrten Ballast, um so eifriger aber bestrebt, durch die Jormung seiner Worte den Eindruck zu erzielen, teiner wisse gleich gut Bescheid über die Wünsche des Augenblicks, ertenne gleich sicher, wohin die Welt steure. Der Wille, aus dem Tag für den Tag zu schaffen, ist die Stärke und die Schwäche der Jungdeutschen.

Die Jungdeutschen sind die Begründer der deutschen Tagesschriftsstellerei des 19. Jahrhunderts. Jean Paul entpuppt sich auch auf diesem Selde als ihr Juhrer. Selbst was in den Jeitungen von heute unter dem Strich erscheint, geht mittelbar auf seine witzigen Worttunststude zuruck. Seine tomischen Saufungen von sinnverwandten Begriffen, der Wortswitz seiner Bildlichkeit, seine Neigung, Shen zu stiften zwischen zwei entfernten Vorstellungen, gegen deren Vereinigung alle Verwandten sich wehren, ja sogar der stete Wechsel zwischen Dampsbadern der Auhrung und Kuhlbadern der Satire tehren bei Borne und bei zeine ganz so wieder wie seine ironische Abzeichnung deutscher tleinstaatlicher Justande. Romanstiter wie Brentand hatten diesen Ton aufs und der "Sarzreise" Seines überdies den studentischen Jug vorweggenommen. Borne jeanpaulisiert auch in den Aberschriften seiner ersten humoristischen Versuche; ihn überstrumpst da wie sonst bis zur Geschmadlosigkeit der bissige Jeitungsmensch Moritz Saphir, der doch sogar Zeines Beifall fand.

Don Jean Paul tam der machtigste politische Tagesschriftsteller der Romantit: Gores' "Rheinischer Mertur" (1814—16) wirkte weithinaus über die Grenzen des deutschen Sprachgebietes. Gorres selbst wurde vom Jungen Deutschland nur deshalb so heftig betämpft, weil auch er einst für Befreiung gestritten hatte und daher, seitdem er für die tatholische Airche eintrat, der freiheitsdurstigen Jugend für einen Abtrümnigen galt. Ahnlich loste sie sich nur langsam von Wolfgang Menzel ab, der in die Beurteilung dichterischer Arbeit politische Gesichtspuntte hineintrug, ganz wie Borne. Politische Anspielungen bei passender und unpassender Gelegenheit zu wagen, wurde ein Grundzug aller jungdeutschen Schriftsstellerei. Schon Chamisso, der von Seine als nächster Vorläufer des Jungen Deutschlands geseiert wurde, widerstand nicht der Versuchungz in schlichterzählten Balladen unversehens Siebe gegen die Machthaber der Zeit und gegen ihre rückschrittliche Politit zu führen. Solche Vermengung

des Alten mit dem Allerneusten widersprach nicht feinem Stilgefühl. Dem Jungen Deutschland selbst blieb, nachdem der Bundestag feinen Bann ausgesprochen batte, überhaupt nur die Moglichteit, seine wichtigften Unliegen wie Mebenbemertungen in Schriften einzufügen, beren Titel und wesentlicher Inhalt bem Politischen weit aus dem Wege gingen. Beine, der turg vorber bei seinem maglosen Angriff auf Platen sich selbst blofgestellt und sein Verbaltnis zu Deutschland fast gerstort batte, lernte rafch eine gesichertere Sechterstellung und erwarb eine beträchtliche Sähigs teit, politische Spigen so gut zu verhullen und aufreizende Wendungen, fogar bitterfte Verhohnung getronter Saupter fo harmlos einzutleiden, daß felbst sein angstlicher Verleger Campe nur felten zum Rotstift gu greifen brauchte. Guttow nahm es schon wie ein selbstverständliches Vorrecht in Anspruch, von der Bubne Reden zum Senster hinaus zu halten, mochten fie in den Jusammenhang des Vorgangs paffen oder nicht. Er erzog Jufchauer, benen die anspielungsreichen Einschiebset wichtiger waren als der innere Jusammenhang des Dramas und die sie aus dem Munde von Menschen binnahmen, denen liberale Spigramme taum gugutrauen waren. Was kummerte es sie, ob Friedrich Wilhelm I. fabig war oder nicht, englischen Freiheitsfinn zu preisen oder ofterreichische Ruchdrittlichteit zu verspotten? Mach Beines Vorgang arbeitete Gugtow ja so gewandt mit doppelfinnigen Worten, daß der preugische Konig gur Mot etwas gang anderes meinen tonnte, als was die Juschauer heraushorten. Gugtow bewährte fich auch da als echter jungdeutscher Tagesschriftsteller, der den Seuilletons Beines ihre Briffe absah, noch lieber den Ton des Leitartitels auf der Bubne anschlug. Bebbels stilreinere Bubnentunft wandte sich spater mit Bewußtsein von diefem Brauche ab.

Guttow durfte sich auf Vittor Jugo berufen. Neben dem urdeutschen Jean Paul lodte Pariser Schriftftellerei die Jungdeutschen zum Wettbewerb. Borne und Geine nahmen diesen Wettbewerb sogar in französisscher Sprache und in Pariser Zeitschriften auf. Die gründliche politische Umstellung, die sich nach Napoleons Sturz in Deutschland vollzogen hatte, erhob ja Frankreich wieder zum vielbewunderten Vorbild deutschen Lebens und Schaffens. Deutscher Alassizismus und deutsche Romantit hatten schier umsonst die Zeimat von dem übermächtigen Einfluß französisscher Literatur befreit. Fraglich bleibt nur, ob Borne und Zeine von der französischen Tagesschriftstellerei wirklich bloß gelernt haben oder ob nicht vielmehr durch beide den Franzosen neue Ausdrucksmöglichkeiten zugeführt worden sind.

Borne fand sich gleich nach der Julirevolution in Paris, wo er schon um 1820 geweilt hatte, wieder ein. Seine folgte ihm etwas später nach.

Beide blieben in Paris bis an ihr Lebensende. Sie dort aufzusuchen. wurde ihren Anhangern liebe Gewohnheit. Sie alle ließen fich gern tragen von den Wogen eines politisch, aber auch tunftlerisch und dichterisch reichbewegten Lebens. Wirklich nahm frangofische Dichtung um 1830 tubnere Anlaufe als deutsche und ichien eine neue Aunft ins Ceben gu rufen. Die frangosische Romantit war auf eine neue Entwicklungsstufe emporgestiegen. Große Begabungen wie Vittor Sugo und Musset, George Sand und Balgac lentten frangofische Dichtung in neue Bahnen. Sie standen mit Daris und mit deffen Leben in viel engerer Süblung als deutsche Dichter gleicher Große mit ihrer heimatlichen Umwelt. Sie hatten Meues zu sagen, sie mußten indes vor allem fur grantreich nachholen, was in Deutschland seit Goethes Anfangen erbracht worden war. Diese Romantiler Frankreichs teilten mit den beutschen Romantitern nicht nur den Mamen. Mochten fie wenig oder gar tein Deutsch verstehen, sie holten die Waffen zum Kampf gegen den frangofischen Alassizismus bennoch aus Deutschland. Frau von Stavls Buch über Deutschland wirkte in ihnen ebenso nach wie die franzosische Abertragung von Wilhelm Schlegels Wiener Vorlesungen über dramatische Kunft und Literatur. Nicht nur deutsches romantisches Gedankengut ging auf fie über; wenn sie die ftrenge Stilifierung der Haffischen Rede zugunften minder zager und gedampfter Ausbrude aufgaben, trafen fie mit dem deutschen Sturm und Drang gufammen. Überhaupt nahmen fie nur einen Brauch auf, der feit dem Beginn des 18. Jahrhunderts auf deutschem Boden fich durchgefett batte. wenn fie als gefchloffene Schule gegen das Alte und Aberwundene fich wandten. Das Schlagwort "L'art pour l'art", das von dem Romantiter Theophil Gautier ausgegeben wurde, ist vollends in unüberbruckbarem Gegenfat zu Grundanschauumgen frangofischer Aultur den Wendungen abgelauscht, mit denen deutsche Alassiter und Romantiter fur das Eigenrecht der Kunst sich eingesetzt hatten. So begann, von Seine früh erkannt, die Umbildung des frangofischen Geifts ins Deutsche, die bis gum Weltfrieg sich verfolgen ließ und erst kurz vor 1914 von Kranzosen bemerkt und bekampft wurde.

Die jungdeutschen Verehrer Frankreichs rechneten der franzosischen Romantik nur selten vor, wie stark sie deutschen Vorgängern verpflichtet sei. Sie verliedten sich um so heftiger in das eigentlich Französische, das neben deutscher Anregung in den Dichtungen der französischen Romantik stedte. Aur Zeine wahrte eine zweiselnde Saltung. Um so williger huldigte er andern Vorkämpfern eines neuen französischen Geists.

Dedte Borne seine überzeugungen gern mit dem Namen Robert de Lamennais', der nach Beines spigem Wort die Jatobinermuge aufs

Areus pflanzte, so stellte sich Seine zeitweilig ganz in den Dienst der neuen gesellschaftlichen Seilslehre des Saint-Simonismus. Rabel Varns hagen machte Seine dem Saint-Simonismus dienstbar, während sie doch entscheidende Gedanten dieses Glaubensbekenntnisses, einen guten Teil der Vorstellungen, die von den Jungdeutschen mit dem Schlagwort "Emanzippation des Fleisches" saint-simonistisch verbunden wurden, sich aus eigenen Araften längst erobert batte.

Das Schlagwort "Emanzipation" oder "Rehabilitation des fleisches" war ebenso wie die "Emanzipation der Frau" von Prosper Enfantin in die Lehren des Grafen Claude genri Saint-Simon eingeführt worden. Saint: Simon, der Anreger Auguste Comtes, wollte nur eine Neuordnung der Gefellschaft: im Dienste der Gefamtheit der Arbeitenden follten Gelehrte und Industrielle nach Maggabe ihrer Begabung regieren. Das Christentum hatte nur noch durch seinen gesellschaftlichefittlichen Gehalt mitzuwirken. Enfantin ging weiter zu einer neuen Religion, die nicht wie das Christentum den Geist des Menschen auf Aosten des fleisches allein ausbildete. Dielmehr sei die Materie wieder in ihr Recht zu fegen. Un die Stelle eines Gottes, der nur Beift fei, habe ein Gott gu treten, der zugleich Geift und Stoff ift. Auf diefe Wunsche Enfantins ftugt fich Beines Boffnung, nach der Sinnenfreude der Antite und der Welts verachtung des Judens wie des Christentums breche endlich ein neues Drittes Reich an, das die alten Gegenfage zu einer großen Einheit verbinde. Bedanten, mit denen fich icon der deutsche Alaffizismus Leffings und Schillers getragen batte, die am Ende des 19. Jahrhunderts durch Mietiche neues Leben und in Ibsen einen strengen, unerbittlichen Prufer gewinnen follten, find die Voraussegung fast der ganzen schriftstellerischen und eines Teils der dichterischen Arbeit, die von Beine in seinen ersten Pariser Jahren geleistet wurde. Freilich legte er fich im Kampfe gegen verftiegene Beiftigteit fast gang auf die Seite der Materie. Er vertundete in startem Widers fpruch zu Enfantin, der weder Materialismus noch volle Sittenfreiheit zu seinen Bielen erhob, das Blud finnlicher Genuffe, beanspruchte es freilich nicht bloß für den einzelnen, sondern für die ganze Gefellschaft, gab indes zugunsten einer derbstofflichen Gluckfeligkeitsphilosophie die bochgemute Sittlichkeit nicht nur Kants, sondern der gefamten deutschen idealistischen Denter aus der Zeit um 1800 auf. Beine folgte nur einem starten Juge der Beit. Er hatte in Deutschland Gefinnungsgenoffen, die von gang andern Doraussetzungen zu gleichem Ende gelangten, und er durfte sich mit Recht auf fie, auf die Junghegelianer, berufen.

Der Saint-Simonismus trieb feine deutschen Anhanger vom Ihealismus der deutschen Philosophie weiter zum Materialismus, trogdem

in den Jungdeutschen die lette Steigerung nachwirkte, die dem deutschen Idealismus durch Segel erstanden war. Allein im Lager von Segels Unbangern vollzog fich gerade gu jungdeutscher Jeit eine Spaltung, die ben einen Teil, die Junghegelianer, ju materialistischen Unschauungen führte. Begel felbst hatte den Abtrunnigen die Waffen bereitet durch die Dieldeutigkeit seiner Lehre. Der beste Beweis fur die weitgebenden Sols gerungen, die fich aus ihr ableiten ließen, find die "gottlofen Gelbstgotter" (Seine gebraucht den Ausdruck), die aus seiner Schule hervorgingen, Bunachft mit feinen andern Unbangern gemeinsame Sache machten und erst ziemlich lange nach seinem Tode um ihres religiosen Raditalismus willen fich von den gemäßigtern Genoffen losloften. David Friedrich Straug' "Leben Jefu" (1835) verurfachte die Trennung und schuf zugleich bie neue Vereinigung der Junghegelianer. Ihre Gegner im Lager Begels burften ihnen allerdings vorwerfen, daß fie an entscheidender Stelle von ber Anschauung des gemeinsamen Lehrers abwichen. Begel meinte, Wiffen und Glauben verfohnen zu tonnen. Seine Philosophie wagte fich an die Aufgabe, das Christentum als die absolute Religion zu erweisen. Uns vereinbar war mit diesem Glaubensbekenntnis der Versuch von Strauß, ben Begriff des Mythus auf das Meue Testament anzuwenden, noch unvereinbarer Ludwig Leuerbachs Wagnis, die Religion überhaupt als eine vom anthropologischen Standpuntt notwendige Gelbsttauschung darzustellen. Dennoch erwedt Beine, der in feiner erften Parifer Zeit die Anschauungen der raditalen Begelinge teilte, gern den Eindruck, als ob Segel im vertraulichen Vertebr nicht anders als feine zerftorungsluftigen Schuler gedacht hatte. Augenscheinlich sollte neben der vom Meister selbst vertundeten Cebre die Vorstellung einer Begelichen Gebeimlebre machgerufen werden, deren Enthuller die "gottlofen Gelbstgotter" feien.

D. S. Strauß' "Leben Jesu" ist einer der wichtigsten Schritte, die das Zeitalter über die Weltanschauung der Zeit vor 1830 hinweg tat. In sungdeutscher Dichtung wirtte er sofort nach. Gugtows Roman "Wally, die Zweislerin" (1835) setzte sich mit Strauß' Buche auseinander. Nächste Voraussetzung des Romans war der heldenhafte Selbstmord von Charlotte Stieglig. Sie meinte, ihrem anspruchsvoll eitlen, aber unbegabten Gatten Zeinrich durch ihren freiwilligen Tod das große Erlebnis zu schenken, das ihm zu einer unvergänglichen dichterischen Leistung sehle. Ihre Soffnung erfüllte sich nicht, sie selbst aber wurde den Jungdeutschen durch ihre vergebliche Selbstausopferung zu einer Zeiligen, die sie neben Bettine und Rahel stellten. Theodor Mundt stiftete ihr in einem Buche ein Denkmal. Gugtows "Wally" verknüpste ihr Schickal mit der Gedankenwelt des Saint-Simonismus und trat auch von dieser Seite in die Nähe George

Sands, der Dichterin des Saints Simonismus. Gleich George Sand seigte Gugtow den Namen einer Frau auf den Titel seiner Romane. Auf "Wally" folgte "Seraphine". Gugtow übernahm nur, was durch Friedrich Schlegels "Lucinde" schon in Deutschland geschehen war; wirklich wurde — auch wegen der unbeabsichtigten Kälte in der Jeichnung des Sinnlichen — seine "Wally" sofort mit "Lucinde" zusammengehalten. Die religiösen Fragen, die der Roman erwog, waren unmittelbar vorher von Gugtow in "Maha Guru, Geschichte eines Gottes" erfast worden und machten sich bald darauf in seinem satirischen Roman "Blasedow und seine Sohne" geltend.

Auch "Wally" wurde zum Anlaß der behördlichen Verfolgung des Jungen Deutschlands. Zeine, Guttow, Laube, Wienbarg und Mundt erblickten sich unversehens auf der gleichen Liste polizeilich verbotener Schriftsteller. Die Verordnung des Deutschen Bundestages vom 10. Dezember 1835 traf sie samt und sonders aufs schwerste, bewirkte auch ihre endgültige Trennung von Wolfgang Menzel, dem sie die Zauptschuld an dem Krlasse Zuschrieben und der ihnen sortan als Denunziant galt; die Jungdeutschen sahen sich überdies durch den Bundestag gewaltsam zu einer geschlossenen Partei verknüpft, während sie selbst sich gleich engen Jusammenhangs nicht bewußt waren und ihn im wechselseitigen Vershalten niemals wahrten. Verwechslungen seltsamster Art mit freiheits lichen Verbindungen gleichen oder ähnlichen Namens waren überdies dem Deutschen Bundesrat unterlaufen.

Immerhin fühlten sich die Verfemten samt und sonders als Vertreter einer neuen Generation und suchten deren Wesen auszusprechen. Gleich Guglows ersten Romanen waren Mundts "Madonna" (1435) und Laubes dreiteilige Erzählung "Das junge Europa" (1833-37) bestrebt, den Mann und die Frau der neuen Zeit zu verdeutlichen. Neben die Manner trat in der leidenschaftlichen, nachmals rafch betehrten Grafin Ida Bahn-Sahn die Frau. Ihre Romanfolge "Aus der Gesellschaft" (1838—44) führte nicht nur die neue Frau, auch den neuen Mann vor, wie beide in den Augen eines geistvollen Weibes sich spiegelten. Besondern Reig gab ihren Romanen ihre adlige Abtunft. Sie tannte die Lebensformen der bobern Schichten fo gut wie Graf Dudler-Mustau; und wenn diefer bochadlige Reiseschilderer ichon in feinen "Briefen eines Verftorbenen" (1\$30-31) die Lebensführung feiner Standesgenoffen in fernen, nichtdeutschen Landern dem deutschen Leser urtundlich treu und daber verlockend vergegenwartigte, so beschrantte auch Grafin Sahn-Bahn sich nicht auf deutsches Land und blendete wie Dudler-Mustau den Snob, der gern mit vornehmen Umgangsformen liebaugelt.

Allerdings machte fich nicht nur bei Laube gunehmender 3weifel an der Chrlichteit der Aeuen fublbar. Auch Gugtows Dramen richteten fich gegen Abtrunnige des eigenen Lagers. In "Uriel Acosta" (1847) ging er endlich von der blogen Kampferstellung seiner altern Versuche weiter zu dramatifder Verfinnlichung bedrudender wie begludender Erfahrungen. die ihm felbst im Widerstreit gegen seine Umwelt erwachsen waren. Ju Buttow batte fich, als der Bann über ihn ausgesprochen wurde, ein Madden rudhaltlos betannt. Er übertrug das Erlebnis in die Seele eines Juden, der mit feinen eigenen Glaubensgenoffen wegen feines religiofen Freifinns bittere Sebben auszufechten bat und unterliegt, die Sache des Judentums indes nicht aufgibt, gerade weil fie als verfemt gilt. Im Sintergrund fteht Gugtows zwiespaltiges Derhaltnis gum Judentum; es gestattet ibm teine reine Lofung des Konflitts. Trothem trug ibm das Stud den größten und dauernoften feiner Erfolge ein; es wird heute noch mit Leffings "Mathan" unbeschadet der grunds verschiebenen menschlichen und tunftlerifchen Saltung gufammengenannt. Als alter Mann blidte Gugtow mit spottischem Lacheln gurud auf die Zeit, in der er die literarische Mode des sogenannten Judenschmerzes, der Abasverustrauer aufrichtig mitempfunden batte. Berthold Auerbach aber fallte über Guttow unmittelbar nach deffen Singang das Urteil, er fei ein intimer Judenfeind gewesen. "Uriel Acosta" ift, so richtig und so tief Guttow die Bedeutung des judifchen Samilienfinns erfaft, vor allem ein Angriff, geführt gegen priesterliche Unduldsamteit. Schon Gugtows "Konig Saul" verfolgte gleiche Absichten und bot in der Gestalt Samuels eine Vorstudie zu dem starren Verfechter des Gefetes Rabbi de Santos,

"Uriel Acosta" erstand als Drama aus einem altern novellistischen Versuche Gutztows, und zwar unter dem starten Kindruck der Pariser Buhne und ihrer Darsteller. Mit Vittor Sugo, vielleicht auch mit dem altern Dumas wetteisert das Stuck. Auch Gutztow wollte die schwere Aufgabe losen, Aunst und Buhnenwirtung miteinander zu vereinen. Seit Schiller war das deutsche Drama mit ganz wenigen Ausnahmen diesem diel kaum nahegekommen. Am wenigsten glückte es den Nachfolgern des Stürmers und Drangers Lenz, die Buhne zu erobern. Arnim, aber auch Grabbe, den die Gegenwart aus verwandten Jormwünschen zu begreifen beginnt, hatten umsonst gerungen.

Arnims Umdichtung von Andreas Gryphius' "Cardenio und Celinde" lofte das barochaft wuchtige Trauerspiel, das durch seinen Stoff, durchaus aber nicht durch seine Gestaltung schon im 17. Jahrhundert wichtige Juge des kommenden bürgerlichen Dramas der Aufklärungszeit vorwegnahm, in unübersichtliche Breite auf. "Salle und Jerusalem, Studentenspiel und

Dilgerabenteuer" (1\*11) nannte sich die ungefüge Arbeit. Sie führte den Vorgang ihrer Quelle weiter zu einer Entsühnung, wie sie für Arnims sittliches Gefühl unentbehrlich war. Nicht als Ganzes, doch in der dichterischen Erfassung einzelner Lebensaugenblide von startem seelischem Gehalt, ferner in dem glüdlichen Ausdruck echtdeutschen, drangvoll chaostischen Lebensgefühls tut das Stück einen beträchtlichen Schritt hinaus über gleichgerichtete Versuche des Sturms und Drangs wie der Romantik. Immermann nahm in seinem Trauerspiel "Cardenio und Celinde" (1\*26) den Stoff auf und blied der Tragodie des Gryphius näher, suchte strengere Geschlosseneit zu wahren, vermochte indes nicht, eigene seelische Erledznisse und Kämpse, die er hinzutat, mit dem Überkommenen zu einer Einheit zu verschmelzen.

Immermann pagte, in vollem Gegensatz zu "Balle und Jerufalem", feinen "Cardenio" wie die überwiegende Mehrzahl feiner Stude dem bes ftebenden Theater an. Seine geschichtlichen Dramen "Das Trauerspiel in Tirol" (1828), deffen Beld Andreas Bofer zu einer tragischen Gestalt sich nicht umschaffen ließ, das Sobenstaufendrama "Raiser Friedrich der Zweite" (1828), das in dem Trager der Titelrolle zuviel tragische Ges brochenheit ansammelte, als daß ghibellinischer Geist zu voller Verfinns lichung gelangen konnte, endlich das dreiteilige Stud "Aleris" (1832), das seinem Dichter unter der Sand aus einem beabsichtigten Aronpringens drama in der Art von Schillers "Don Karlos" zum Machweis des Tragis fcen in der Gestalt Deters des Großen wurde, wichen von Schillers Wegen zu selten ab, um sich getroft der gubrung Shatespeares anguvertrauen. Schillers "Wallenstein" und "Tell" brangten ihre Griffe dem Dichter auf, der ein zu guter Dramaturg war, als daß er die Vorteile von Schillers dramatifcher Darftellungstunft leichthin aufgegeben batte. Mur Immermanns "Merlin" (1832), der fich eine Mythe nannte, den Wetts bewerb mit Goethes "Sauft" bewußt aufnahm und in die alte Uberlieferung nicht nur schwere Gedanten, auch drobende Gefahren der nachsten Gegenwart und ihrer Unspruche hineingebeimnißte, mutete der Bubne das überreiche Gewand metrischer Sormen zu, das nach spanischem Muster von der Romantit, zunachst von Tied, dem Drama geliehen worden war. Aubne Vorstoffe im Dienst einer Umgestaltung der dramatischen form bedeuten diese Werte Immermanns nicht. Sie gingen noch lange nicht so weit wie Aleists Schopfungen.

Grabbe beschritt mit mehr Mut neue Wege. Er begann mit stoffs lichen überraschungen und führte einen neuen Menschentypus auf die Bretter. Nicht einmal der Sturmer und Dranger Alinger verstieg sich zu einer Ansammlung von Greueln, wie Grabbes Erstling "Serzog Theodor

von Gothland" (1827) fie gefliffentlich fucht. "Don Juan und Sauft" (1829) turmte titanisch den Offa auf den Pelion und schmiedete in ein Wert gufammen, was von zwei tunftlerifchen Leiftungen bochften Werts erbrachtworden war: die Tragit des nordischen Wahrheitssuchers und den personlichen Tauber des subländischen Genugmenschen. Die Vorwurfe der Großmannssucht, die mit ungureichenden Araften Gigantisches ergielen will und notwendigerweise erliegt, und der Geschmadlosigkeit, die nicht nur Unerträgliches bem Cefer zumutet, ibn auch noch durch große Mamen betoren will, blieben dem Unfanger nicht erspart. Er batte sich nicht fo waghalfig verstiegen ohne die feste Uberzeugung, etwas von einem Titanen in fich zu tragen. Freilich mar Grabbe fich zugleich bewußt, daß in feiner Seele das Sowungbafte des übermenschen dicht neben einer fast übermagigen Seinfühligkeit wohne. Die Gegenfage, die fich in Byron gus fammenfanden, nahmen in Grabbe abnlich wie in Beine eine befondere Sorm an: ein Uberempfindlicher fublt fich feiner Umwelt überlegen, gerade sein Seingefühl erscheint ihm wie ein Jeugnis echtern und beffern Menfcentums, allein er verftedt es unter der Maste des Araftgenialifden. um dem miftverftebenden Spott feiner minderwertigen Mitmenfchen gu entgeben. So war Grabbe felbst und folche Menschen find die Trager seiner ersten dramatischen Versuche. Moch Raiser Zeinrich VI., der Titels held von Grabbes zweitem Stauferdrama, hat etwas von diesen Jugen, die in Gothland zu noch grellern Gegensagwirtungen berausgearbeitet worden waren.

Der Bubne machen die beiden Stauferdramen von 1829 (ein "Kaifer Friedrich Barbaroffa" ging voran) mehr Jugeftandniffe als andere Dramen Grabbes. Schlachten, die unabsebbare Menschenmengen beanspruchen, find ebenso wie in Grabbes legten Studen schon im "Gothland" und in dem wenig jungern Bruchftud "Marius und Sulla" angutreffen. Allerdings find diefe Schlachtvorgange nicht bis ins lette auf ftrengwirtliche teitsgetreue Wiedergabe angelegt. Bubnenanweisungen, die mit Reiter. angriffen und mit Gewehrs und Geschützfeuer echtester Art arbeiten, steben unmittelbar neben Vorgangen, die nur mit den üblichen Bubnen rechnen, nur auf ihnen moglich find, nicht auf dem Riefentheater, das allein den Rampfauftritten Grabbes zu genugen scheint. "Friedrich Barbas roffa" und "Seinrich VI." meiden jedoch folche Schlachtauftritte. Bes sonders aber geht Grabbe in den Sobenstaufendramen seltener an das Wagnis heran, ein allbetanntes geschichtliches Ereignis, ein berühmtes und oft angeführtes geschichtliches Wort auszuschöpfen. Grabbe scheut sonst nicht den Unschein, jedem geflügelten Wort nachzulaufen. Wirklich verwertet er Marius auf den Trummern von Karthago genau so wie die

Sonne von Aufterlit oder die Barde, die ftirbt, fich aber nicht ergibt, was bei Waterloo Cambronne gesagt haben soll und nicht gesagt hat. Grabbe mochte dem richtigen Gefühl vertrauen, daß Geschichtliches auf der Buhne an der Stelle anzupaden fei, wo es ins Leben der Machwelt übergegangen ift, und fich auf feine Sabigteit verlaffen, dem entscheidenden geschichtlichen Augenblick seinen tiefften Sinn abzufragen und diesen Sinn durch tiefs eindringendes Machfühlen in zwingende Sprache umgufegen. Die wenigen Beilen feiner Entwurfe gu "Alerander dem Großen" und gu "Chriftus" beweisen, daß er überhaupt von folder Ausschöpfung des geschichtlichen Augenblids ausging. Doch verraten auch fie, wie fehr Grabbe dazu neigte, mit Bewuftsein das Genie zu fpielen, das in einem einzigen Ansturm erreicht, was andern auch nach langem Muben nicht zufällt. Etwas Gewolltes und Aberspanntes erwächst aus diesem Verbalten auch noch seinen reifsten Leistungen. Goethes Wort von den forcierten Talenten paßt auf wenige fo gut wie auf Grabbe. Sein Bedurfnis, die einzelne wichtige geschichtliche Lage in einen engumschriebenen Auftritt von ftartem Gehalt zusammenzudrängen, kundigt sich schon in "Marius und Sulla" an, ersteigt indes die Sobe in "Sannibal" (1835), nachdem "Mapoleon oder die hundert Tage" (1881) wie die Stauferdramen gu breiterer Pinselführung gegriffen hatte. Dagegen waltet in "Mapoleon" fcon ungebrochen Grabbes Sabigteit, neben der einzelnen Perfonlichteit die große Menge fich aussprechen gu laffen; im Gegenfatt gu dem turgen Erdendafein des geschichtlichen Genius und zu dem Seelenleid, das fich mit deffen Große verlnupft, stellt bei Grabbe die große Menge das Dauernde und Beharrende dar, das Alltägliche und Gewohnte und Unvertilgbare. Der Genius geht unter, die Dielguvielen bleiben bestehen. Die seelischen Bedrangnisse des Ubermenschen verdeutlicht Grabbe mit einer Araft, die über den reifen Schiller hinausgeht und zuweilen an Shates speare heranreicht. Grotestes meidet er nicht. Schon in feinem Spottdrama "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" (1\$27) hatte er die Brauche der satirischen Komodien Tiecks und von deffen Nachfolgern ins Derbgroteste gesteigert. Seine Trauerspiele boten verwandter Stimmung gern Untertunft. Sie widerfprach nicht der gefamten Saltung von Grabbes Tragit, die fartastisch das Aleinliche im scheinbar Großen, die Seelenpein im scheinbar Begludten, den qualvollen Widerspruch im scheins bar Einheitlichen vergegenwärtigt. Als um 1900 verwandte Stimmung wieder sich einstellte und sittliche Anklage wieder zu den Barocmitteln der Groteste griff, tam Grabbe zu beffern und allgemeinern Ehren als während seines Lebens und bei der unmittelbaren Machwelt.

Das Groteste steigert sich noch bei dem frubverftorbenen Georg

Buchner. Wie Grabbe im "Mapoleon" brachte Buchner in "Dantons Tob" (1835) jungfte Dergangenheit in bramatifche Geftalt. Die Sorm neigt gur Loderung der letten Werte Grabbes; ausbrudlich follen nur dramatische Bilder gezeigt werden. Moch ftarter als bei Grabbe tommt die bittere Ironie des Daseins geschichtlicher Großen zur Geltung. Wahrte bei Grabbe der Beros noch die Gebarde des Ubermenschen, so nahm Buchner ibn von vornherein von der Seite menschlicher Schwache. Die viels genannten Trager ber Frangofischen Revolution erscheinen bei Buchner indes auch in ihrer geschichtlichen Saltung am Rednerpult. Den Gesschichtschreibern der Revolution entnimmt Buchner lange Reden, bes sonders Robespierres, und verfett fie gum Machteil des dramatischen Sortgangs in fein Stud. Es bedarf ungewöhnlicher Spielleiter und Schauspieler, diese Auftritte auf der Bubne zu rechter Wirtung zu bringen. Ungebrochener waltet Buchners Konnen, wenn er feine Selden im Sauss rod, die Jatobiner unter fich, den Pobel, der fich geben lagt, den frivolen Stuger ober die Dirne zeichnet. Im Gegensatz zu Robespierres astetis fchem Sanatismus, ju der tleinlichen Berechnung von Robespierres Gefährten gewinnt Dantons und seiner Freunde sinnenfroberes Gebaren den Anschein hoberer Menschlichkeit. Die Studie des Revolutionsgenies, das von der rasch vorwartsschreitenden Bewegung überholt wird, tame noch reiner beraus, wenn Danton weniger als Trager weltschmerglichen Lebensekels gefaßt und — ein Vorläufer des Grafen Bertram in Bebbels "Julia" — den Blasierten aus dem romantischen Gefolge Werthers minder angenabert mare. Um fo echter wirtt, was von Buchner in finns liche Glut getaucht wird. Der Madchenseele, die von ihren Sinnen bes herrscht wird, hatte seit Ceng taum ein zweiter fo tief ins Innerste ges blidt, auch nicht Brentano. Wie nabe Buchner selbst fich mit Brentano verwandt fühlte, verrat fein "Danton". Ein Movellenbruchstud Buchners foll dem vielvertannten Cenz aus tiefinnerlicher Verwandtschaft gerechtere Wurdigung und befferes Verftandnis werben. Blieb das Luftfpiel "Leonce und Lena" in den Bahnen von Tiecks Komodien oder von Brentanos "Ponce de Ceon", so schuf Buchner auf den Wegen von Ceng fein Startstes in der raschbingeworfenen Stigge "Wogged". Auch Grabbe hatte nicht mit gleicher Einfühlung und gleicher Beberrschung seelischer Ausdrucksmittel Menschen gestaltet, denen unverfebens ein fast tierischer Drang alle fittliche Selbstbestimmung entwindet. Wieder reiht fich nur ein dramatisches Bild ans andere. Doch nicht nur durch solche Bautunft gewinnt das tnappe Stud etwas von der Voltsballade und ihrer fprunghaften Darftellung. Mord aus Eifersucht ift volksliedartig der stoffliche Vorwurf. Volksliedverfe steigern die Stimmungsmacht diefer Abbilder

eines seelisch beengten und doch nicht nur starts, auch feinfühlenden Menschentums. Noch im Augenblick der mörderischen Tat bricht heißes Liebesbekenntnis aus dem Munde des Armen, Bedrückten, Verlachten und Sintergangenen. Die Welt, die ihn mißhandelt, die ihm nur so viel Schrgefühl gelassen hat, daß er nicht sein Liebstes mit einem zweiten teilen will, erscheint in grotestkomischem Licht. Da kündet sich in Büchner der Wille zu gesellschaftlichem Umsturz an, der diesen Sohn des rücksschritichen Sessen beseelte.

Buchner tam in der Nahe von Darmstadt zur Welt, sein Freund Ernst Elias Niebergall etwas mehr als ein Jahr später in Darmstadt selbst. Niebergall ging allen umstürzlerischen Absichten sorgsam aus dem Wege. Sein seuchtschlicher Sumor liegt weitab von Büchners Sartasmen. Dens noch ist Niebergalls Lotalposse in Darmstädter Mundart "Datterich" (1841) dem "Wozzeck" verwandt in den geglückten Griffen, mit denen sie eigenbrötlerisches deutsches Wesen anpackt. Als am Ende des Jahrhunderts der deutsche Naturalismus erwachte, tam "Datterich" zu neuen Schen. Mag die Posse dem Franksurter Dialektdichter Karl Malß stofflich noch so sehr verpflichtet sein, sie wurde doch in Büchners Nähe mehr als ein belustigendes Lotalstück. Sie ist ein beachtenswerter Versuch, deutschem Formwillen durch eine kühne Mischung von Wirklichkeitstreue und grostester Komit gerecht zu werden.

Das ist ja die große Bedeutung von Arnims, Grabbes, Buchners dramatischen Bemühungen. Sie abnten, daß die Aufgabe einer echtdeutschen Jorm noch mit andern Mitteln gelost werden konne als vom Alassisismus Goethes und Schillers. Bewußt oder auch undewußt trafen sie in der Auswahl solcher Mittel überein mit dem Sturm und Drang, mit Lenz, aber natürlich auch mit dem jungen Goethe. Was sie erstrebten, ist heute wieder zu neuem Leben erwacht.

Die schweren Aufgaben, die von Buchner wie von Grabbe der Buhne gestellt wurden, kamen zu ihrer Jeit fast gar nicht zur Cosung. Buchner aufzuführen, blieb unsern Tagen überlassen. Grabbes Stauferdramen, die einen Vermittlungsversuch vorstellen, stehen auch heute noch seinen bezeichnendsten Leistungen im Wege.

Guttow gab lieber zu hohe Ansprüche an die Buhne, er gab sogar hohe tunftlerische Siele auf, um sich den Jutritt zur Buhne zu eröffnen. Waren seine Vorläuser im Wettkampf mit Kotzebue und Raupach unterslegen, so wollte er den neuen Liebling des Publitums, Charlotte Birchs Pfeiffer, verdrängen. Juerst versuchte er sich im bürgerlichen Schauspiel. Gut jungdeutsch borgte er dazu die Waffen von den neusten Franzosen, besonders von Scribe. Die Rolle des Rasoneurs, die von Scribe treffs

seitgemäßer politischer Schlags und Kampfworte. In Scribes geschichtliche Intrigenlustspiele schloß sich Guttows "Jopf und Schwert" (1844) mit Geschick und nachhaltiger Wirtung an. Neben dieser Studie aus der Zeit des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. verblassen Studie von der Art des "Königsleutnants" (1852), die ganz wie Laubes "Karlsschüler" (1847) und wie die Mehrzahl der Künstlerdramen aus der ersten Sälfte des Jahrhunderts ihre beste Kraft dem großen Namen ihres Selden danken, dessen Perschlichkeit jedoch nicht auszuschöpfen vermögen. Mußte doch in "Uriel Acosta" sogar Baruch Spinoza als Knabe erscheinen, um dem Titelhelden zur Jolie zu dienen, vor allem indes, um dem Bildungsbewußtssein der Juschauer zu schmeicheln.

Unbedenklicher noch als Guttow stellte Laube seine Dramen auf Augenblickwirtungen ein. Der Bubnenverstand, den er von 1849 an als Leiter des erften deutschen Theaters, der Wiener "Burg", bezeugte, trug schon seine dramatischen Anfange. Ohne sich viel um feelische Solgerichtige keit zu tummern, arbeitete er Auftritte von überraschender Spannung aus; er scheute nicht gurud vor Gemeinplagen, wenn fie nur Rubrung erweckten, und ließ sie in buntem Wechset sich folgen mit Augenbliden, in denen ein unvorsichtiges Wort an Ohren gelangt, die es nicht boren durften, und lebensgefährlich zu werden droht. Geschickt umschifft er immer wieder die beangstigenden Alippen, auf die er um der Spannung willen gufteuert, und lagt fein Sabrzeug in Huger Berechnung nur am Ende des Studes wirkungsvoll icheitern. Menfchen gu gestalten, batte folche Bubnentunft nicht notig; fie begnugte fich mit großen Worten, leidenschaftlichen Ausbrüchen, zumdenden Wendungen oder mit bloker Ders tundigung ebler Grundfate. Doch stets ift Jug fur Jug dem Schauspieler feine Arbeit vorgefchrieben, mit ungemeiner Sicherheit des Bubnenblicks. Gunftlinge von Furstinnen, wie Monaldeschi, Struensee, Graf Effer, waren Laubes liebste Belden. Weislich mied er Untiefen, an denen altere Verwerter des gleichen Stoffs gescheitert waren. Sie an dichterischem Gehalt, an seelischer Solgerichtigkeit zu übertreffen, war ihm nicht gegeben und nicht wichtig.

Sur die Ertenntnis der Seele des Gegenwartsmenschen fiel in den Dramen Laubes noch weniger ab als in Gugtows Buhnenkeistungen. Mur in allgemeinsten Jugen spiegelte sich da die innere Gebrochenheit der Jungdeutschen. Besser lassen die Romant des Zeitalters erkennen, wie problematisch man sich subste. Diel später meinte Spielhagen mit dem Wort "problematische Naturen", das von Goethe stammt, den Kern dieser Menschen zu treffen. Schon 1832 saßte Alexander von Ungerns

Sternbergs Novelle "Die Jerriffenen" den gleichen Grundzug des Jeitsalters ins Auge. Zerriffenheit wurde nicht ohne stolzen Anspruch und fast wie ein Ruhmestitel von den Jungdeutschen zur Schau getragen.

Sie fühlten sich wegen ihrer feelischen Belaftung wie etwas Befonderes und Seffelndes, weit diefe Belaftung fich mit gesteigerter Beiftige Leit verband. Wie im Lebensgefühl der Romantiter entsprang dieses Bewußtsein dem Gegensatz zum Philister, dem das Leben hemmungslos und urbehaglich verläuft. Schon Werthers Weltschmerz und Saufts innere Raftlofigteit nahmen fur fich die Rechte gesteigerter feelischer Sordes rungen in Anspruch. Tieds William Lovell und Jean Pauls Roquairol (im "Titan") trugen um 1800 viele Juge der Gebrochenheit Byrons an sich, die bald darauf in Deutschland nicht nur wie etwas Verlockendes, auch wie etwas gang Meues hingenommen wurde. Romantische Menschen wie Brentano, por allem romantische Romanbelden, zuweilen auch romantische Romanbeldinnen entwickelten den Typus des unausgeglichenen Menschen weiter, der geistig zu boch steht, um an dem Alltagsdasein seiner Umgebung Sreude oder auch nur Genugen gu finden. Die Jungdeutschen vermehrten diefes romantische Erbe, gewährten den geistreichen Zerriffenen noch mehr Rechte und ein bewußteres Gelbstgefühl. Sie felbst vererbten das auf spatere Altersschichten. Bier wurzelt das jungdeutsche Wefen, das sich selbst auf den Soben des spatern Realismus ab und zu unerfreulich verfpuren lagt. Uberfpannte Beiftreichigfeit ift diefem Wefen eigen. Gegen folden Bildungsbuntel mußte noch Mietische tampfen. Die Uberwinder jungdeutscher Terrissenheit erwarben sich geradezu vollverziehliche Verdienste. Sie beseitigten etwas, das auf die Romantit vom Unfang des Jahrhunderts gurudgebt, in der ersten Salfte des Jahrhunderts indes vom Jungen Deutschland, aber nicht blog von ihm, bis zu außerster, auch zu außerlichfter Ginseitigkeit weitergetrieben wurde.

Noch immer wirkte in solchem Gebaren der betorende Jauber von Byrons Personlickeit nach. Er war start genug, auch Dichter zu binden, die grundsäglich dem jungdeutschen Wesen widersprachen. Den Namen eines deutschen Byron hatte man voreilig so ganz verschiedenen Naturen wie Platen, Chamisso und Seine erteilt. Seine liebäugelte nicht ungern mit dem Titel. Dann bestritt er wieder eine engere seelische Verwandtsschaft mit Byron. Im tunktlerischen Ausdruck geht er ja gewiß andere Wege, selbst wenn er als Mensch absichtlich die Saltung Byrons annimmt. Byron zog jedoch seine Mitwelt zu start an, wenn er weltschmerzlich die Risse und Rlüste seiner eigenen Seele wies, als daß Seine nicht auch gern goethisch zu reden — sich gewaltsam mit Sitte und Gesetz entzweit hätte. Im Lager der Gegner Seines aber trat um 1830 ein neuer deutscher

Epriter auf, dem die Gaben Byrons in noch boberm Sinne zugeteilt zu sein schienen: fruh weggeraffte Jugendblute, Scharsblid, die Welt zu schauen, Mitgefühl für jeden Serzensdrang, Liebesglut der besten Frauen und ein eigenster Gesang: Nitolaus Lenau.

## Lenau und die politischen Dichter

Die schwähischen Romantiter vom Schlage Justinus Kerners spielten Lenau sofort gegen Beine aus. Er brachte ihnen die eigenen weltschmerge lichen Meigungen in wuchtigerer Gestalt entgegen und gonnte zugleich ihrem Befühl fur Candichaftsstimmungen neue Ausblide. Diefen Bes wohnern einer anmutigen und lieblichen Matur deutschester Pragung war er die Vertorperung einer schonen gerne von weiterm Schwung der Linie. In Ungarn geboren, aber deutscher Abtunft, fügte Lenau ein neues Blatt in das Bilberbuch des Erotischen ein, das immer reicher ans gewachsen war, seitdem die Romantit dem Often fich zugewandt und der "Diwan" Goethes nach Often gerufen batte. Byron und der Philhellenismus, der fich auf Byron berufen tonnte, waren dem nabern Often der europaischen Turtei gerecht geworden, Viltor Sugos Lyrit schopfte den Sarbenreichtum des Orients aus. Lenau eroffnete weite Blide über die endlose Dufta Ungarns, er sab ibr ab, wie sie auf das Auge, er borchte ihr ab, wie sie auf das Ohr wirtt. Musikalisch hochbegabt, seelenverwandt mit der nervenaufpeitschenden Tongebung der Zigeuner, ihnen auch abnlich in der außern Erscheinung und in der Lebensführung, gab Cenau feinem schwermutigen Sang eine tlangliche Gewalt, die über manche fprachliche Entgleifung wegtaufcht. Er felbft erblicte einen entscheidenden Jug feiner Dichtung in der Befeelung und Vermenschlichung der Matur. Der Verlauf des Frühlings wird ihm zu einem Mythus. In das Tier auf Erden wie in das Gestirn am Simmel legt er menschliches, legt er fein eigenes Lebens. gefühl; die Matur beichtet ibm eine Zerriffenheit, von der fie erfüllt fei wie er felbst und feine Zeitgenoffen. Gigantische Gestalten erfteben feiner Phantafie, wenn fie ihre Maturmarchen ausspinnt, Gefichte, wie Michelangelo sie gehabt haben mag, die aber besser durch das Wort ans zudeuten, als mit den Mitteln bildender Aunst festzuhalten find. Diefer Dhantafie, der menschliches Erleben und Maturvorgang gang wie der romantischen Naturphilosophie zu einer Einheit geworden war, batte eine Sahrt nach Amerika wenig Meues zu bieten. Wohl wat Lenau europamude. wie nach Beines Vorgang ein Roman Ernst Willtomms es 1838 nannte. Amerikamude kehrte er zurud. Sein geistvoller Candsmann Serdinand

Rurnberger setzte 1856 dieses Wort auf den Titel einer Erzählung. Er dachte gewiß an Lenau.

Sublbarer noch als in Lenaus Lyrit find die feelischen Kampfe des Zeitalters in feinen umfangreichern Dichtungen, die gern Cyrifches gu einem epischen Macheinander verbinden. Unter ihnen nehmen Lenaus Gedantendichtungen eine Sonderstellung ein. Sie erliegen fast unter dem Sowergewicht rafderworbenen und darum nicht vollig beberrichten philosophischen Wiffens. Griffparger führte fie fcarffichtig gurud auf Tenaus Bedurfnis, durch "spate Bildung" den Rubm, der ibm zugefallen war, fester zu begrunden. Julett spottete Lenau felbst über feine spetulativen Bodfprunge; zu einer festumschriebenen Weltanschauung verhalfen fie ibm nicht. Das tlingt einmal wie grundfatliche Widerlegung ber Emanzipation des fleisches und gleich darauf tut fich Durft nach Genug und Freude auf. Die Schwaben trieben ihn zur Gedankendichtung und konnten ihn gleichwohl nicht zum unentwegten Verfechter des Verzichts auf die Anspruche des Saint-Simonismus, Beines und der Jungdeutschen machen. Seine "Albigenser" von 1842 vertunden Begels Cehre von der unbemmbaren Entwicklung des Geistes und tehren fich durch die Sorderung geistiger Freiheit nicht nur grundsätzlich ab von dem Standpunkt des weltflüchtigen "Savonarola", der nur funf Jahre früher erschien, den Mystigismus des Romantiters Franz von Baader gegen Goethe und Gegel ausspielte und weltfeindlichen Nazarenismus im Gegensatz zu Beines Verherrlichung eines finnenfreudigen Bellenismus vertrat; fie führen sogar die zeitgemäße politische Anspielung in geschichtliche Dichtung ein. Sie nehmen Wendungen der gleichzeitigen politischen Doefie auf.

Die politische Poesie wurde von Lenaus Freund Anastasius Grun in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" 1831 eröffnet. Der östers reichische Socharistotrat, der sich unter dem sinnigen Decknamen verdarg, socht gesinnungstücktig im Jeitalter Metternichs für die Wünsche des heimischen Liberalismus. Sonst knüpfte er gern an mittelalterliche übers lieserung an, die von der Romantit wie Volksdichtung empfunden worden wäre, oder gleich an das Volkslied. Dem Wunsch der Romantit, die Größe deutschet Vergangenheit vom Standpunkt der engern Zeimat zu befingen, tam seine Romanzenreihe nach, die in der Nibelungenstrophe Uhlands den Kaiser Maximilian I. seiert, von verwandten Leistungen der Romantik sich durch den österreichischen Grundton unterscheidet. Vorgänger auf dem Selde freiheitsordernden Sangs hatte Grün schon in den Lyrikern der Besteiungskriege, die nach Napoleons Sturz mehr oder minder kräftig eine Erneuerung Deutschlands gesordert hatten. Kart Sollen wagte damals Worte, die kaum von den schrankenlosesen Ausbrüchen der spätern

politischen Poesie überboten wurden. All das ward durch die Obrigkeit rasch zum Schweigen gebracht. Nur da und dort, etwa bei Platen, Wilhelm Müller und Chamisso, und am liebsten als Ausschrei fremder unterdrückter Volker erklang noch der Auf nach Sreiheit. Grün nahm ihn als erster in eine geschlossene Reihe von Gedichten auf. Jortan waren die Jorderungen der Liberalen häusiger, und zwar wieder besonders in Chamissos Versen zu vernehmen. Doch selbst Zeine ging in seiner ersten Pariser Jeit sast ganz auf in handgreislicher dichterischer Verkündigung der saint-simonistischen Lehre von der Emanzipation des Jleisches. Seine politischen Jorderungen vertrat er lieber in den Ausschlaften, die er deutschen Jeitungen zusandte. Seit der Mitte der dreißiger Jahre unterband vollends der Erlaß des Bundesstages seine wie seiner jungdeutschen Gefährten politische Aundgebungen.

Auf den tunftigen Konig von Preußen hatte die liberale Jugend große Soffnungen gefetzt. Als der geistvolle, der Literatur und der Wiffenschaft wohlwollende Surst 1\$40 den Thron bestieg, zerfielen die Hoffnungen rafch in nichts. Im gleichen Jahre führte ein traftiger Ausbruck beutschen Vaterlandsgefühls zum Ausbruch einer dichterischen Bewegung, der bober als das Vaterland die politische Freiheit galt. Frankreich verlangte wieder einmal nach der Abeingrenze. Mitolaus Beder erwiderte mit feinem Abeinlied, Schnedenburger mit der "Wacht am Rhein". Die Mitwelt beraufchte sich an Beders Lied. Der Machwelt tonnte eines Tages Schnedenburgers Sang zum erlosenden Worte werden. Die Mitwelt antwortete aus Robert Pruty' Munde dem Lied vom freien deutschen Abein mit der Frage, ob der Rhein wirklich frei sei. Schon 1841 folgte auf die drobende Frage eine Sammlung von Liedern Berweghs, die mit hinreißendem Schwunge und mit überwaltigender Rednergewalt der Freiheit eine Baffe gu fcaffen versuchten. "Gedichte eines Lebendigen" nannte sich das Büchlein und bezeugte durch die Uberschrift, daß der Jugend von 1840 das jungdeutsche Gebaren nicht mehr genügte. Graf Pudler-Mustau war wegen feiner "Briefe eines Verstorbenen" nicht bloß von Goethe gelobt, auch wegen der Geschicklichteit, mit der Miene eines bochadligen Lebenstumftlers liberale Wendungen vorzubringen, von den Jungdeutschen, besonders von Beine gefeiert worden. Den Tubinger Stiftler Georg Gerwegh, der als Anhanger von D. J. Strauß relegiert worden war, den Schwaben, der mit feinem Cands. mann Schiller die Gabe gundender Rede teilte und die Sabigteit, langnache wirtende Schlagworte zu formen, widerte Dudler-Mustaus Salbichurigs keit an. Mit Schiller verfocht Gerwegh das Unbedingte. Selbst Beine bewunderte feine Entschiedenheit. Bald fiegte über das erfte Gefühl der Bewunderung die Spottluft Beines. Berwegh meinte, Friedrich Wilhelm IV. zu feinen Unfichten betehren zu tonnen. Wie tlaglich fur ibn

die Aussprache mit dem Jursten, wie noch viel kläglicher später ein Putschwersuch des Verbannten Gerwegh aussiel, erzählen sarkastische Verse Beines. Gerwegh hatte mit den "Gedichten eines Lebendigen" seinen Schanz auf einmal verschwendet. Er kam nicht weiter, trogdem oder vielleicht weil man ihn drängte, seine erste Leistung durch eine noch genialere Tat zu übertrumpfen.

Dem Jwange, Sarbe zu bekennen, tonnte sich taum einer unter den Dichtern der Zeit entziehen. Gelehrte wie Soffmann von Sallersleben oder Wilhelm Wadernagel legten ibre wiffenschaftliche Arbeit, die fich der Ertundung altheimischer Überlieferung befliß, beiseite, um ihre politischen Unspruche zu formen. Soffmann, der turg vorher das vaterlandische Lied "Deutschland, Deutschland über alles" geschaffen batte, verlor seine Breslauer Professur, Gottfried Kintel, der durch die Dersergablung "Otto der Schun", einen liebenswurdigen Machtlang anspruchslosester Romantit, weiten Breisen ein gern bingenommenes Geschent stiftete, tam, da er pom politischen Sang zu aufrührerischer Tat weiterschritt, nicht nur um sein Bonner Lehramt; er entzog sich lebenslänglicher Juchthausstrafe bloß burd die flucht. Friedrich von Sallet, Verfaffer eines beschaulichen Gegenftude von Ruderts "Weisheit des Brahmanen", formte unzweideutig das Entweder-Oder, vor dem jeder seiner Dichtergenossen damals stand. Nicht nur Gottschalt oder Wilhelm Jordan, auch Gottfried Keller tat mit. Wenige bekehrten sich so eilig zu entgegengesetzten Ansichten wie der "tosmopolitische Machtwachter" Frang Dingelstedt; er war der geborene Sofmann und fand auch als Leiter von Sofbubnen rafch den rechten Weg, feine wahre Begabung ausreifen gu laffen. In teinem bewährte fich ber Iwang der Zeit so start wie an Serdinand Freiligrath.

Der Sehnsucht nach dem Fremdlandischen tam er am weitesten entzgegen. Er überholte den Eindruck des Erotischen, den die Gedichte Chamissos oder Lenaus erweckten, er wetteiserte mit Viktor Jugo nicht nur in berückender Versinnlichung des Farbenzaubers ferner Lander, auch im Vers und im Reim. Der Alexandriner wurde durch ihn der deutschen Junge wieder geläusig; seine Neigung, gesuchte Fremdwörter dem Reime zuzuweisen, gab einer künstlerischen Unart durch unbeschänkte Anwendung sast den Anschein der Berechtigung, mindestens die Rechte einer absichtsvollen Manier. Derb und handgreislich sind seine Mittel, aber sie wirken durch die barocke Arast ihrer Musik. Daß er Lieder dichten konnte, die vaterländisch gedacht waren und volkstumlich zu werden vermochten, bewies in seinen Ansängen sein "Prinz Eugen", bewies viel später seine "Trompete von Gravelotte", eine der nachhaltigsten Leistungen der Ariegsslyrik von 1870—71. Es mochte die politischen Dichter wurmen, einen derart

sprachgewaltigen Sanger nicht auf ihrer Seite zu wissen. Freiligrath tam durch sein abwehrendes Wort, der Dichter stehe auf einer hohern Warte als auf der Jinne der Partei, in den Verdacht, dem Auckschritt dienen zu wollen. Da war es um seine Unabhängigkeit geschehen. Noch weit rüchhaltloser als die Genossen vertrat er fortan den Umsturz. Dichtete spater Serwegh die Arbeitermarseillaise, das Bundeslied des allgemeinen deutschen Arbeitervereins, so tundigten sich in Freiligraths Liedern die Stimsmungen des vierten Standes und dessen dumpfer Groll gegen die Besitzens den wie das Bewußtsein seiner verborgenen Macht schon vor 1848 an.

Daß hinter den burgerlichen Parteien, die nach Freiheit riefen, noch eine andere Welt mit weitergebenden Wunschen stand, erkannten wenige so gut und so fruh wie Freiligrath. Ungern-Sternbergs Roman "Paul" (1845) bewies gleichfalls den Scharfblick seines Versassers: ein Abliger wird Arbeiter, um seine Jeit besser zu verstehen. Gleichzeitig stellte eine Erzählung Willtomms in Deutschland "Weiße Stlaven" sest. Das Wuchtigste aber erstand auf diesem Gebiet in zeines Lied der schlessischen Weber, angeregt durch den Ausstand vom Jahre 1844. Ihn versinnlichte am Ende des Jahrhunderts Gerhart Zauptmanns Trauerspiel. Doch schon 1851 hatte Robert Prutz in seinem Proletarierroman "Das Engelchen" von dem Fabritherrn und von der Maschine erzählt, die ein blühendes Weberdorf und dessen Zandwert vernichten und aus freien Menschen Stlaven eines eigensuchtigen, unbarmherzigen Kapitalisten machen.

Allein Beines Lied fteht vereinzelt da unter feiner gleichzeitigen Dichtung. Diefer Meister politischer Satire spann seine Saben gern allein, wohlbewußt, daß ihm gum Mitftreiter einer größern Verbindung alles fehlte. Er war zu abhängig von augenblicklicher Stimmung, hatte zu fruh die Schwächen der Menschen romantischeironisch belächeln gelernt, als daß er den gefinnungstuchtigen Gefolgemann einer Partei batte barftellen tonnen. Don feinem faint-simonistischen Standpuntt erwog er zwar eine noch viel grundlichere Umgestaltung der Gefellschaft als viele der politischen Dichter. Doch die derbsinnliche Wendung, die er seiner Seilsbotschaft unbeschräntter Genuffreude lieb, widersprach durchaus der anspruchslosen, minder weltfreudigen Art Bornes. Um diefen fittlich ftrengen Eiferer scharten sich in Paris Gleichgefinnte, die mit ihm eine deutsche Revolution anbahnen wollten. Ihnen galt der Genüßling Beine für unzwerläffig. Personlice Grunde, die mit seiner Eitelleit zusammenhingen, entfremdeten ibn überdies den Vortampfern der Freiheit. Unmittelbar vor dem Beginn der politischen Cyrit der vierziger Jahre rechnete er in einem bitterbofen Buche mit Borne ab und mit deffen Anhangern, die ihn felbst in politischen Dingen nicht ernst nehmen wollten. Er war auch Romantiter genug geblieben, um neben und vor der Gesinnung die kunstlerische Gestaltung zur Sauptabsicht seines Schaffens zu erheben. Anderseits lag ihm gar nichts daran, gleich Robert Prug in politischer Komodie mit Platens Umssormung des Aristophanes zu wetteisern. Gesinnungstücktigere fällten ihm das Urteil, er sei nur ein Talent und tein Charatter. Dies Talent im höchsten tunstlerischen Sinn zu erweisen und die schwachen Seiten der Gesinnungsmenschen zu verhöhnen, dichtete er die Geschichte von dem Tendenzbaren Atta Troll (1845).

Der Reig des umfangreichsten dichterischen Baues, ben diefer Gerricher im Gebiet epigrammatifc turger und icharfer Lieber jemals geschaffen bat, liegt in der buntichedigen Verbindung derber, fast grober Spottluft mit einer Sähigkeit, dichterische Gesichte von padender Anschaulichkeit des Landschaftlichen zu gestalten, wie er fie nicht erreicht hatte, als er in jungen Jahren das Meer mit feinem gangen Stimmungereichtum als erfter für deutsche Dichtung eroberte. Die Dyrenden gaben ihm genug Gelegenheit gu beweisen, wie gludlich er mit allen Schilderern ferner Landschaften wette eifern tonne, ohne in Freiligraths "Janitscharenmusit" zu verfallen. Dorfichtig mied er den Anschein, die Matur um ihrer felbst willen abzuzeichnen. Sie blieb die stimmungsvolle Umrahmung seltfamer Dors gange, die aus folder Stimmung ihre beste Begrundung bolen. Die Marchenwelt Tieds oder E. T. A. Soffmanns wirtte in "Atta Troll" wie etwas gang Neues. Der Abkommling und überwinder der Romantik erwies fich als unumschrantter Gerricher auf dichterischen Boben, zu denen die Gefinnungedichter nicht binaufdringen tonnten. Gleichwohl ichloß fich fofort fein Wintermarchen "Deutschland" (1844) an, das nur als uns zweideutige politische Spottdichtung gefast werden tonnte. Der Schluß freilich mit der jaben Brochung der Stimmung vernichtete den Unschein, Beine wolle den gangen Ernft umfturglerischer Gefinnung auch einmal mabren.

Sier wie in den vielen Jeitgedichten, die er bis an sein Lebenssende verfaßte, ift Freude an witzigem Spott immer noch starter beteiligt als zielsicherer politischer Wille. Die strengern Unsprüche, die er an seine Kunst im "Atta Troll" gestellt hatte, tamen zu bessern Recht in den Balladen des "Romanzero" (1851), Dichtungen voll herben Grolls gegen den Weltlauf; nur schlimmes körperliches Leiden konnte den Verherrlicher der Weltsreude, zu dem in der ersten Pariser Jeit zeine nach den Weltsschmerzstimmungen seiner Jugend geworden war, wieder so schwermutig machen. Die saint-simonistischen Wünsche schied zeine aus dem Glaubenssbekenntnis seiner Spätzeit aus. Sein religiöses Gefühl erstartte und gab das stolze Bewußtsein einer pantheistisch gedachten Gottabnlichkeit auf.

Er war nabe daran, den strafenden und rachenden Gott des Alten Testas ments anzuerkennen. Immer wieder erwiesen seine letzten Dichtungen, daß dem Schonen auf Erden tein Bestand gegeben sei. Der neuerwachte Pessimismus wirtte auf Zeines Schaffen wie eine Lauterung. Es gewann die Kraft stillen Verzichtens und gelangte zu hoherer Weibe. Gleiche Juge weist die durchgeistigte Liebespoesse seiner letzten Jahre.

Seines Lyrit hatte nie vorher von der Liebe in seelisch so vertieften Tonen gesungen. Jetzt richtete er im Bewußtsein naber Trennung ersschütternde Worte an seine Frau Mathilde. Vollig durchgeistigt ist alles, was er turz vor seinem Ende seiner letzten Geliebten, der "Mouche", zu sagen hatte. Mischten sich sogar in diese Verse Sartasmus und Selbsterspottung, so bezeugen sie doch, daß zeine noch die zartesten, taum faßbaren, nie vorher ausgesprochenen seelischen Jusammentlange von Mann und Weib in tunstvolle Sprache umzusetzen befähigt war.

## Die Wegenstromung

Keinesfalls darf Beine wegen des "Atta Troll" schlechtweg als Widerpart der freiheitfordernden Dichter gelten. Einheitlicher und folgerichtiger vertraten andere das Vorrecht reiner Poefie gegen die Tendenge bichter. Spielte Berwegh die Uberschrift feiner Liedersammlung gegen Pudler-Mustau aus, fo tehrten fich Morig Graf Strachwig' "Lieder eines Erwachenden" (1842) gegen die "Bedichte eines Lebendigen". Sie hoffen nach der Zeit der verneinenden Schreier und Schreiber auf eine Zeit der Belden. Diesmal geht ein Aristofrat nicht mit den burgerlichen Umfturzdichtern. Standesgefühl, politische Uberzeugung und tunftlerische Anlage machten Stradwig zum Wiedererweder der beldenhaften Ballade, die einst durch Berders Ubertragungstunft aus Mordeuropa den Deutschen nabegebracht worden war. Solche Miterleberfreude an Schwertschlag und Sieg war dem Jeitalter gang fremd geworden. Ein vereinzelten Vorklang tommender Zeiten, ein Vorklang vor allem der urverwandten Balladendichtung Theodor Sontanes, rief Strachwig' Sang nach dem Alexander, der den gordischen Anoten deutscher Politit entzweihauen solle. Diefer bewußte Romantiter in unromantischer Umwelt hatte mehr Blut in seinen Abern als Karl Simrock, der fleißige Erneuerer altdeutscher Maren und unermubliche Umdichter deutscher Volkssagen. In der Ballade steht ebenburtiger als Simrod neben Strachwitz eine der eigenwilligsten und stärkften Begabungen deutscher Literatur: Annette von Droftes Bulsboff.

Schon Annettes erfte Gedichtsammlung (1888) zeigte, wie enge

fie mit ihrer munfterlandischen Beimat verbunden war. Weltburgerlich war seit dem Jungen Deutschland die Dichtung geworden. In die gerne ging man, um die Armut der Beimat, vor allem ihre Armut an Schonbeit Bu vergeffen. Unnette jedoch verzichtete auf die weite Umschau der Dichtung Lenaus und zeichnete besto forgfamer ben reizvollen Reichtum der schlichtern westfälischen Beides und Moorlandschaft in seinen tleinsten Jugen ab. Sie mied nicht grundsätzlich andere Lander. Um Bodensee weilte fie oft, mitten im Areis romantischer Genoffen, ohne fich mit ibnen an Trummern und Zerfallendem freuen zu tonnen. Sie empfand den See nicht in den hellen und froben garben, die ihm spater Scheffel absah; er nimmt unter ihrer Sand die gespenstisch-duntle Tonung ihrer Beimat Westfalen an. Dafür erprobte sie ihre Sabigteit, Abstufungen des Landschaftsbildes zu erfühlen und in Worte zu fassen, als sie den Santis im Frubling und im Sommer, im Berbst und im Winter abkonterfeite und Studienblatt neben Studienblatt legte. Savoyisches Hoche gebirge und fein nachtliches Grauen spiegeln fich in der Verserzählung "Das Bofpig auf dem großen St. Bernhard". Am liebsten weilte fie bei der Ertundung und dichterischen Deutung westfälischer Voltsart, Sage und Geschichte. Auf diesem Boden war Aberglaube und Gespensterfurcht zu Saufe. Unnette verwertete das in gebundener und ungebundener Rede. Diefer Boden lieh ihr die strengtatholische Gefinnung, die in jungdeutscher Umgebung gang fremd batte wirten muffen, wenn Beine nicht gelegentlich in überraschender Wendung den Jauber der katholischen Aultformen erfühlt hatte, die er sonft mit feinem Sohn überschuttete. Daß in Unnettes Dichtungen das alles unmittelbar nach der stoffe und gefinnungse verwandten Poesie tatholischer Romantit wie unverbraucht erschien, lag an dem berben Realismus ihrer Gestaltungen. Ihm stand ihre Meigung nicht im Wege, lange Streden des Berichts in bewußtem Duntel zu belaffen, das den Eindruck des Unbeimlichen steigert, befonders aber die haftlichen Tiefen der menichlichen Seele nur wie etwas Ratfelhaftes angudeuten.

"Die Judenbuche", eine Dorsgeschichte aus dem 18. Jahrhundert, wirdt echter als vieles, was Zeitgenossen der Droste vom Bauernleben erzählten. Sie berichtet von einem geheinmisvollen Mord und von dessen später Auftlärung, verwertet Darstellungsmittel von Schillers Jugendarbeit "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und von Kleists "Michael Kohlhaas", legt indes geringeres Gewicht auf allmähliche Darlegung eines seelischen Werdens. Vielmehr geht sie auf eine starte und übergraschende Schlußwirtung aus. Die entscheidende Tat und ihr Urheber treten zu diesem Zwecke nur ganz zuletzt aus dem Umtreis des Geheinmiss vollen. Barocktunst, die mit Absicht viel im Untlaren läßt, um einen

einzelnen Jug desto schärfer und greller hervorzuheben, waltet auch in ben umfangreichen, eigenwillig gebauten Strophen der Ergablung "Der Spiritus familiaris des Roftaufders". Sie verwertet den volkstumlichen Glauben an das teuflische Geschent eines Galgenmannleins; schon Souqué batte die bannende Araft dieses Wabns dichterisch genutt. Die Drofte leiht hier wie fonst dem Aberglauben ihrer engern Beimat, deren Sohne fich der Gabe eines zweiten Gefichts rubmen, tiefaufwühlende Derfinnslichung bant ihrer Aunft, das Unbeimliche und Gespenfterhafte durch buntle Andeutung stimmungsvoll zu vergegenwärtigen. Mehr noch als ibre Sabigteit, das Aleinste gu feben und feine verstedten Juge burch treffende Worte zu bezeichnen, dient ibr dabei eine fast überempfindliche Seinborigteit. Sie bort ibre Umwelt noch weit genauer, als fie fich ibr durch das Auge offenbart. Sie vernimmt Gerausche, die nicht blog robern Obren unmertlich bleiben. Ein vielgestaltiger Wortschag bezeichnet den Aberreichtum feinabgestufter Geborseindrude. Es trimmelt, es rifpelt, es schrillt, es ruschelt; die Beide ftobnt, die Autsche quitschert im Aies, die Riefel Inistern, der Sand rauscht.

Solgerichtig gebieten ihre Verse über eine starkinstrumentierte Melodie. Sie wirken so musikhaft wie die klangfrohen Verse G. A. Bürgers. Der Reim, der stark heraustont und auf der Suche nach schalkträftigen Wensdungen das Fremdwort so wenig verschmaht wie in der Dichtung Freiligraths, hat wesentlichen Anteil an dem kräftigen Sall ihrer Verse. Machtvoll packt sie ihre Gegenstände an, fast klobig reiht sie Wort an Wort; so fügt ein bäuerlicher Sandwerter derbes Sausgerät von wuchstender Schwere zusammen. Und abermals wie der Sänger der "Lenore" durchsetzt die Droste ihre bald überlaut dröhnende, bald leise lispelnde Wortmusik mit trocken verstandesmäßigen, schwunglos prosaischen Wensdungen der Alltagssprache, paart sie eine keinfühlig erlauschte übersinnliche Welt mit den abgenutzten Ausdrücken volksmäßigen Sandels und Wandels, um ihrem volkstümlichen Stoff gerecht zu werden.

Enger mit der Romantit verknupft, ihr verwandter in der Wirtung war ein anderer Einsamer, dessen Ton gar nicht zu den Alangen der Jeitdichtung passen wollte: Souard Morite. Seine Lyrit verbindet die Vorzüge der beiden gegensätzlichen schwäbischen Romantiter Uhland und Rerner. Er sieht dem Volkslied seine heimlichsten Gebärden ab, er kann aber auch vom Aindlichen bis zu erschütternden Ausbrüchen der Leidensschaft, vom baroden Spaß bis zu strengster Liniensührung sich erheben. Das häuslich Behagliche ging dem romantischen Träumer Morite auf und führte ihn zu beschaulicher und gar nicht philisterhafter Idylle. Sans Sachsisch, wie Goethe den Nürnberger Dichter empfand, ist "Der alte

Turmbahn" mit seinen Anittelversen. Die "Joylle vom Bodensee" wählt die altüberkommene Jorm von J. S. Doß' "Luise" und von "Sermann und Dorothea", den Serameter und dessen getragene Stilwirkungen. Der Roman "Maler Nolten" (1232) ist keine so geschlossene Aunstleistung wie die meisterliche Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag". Mörike selbst begann, nicht befriedigt von der ersten Gestalt, ihn umzuarbeiten.

"Maler Molten" gebort der Machfolge von Goethes "Wilhelm Meister" an, führt indes weit hinaus über die große Mehrzahl romantischer Romane, die auf gleicher Babn fich bewegen. Die ftrengere Sittlichteit, die von den "Wahlverwandtschaften" vertreten worden war, wirtt in "Maler Molten" fuhlbar nach. Goethe tritt für reine Che ein, Morite für reine Wahrheit. Da wie dort führt zum Untergang, daß das unerbittliche sitts liche Gebot nicht gewahrt wird. Bewußte Taufdung, in bester Absicht durchgeführt, gerftort eine menschliche Seele. Maler Molten loft fich in neuer Umgebung und aus der gerne los von dem Madchen, dem er Treue gelobt hatte, und bricht den Briefwechsel mit ihm ab. Ein Freund, der das Mådden heimlich liebt, will ihr, überzeugt, daß Moltens Untreue nicht von Dauer sein werde, Schlimmes ersparen und schreibt ihr Briefe, in denen er Moltens Schrift nachahmt. Die Tauschung gludt. Wirklich tehrt Molten wieder zu ihr gurud. Doch die Enthullung des wohltatigen Betrugs zerstort den Geist des Maddens. Sie tann die beiden greunde nicht langer voneinander scheiden; fie halt den einen fur den Doppelganger des andern. Mur der Tod vermag sie aus folder Wirrnis zu erlosen. Die Seelens forschung Jean Pauls und der Romantit hatte Storungen des Iche bewußtseins und in deren Gefolge den Glauben an Doppelgänger vielfach erwogen. Wie diese Erscheinung aus dem Gebiete der Machtseite der Maturwiffenschaft wurde von Morite, dem geistigen Machbar Justinus Kerners, noch anderes aus der Welt feelischer Storungen, immer mit dem echtromantischen Beigeschmad des Wunderbaren, in den Roman bineingetragen. Auch Juge romantischer Sorm wahrte "Maler Molten" gern. Ein eingeligtes Schattenspiel mit Antlangen an Shalespeare ents sprach ganz besonders den Wünschen der schwähischen Romantiter. Doch diefer Roman, der noch in feinem lockern Aufbau dem Zeitgeschmad buldigte, stellt Menschen fester auf ihre Sufe, gibt ihnen mehr Aundung und Gefchloffenheit, vor allem ein traftigeres inneres Leben als die große Mehrzahl der romantischen und jungdeutschen Erzählungen. Ein Vorklang des "Grunen Beinrich", war er trog allem romantischem Erbe, mit dem er sich trägt, ein traftvoller Vorstoß auf der Bahn zu wirklichteitsfroher Bunftlerifcher Beftaltung.

Anders als in Goethes Erzählung von der vernichtenden Macht der

Leidenschaft, anders als in den romantischen Romanen ist das Ortlicke von "Maler Molten" gefaßt. Dorf und Stadt stehen einander gegensählich gegenüber. Das Dorfleben erweist sich als echter und reiner; aus der Stadt tommt das Verderben. Abnlich stellt Immermanns zweiter Roman "Münchhausen" (1838—39) Bauerndasein und ablige Wirtschaft zueinander in Gegensag. Die Bauernwelt des Oberhofs wurzelt in dem westfälischen Boden der Droste. Stärter als im "Maler Molten" macht sich der eigene Ton dieser Welt fühlbar. Mit besserm Recht als Mörite darf Immermann zu den Schöpfern der Dorfgeschichte gerechnet werden. Dafür zählt die Idylle Mörites zu der Gruppe von Dichtungen, die unmittelbar

Voraussetzung der Dorfgeschichte sind.

Maler Muller und Johann Beinrich Dog verfetten den Bauern in die deutsche Idylle. Bebel lehrte die Haffifch geformte Berameteridylle voffischer Richtung glemannisch reden und führte fie der Schweig zu. Daß aber gerade in der Schweiz der eigentliche Stifter der Dorfgeschichte, mindestens der echtesten und ungebrochensten, erstand, ist den Erziehern Destalozzi und Ischotte zu banten. Einst hatte ber Schweizer Salomon Gefiner nach den Vorschriften der Renaissance und ihrer Poetit landliches Leben grundsätzlich von der Wirklichkeit abgeruckt und anmutig, mitunter auch etwas lappisch ins Arkadische stillsfiert; nur felten wagte er, unmittels bar von Schweizer Bauern zu reden. In Geffners Joyllen hatte Diderot, hatte fogar Rouffeau belle Freude. Nabe verwandt mit Rouffeau war noch der philosophische Bauer, deffen Wirtschaft 1761 von Bans Kaspar Birgel lebrreich und im Dienste der Auftlarung des Bauernstands geschildert wurde. Birgel hatte ein lebendiges Modell vor fich, einen Musterlands mann, der feine Arbeit traftvoll und erfolgreich nach den Ergebniffen feiner einfichtigen überlegung gestaltete. Ulrich Brater, ber feinen Lebenslauf 1749 als "Der arme Mann im Todenburg" vorlegte, erzog fich gleichfalls zu einem philosophischen Bauern, enthullte jedoch das Elend seiner ersten Jugend, die Verkommenheit, in der er als Geißbub aufgewachsen war, ohne jede Verschleierung. Dagegen ructe Ulrich Begner in dem Roman aus der Schweizer Frangosenzeit "Salys Revolutionsjahre" 1814 seinen Selden immer noch in eine hobere, gebildetere Schicht. Erziehliche Absichten batten seit Girzel alle diese Schweizer. Destalozzi und Ischolte waren die bewußtesten Sortsetzer dieser Absichten hirzels. Sie zeigten dem Schweizer Bauern, wie er zu gedeihlicher Wirtschaft in Saus und Sof gelangen tonne.

Ischolte, der nicht von Geburt Schweizer war, trieb die Belehrung in seinem "Goldmacherdorf" (1817) noch um ein gut Stud einformiger und untunstlerischer als der naivere Pestalozzi, der mindestens in den Uns

fangen von "Lienhard und Gertrud" (1781) dichterische Begabung verrat und befonders die dunkeln Seiten der menschlichen Lebensführung mit traftiger Sand abkonterfeite. Erziehung einer gangen Schicht der Gefells schaft war (im Gegenfat zu Rouffeaus Padagogit) Pestalozzis bewußt verfolgtes Jiel. Ischofte ging auf Pestalozzis Weg weiter. Um Erziehung der Bauern war es gunachst auch dem Emmentaler Pfarrer Albert Bigius 3u tun, als er unter dem Decenamen Jeremias Gotthelf feit 1837 feine Geschichten veröffentlichte. Er wollte die gefunde Einficht, die er feinen Pfarrkindern mundlich vortrug, in anheimelndem Gewande auch andern Schweizern zukommen laffen. Er bediente fich ausgiebig der heimischen Mundart, um beffer verstanden zu werden. Er schrantte fie ein, als der Areis seiner Lefer rasch über die Grenzen der Schweiz sich ausdehnte. Saft durchaus ging er auf Belehrung aus, aber seine dichterische Antage ließ ihn Menschen gestalten, wenn er nur durstige Bauern vor dem Brannts wein oder halbstarrige Bauerinnen vor Aurpfuscherei warnen oder den Anecht Uli zum Sofbesitzer reifen laffen wollte. Er hatte es nicht eilig und fo erreichte er unverfebens die homerische Unschaulichkeit, die an feinen Erzählungen Gottfried Reller rubmt. Weil er gewohnt war, auf der Kangel tein Blatt vor den Mund zu nehmen, fcrieb er Draftifches nieder, das wie eine Vorstufe des Maturalismus der neumziger Jahre wirkt und auch so gefaßt worden ift. Aber der Maturalismus Jolas ift griess gramiger als Gotthelfs Luft am Unflatigen. Sichtlich macht es bem Schweizer Pfarrheren Spaß, seine Menschen und seine Kefer gelegentlich mit den übelften Duften des Aderbaus in Sublung zu bringen.

Ganz nahe an spätere naturalistische Dichtung kam Gotthelf heran durch den Brauch, die eigentümlichen gesellschaftlichen Justände eines scharsumschenen Stucks Erde zur Voraussetzung seiner Erzählungen zu machen. Den Boden, auf den er seine Geschichten stellte, brauchte er nicht wie Jola emsig zu erforschen; er kannte ihn von Grund aus. Der Unterschied der großen einsamen Bauerngüter, der "Sofe" des Emmenthals und der kleinern Güter der oberaargauischen Dorfer, die Gesahren, durch die auch der fleißige Pächter zum Schuldenbauern wird, die Verarmung, die durch den Rückgang der Leinwandindustrie, durch die allmähliche Ersschwerung des landwirtschaftlichen Betriebs, durch Kartosselltrantheit oder durch die Schattenseiten der bäuerlichen Erbsolge entstehen, die Wichtigkeit der Einrichtung von Kasereigenossenssenze all das ist Vorsaussetzung menschlicher Vorgänge bei Gotthelf. Und es ist so gut gesschaut, daß die Geschichte der Nationaldtonomie die Erzählungen Gotthelfs wie urbundliche Quellen nutzen kann.

Sein Glaubensbetenntnis, das mit dem Teufel rechnet, widerfprach

der Weltanschauung des Naturalismus wie aller vorwärtstreibenden geistigen Bewegungen auf das gründlichste. Er war und blieb der umbes dingte Versechter des Alten und Schten gegen eilige Neuerung. Dieser Volksmann, der immer eine Tendenz hatte und ihr zuliebe dauernd in seine Erzählungen hineinredete, war grundsäglicher Gegner der herrschenden Tendenzdichtung, alles jungdeutschen Wesens, sa der gesamten deutschen Freiheitsbewegung; denn er lernte Träger dieses Wesens und dieser Bewegung, die nach der Schweiz flüchten mußten und hier den Mund gewaltig auftaten, nicht von der besten Seite kennen. Was in seinen Erzählungen nur Ergebnis seiner politischen Ansichten war, machte ihn auf dem Gediet deutscher Dichtung zum überwinder des Problematischen jungdeutscher und politischer Poesie. Bei ihm kam eine gefunde Freude an der Wirklichkeit des Alltags zum Durchbruch und führte weiter zu den nächsten Gipfeln deutscher Literatur.

Echter ist Gotthelfs Jeichnung des Bauern der Schweiz als Immers manns Versuch, die Bewohner der roten Erde Westfalens dem Bildungssmenschen zu verdeutlichen. Der Pfarrer von Lügelflüh nahm seine Renntnis des Bauern aus erster, der preußische Beamte Immermann zum großen Teil aus zweiter Sand. Realistisch wollte auch Immermann dichten. Ja, noch in dem Verhalten zu der jungdeutschen Nachbarschaft steht Immermann trotz seinen Beziehungen zu Seine dem Lügelflüher nahe genug, näher unbedingt als der dritte unter den Begründern der Dorfgeschichte: Berthold Auerbach.

Auerbach tam in einem Dorfe des wurttembergischen Schwarzwalds zur Welt, war alfo mit den Bauern von vornherein noch enger verknupft als der Murtener Pfarrerssohn Bigius. Als Jude war er gleiche wohl mehr zum bloßen Beobachten als zum vollen Miterleben der Bauerns welt bestimmt. Er nahm den Umweg über Romane, die in den Gestalten Spinozas und Moses Mendelssohns Sobepunkte judischer geistiger Entwidlung zeichneten, ebe er 1848 feine "Schwarzwalder Dorfgeschichten" begann. Jungdeutscher Bildung und jungdeutschen politischen Absichten entstammen feine spatern Romane. Auf tunftlerische Sormung ging er auch in der Dorfgeschichte mit Willen aus. Reller fagte ibm nach. er veredle — im Gegensatz zu Gotthelf — gleich einem guten Genre-bilde den Stoff, ohne unwahr zu werden. Stellte doch Auerbach den Bauern nicht fich felbst, sondern dem Gebildeten vor. Am reinsten gludte es ihm zu Beginn, folange er in knapperer Darlegung Kindbeitserinnerungen aus dem Dorfe aufzeichnete. Er ging weiter zu größern Ergabs lungen, die rasch den Gegensatz von Dorf und Stadt einbezogen. Die Reigung, immer mehr eigene Betrachtung einzuschieben, batte ibn nicht von Gotthelfs Wegen entfernt, wohl aber tat dies sein steigendes Besdurfnis, sich selbst aus dem Munde des Bauern auszusprechen und seine frühbetätigte Vorliebe fur philosophisches Sinnen dem Bauern zuzumuten.

Der Streit über den Grad der Echtheit wurde durch den Gegensag Gotthelfs und Auerbachs fortan ftandige Jugabe aller Dichtung vom Bauernleben, gang befonders aller mundartlichen Doefie. Der Bauernfohn Brang Stelzhamer aus dem oberofterreichischen Innviertel wird beute nicht nur gegen feinen engern Candsmann Rarl Abam Raltenbrumner ausgespielt; feine Bedichte in obderennsischer Mundart, die 1837 einsetzten. gelten auch mit Recht fur echter als die oberbayrischen Gebichte des Munchners Frang von Kobell, der 1839 begann und bald auch zum Pfalgifchen griff. Kobell bestimmte mit feinem Freunde Graf Frang Pocci, der in unromantischer Zeit Puppens und Schattenspiel vor dem Untergang wahrte, den Con der "Sliegenden Blatter". Stelghamer zählte mit Robell zur Machfolge Bebels. Gleich Bebel zwang er die Mundart in das enge Gewand des herameters von Johann heinrich Vog. Die Sulle von Menschen, die er zu schaffen verstand, taugte zu größeren epischer Erzählung. Gegen die zeitgemäße Romantoft spielte er seine urwuchfige Dorfwelt gang fo aus wie Gotthelf; der fleine Schreiber im "Spagenfrad" war ibm ebenfo unlieb wie dem Lugelfluber Pfarrherrn. Entgleisungen und Unfolgerichtigfeiten in der lautlichen Wiedergabe der Mundart - bei andern fast die Regel - laufen bei Stelzhamer taum unter. Seine unentwegte grommigleit ging nicht verloren auf einem Lebenswege, der ibn gum rechten Sigeuner stempelt und Soben wie Tiefen wies, die nach dichterischer Darstellung riefen. Der Oberofterreicher Bermann Bahr, der in Stelshamer eine der größten dichterischen Begabungen Ofterreichs feststellt, bewährte fich als Dichter felbft nie fa gludlich wie in feiner Szenenfolge "Der Franzl" (1901), die einen guten Teil pon Stelzhamers Leben umfaßt.

In Ofterreich war Stelzhamer Gegenpol des jungdeutschen Wesens, das gerade hier zu vormärzlicher Jeit blühte. Im Lande Metternichs wiederholte man gern die Schlagworte der politischen Poesie. Borne fand hier getreue Anhänger.

Grillparzer hatte deutschofterreichischer Dichtung den Weg zu den Soben wiedereröffnet, zugleich die schwere Aufgabe geloft, mit der seine deutschen Zeitgenossen außerhalb Ofterreichs vergeblich rangen: Bubnensdramen zu schaffen, die auf tunftlerischer Sobe stehen. Ich brach er 1222 sein desentliches Wirken ab, weil das Publikum des Wiener Burgtheaters sein Luftspiel "Weh dem, der lügt!" nicht zu wurdigen wußte; die aufssteigende Weiterentwicklung seiner Aunst ging auf Jahrzehnte dem Theater

verloren. Aurz vorher war ihm in Friedrich Salm, der unter diesem Namen seine Abkunft aus rheinischem Adel verdarg, ein Mitbewerder ersstanden. Salm war nie ein unbestrittener Liebling des Wiener Publikums. Er süblte sich zeitlebens zu wenig gewürdigt. Wie Grillparzer behielt er einzelne seiner Werte die an seinen Tod im Pult. Wirklich stieß er mit seinem Schaffen auf starte Semmnisse. Am schlimmsten erging es seinem "Sechter von Ravenna" (1854); er wurde des Plagiats beschuldigt an einem schwächlichen Machwert gleichen Stoffs; die Anklage fand, so sinnlos sie war, gläubige Ohren und trug dem Empfindlichen schweres Leid ein. Gleichwohl wurde Salms leichterbeschwingte Kumst von Grillsparzers echtern Können nur allmählich geschieden. Auf dem Weg in die Nachwelt blieb Salm allerdings immer weiter hinter Grillparzer zurück.

Wie Grillparzer vertiefte er sich in spanische Dramen. Doch nur bie und da lebnte er fich in einem gangen Stud enger an fpanisches Dorbild an, und nur ein einziges feiner abgeschloffenen Dramen übernahm fpanifche Verstunft. Er übertrumpfte Grillpargers Brauch, Menfchen ferner Vergangenheit frisches Blut aus der Gegenwart zuzuführen. Allein fie gerieten ihm dadurch nicht glaubhafter und gewannen auf Kosten geschichtlicher Echtheit kaum das überzeugende von Menschen einer verwandteren Gegenwartswelt. Parthenia im "Sohn der Wildnis" (1842), die tolette Stadterin, die den Anführer einer Borde halbwilder Tettofagen. einen ungebrochenen Maturmenschen, zu einem eifrigen Pantoffelbelden voll gutburgerlicher Gefinnung erzieht, qualt wie irgendeine jungfte Salonschönheit mit ihren Launen ihre Umgebung. Auffällig schwach ift bie Stimme der Sinne Parthenias und Ingomars, auf Umwegen muffen fie lernen, was Liebe ift. Salm ichenet überhaupt gern feinen Menichen folche unsinnliche Anlage. Wie tonnte fonst das Madchen Renate in "Wildfeuer" (1868) sich bis zulegt fur den Anaben René halten? .

Seltsam jahe seelische Wandlungen, wie sie in Grillparzers spaterm Schaffen, besonders in der "Judin von Toledo", leichter anzutreffen sind als in seinen ersten Werten, griff halm gern auf. Schon in seiner "Grisfeldis" (1887) erwacht die Frau aus grenzenloser Demut und unersschütterlichem Gehorsam mit einem einzigen Schlage zum Bewußtsein ihres eigenen Werts wie des Unwerts ihres Peinigers und stößt den Gatten von sich. Die Durchführung solcher Umstellungen erreichte selten Notwendigkeit, ja auch nur Wahrscheinlichteit. Geschickte Verwertung der Wittel gewinnender Bühnenwirkung täuschte indes noch über das Dualende und Peinliche weg, das seinen tragischen Gegensägen anhaftet.

Wichtiger als die Menschen waren ihm die Probleme, die von seinen

Gestalten getragen werden. Wie die Romantit und das Junge Deutschland kampfte er für die Rechte der Frau. Wie Lessing und Serder diente er bewußt einem Ideal verschnender Sumanität, für die es teine Grenzen zwischen Rassen, Religionen und Ständen gibt. Weniger kummerte es ihn, ob die Gedanken, die er epigrammatisch scharf oder in lyrisch blutensreicher Sprache sormte, wirklich für den Mund ihrer Versechter taugen.

In Aleists strenge Schule ging nicht der Dramatiter, fondern der / Erzähler Salm. Seine Novellen verzichten auf den bestechenden Glanz Teiner Trauerspiele und auf deren tockende Wortkunft. Schwierige seelische Entwidlungen werden von ihnen mit gang anderer Solgerichtigkeit durchgeführt. Bier gewinnen Menschen, die von einem einzigen Gedanten wie befeffen find, tein Nachgeben tennen, ihr Glaubensbetenntnis andern aufdrangen wollen und in vergeblichem Bemuben nur fich felbst gerftoren, weit mehr innere Motwendigkeit als in den Dramen. Vergeblich ringt im "Sechter von Ravenna" die Witwe des Arminius um die Seele ihres Sohnes. Die Romer haben den Anaben gum Gladiator erzogen, er wunscht tein befferes tos. Thusnelda totet ibn, um ibn vor Schmach zu bewahren, und folgt ihm freiwillig in den Tod. Was in diefer Tragodie befremdend starr bleibt, wird lebensvoll in den Movellen, bie verwandte Charaktere ausführlich und eindruckvoll zeichnen. "Das Saus an der Veronabrude" (1864) malt Jeit und Menschen der Renaiffance mit ebenso reichen Sarben wie der "Sechter von Ravenna" die Welt Calis gulas. Aber das Werden eines Barttopfs, der feine Umgebung rudfichtelos zurechtbiegen will und darüber zugrunde geht, ift mit einer Aunst bargetan, die an Aleist erinnert.

Geistreich mit Worten zu spielen gewohnt, bewies Salm in seinen Komodien, um wiewiel besser es dem Osterreicher auf diesem Felde glückte als den norddeutschen Dramatikern, vor allem durch das Verslustspiel "Verbot und Besehl" (1848), das gleich Shakespeare und den Spaniern, und wie deutsche Romantiker es träumten, lustige Verwechslungen wigig ins Werk setzt. Meister des gesellschaftlichen Gesprächsspiels ist der wenig ältere Wiener Sduard Bauernseld. Auf geschlossene, solgerichtige Sandlung legte er keinen Wert. Wenn er einmal nicht Chargen zeichnete, lag ihm wenig an der Durchsührung einer einheitlichen Persönlichkeit. Doch der einzelne Auftritt seiht dem Schauspieler und besonders der Schausspielerin reiche Gelegenheit, in Wort und Spiel Beweglichkeit und Geist zu betätigen. Ein Vergleich mit Guztows Lustspielen erhärtet, wie mühelos Bauernseld den Plauderton der vielbewunderten Franzosen dank der Gesprächskultur seiner Vaterskadt trifft. Er berief sich ausdrücklich auf französische Vorbilder. Dem jungdeutschen Wesen kam er noch weit näher

als Salm, der zu viel romantische Stimmungsmittel in Bewegung setze, als daß die Verwandtschaft seiner Auswahl und Sührung seelischer Vorsgänge mit jungdeutscher Art sich leicht erkennen ließe. Bauernseld aber war ganz jungdeutsch Vorlämpser des Bürgertums, versetzte seine Siebe wie Gutztow in eingestreuten Anspielungen, benötigte gleich ihm den Rasoneur. Nach 1848 wurde dieser ausgesprochene Vertreter des österzreichischen Vormärz vollends zum Anwalt des bürgerlichen Kapitalismus im gesellschaftlichen Widerstreit gegen den Adel, blieb indes in der Wiederzgabe von Typen der österreichischen Socharistotratie liebenswürdig genug, um die Juschauer des Burgtheaters, adlige wie nichtadlige, durch seins füblige Kunst der Nachbildung zu gewinnen.

Moch triftiger als Bauernfeld bezeugte Johann Mestroy, wie gut schon unmittelbar nach 1830 der behagliche Phaate an der Donau spiges Verneinen gelernt hatte. Der Freude an finnigen Marchenspielen Rais munds machte er fofort den Garaus durch feinen "Bofen Geift Lumpagis vagabundus" (1888), der die Jauberwelt Raimunds parodierte. Auch Raimund ist von dem Wiener humor erfüllt, der fich gern felbst belächelt. Mestroy jedoch verfügt über eine Dialettit, gegen deren Wit nicht aufzukommen ist. Romantischeironisch läßt er die Dinge sich spiegeln und widerspiegeln, daß der Auschauer den festen Boden unter den Ruften verliert und die Waffen ftredt. Ungewöhnliche Scharfe der Beobachtung sie macht ibn zum Meister der Travestie - zeigt ibm die menschlichen Sowachen, auch seine eigenen. Wortwite vom billigsten Kalauer bis zum geistreichen Einfall, Situationen von zwingender Komit, Jynismen und Joten, vor allem aber beiläufig hingeworfene Spottworte jagen fich in feinen Studen. Wie Molibre felbst ein ausgezeichneter Schauspieler, tonnte er fein loses Mundwert jederzeit aus dem Stegreif betätigen. Die politische und gefellschaftliche Unspielung ber jungdeutschen Dramen, aber auch Bauernfelds gelangte durch Mestroys Stegreifbosheiten zu ihrer reichsten Entfaltung. Sie bebielt tunftlerisch recht, weil von vornberein nicht der dramatische Vorgang, den auch Mestroy aus Frankreich zu beziehen liebte, sondern der Spott über die unmittelbare Gegenwart die Bubne zu beberrichen hatte. Wer das Leben und Treiben Wiens jahrzehntelang mit Mestroys erbarmungslosem Scharfblid verfolgte, mußte notwendig mitten in der grotesten Welt der Poffe gu Gaten gelangen, die den tiefften Einblid in schwierige Fragen ofterreichischer politischer Ents widlung verraten, tonnte neufte gefellschaftliche Tatsachen, etwa den Gegenfatz des Vorders und Sinterhaufes, wie man es fpater nannte, dem Maturalismus vorwegnehmen und, wenn er gelegentlich in ernstern Ton verfiel, dem Wiener Volksstud Anzengrubers den Weg bahnen.

Gern überließ Nestroy wie Seine den Ernst freiheitfordernder Gessinnung andern. Die ofterreichischen Achtundvierziger, die zum Teil noch auf Jahrzehnte hinaus wie eine engverwandte Gruppe zusammenhielten, stammten wesentlich aus Bohmen. Moritz Sartmann und Alfred Meisner wurden nach ihren politischen Sturms und Drangsahren zu gerngelesenen Erzählern. Daß in einem Genossen des Areises, der indes im Jahre 1848 des Abfalls geziehen wurde, in dem Ungarn Karl Beck, neben der Versehrung Bornes und Seines auch bewußte Abhängigkeit von Lenau mit Sanden zu greisen ist, beweist nur, wie nahe Lenau der jungdeutschen Ges

finnungswelt getommen war.

Mit gludlicherm Erfolge als Lenau war vor ibm ein ofterreichischer Dichter nach Amerita gegangen; Rarl Post floh aus einem Aloster seines Beimatlandes Mabren nach dem Land der Freiheit; er traf nicht auf Enttauschung. Micht nur aus Porliebe für die neue Seimat, die er zulett wieder mit der Schweig vertauschte, auch um feine Bertunft gu verbergen und gegen Verfolgung geschütt zu fein, nannte er fich Charles Sealsfield. In einer Sprache, die den gesprochenen Worten nicht bloß nach Walter Scotts Vorbild fremosprachige (englische, frangofische und spanische) Sage einfügte, sondern bas Deutsche dem Sathau des Ameritaners anpafte, in Erzählungen von losestem Aufbau stellte er die Vereinigten Staaten wie ein Mufterbild dem politisch und gefellschaftlich gurudgebliebenen Europa vor. Wohl betämpfte er die Engherzigteit und Gewissenlosigteit des Pankeetums, aber viel scharfer noch die Eingriffe, die fich England und vollends Spanien in Amerika gestatteten. Mur den Indianern gab er rouffeauifch einiges Recht gegen die Sobne der Vereinigten Staaten. Unbedentlich aber versocht er die Notwendigkeit des Negerstlaventums. Zwar geißelte er unbarmherzige Stlavenhandler und robe Stlavenhalter, aber er war überzeugt, daß der Guden der Union ohne Megerftlaven nicht bestehen und gedeihen tonne. Er erlebte noch den Anfang des Sezessionss krieges, nicht aber den Sieg der Mordstaaten und die Abschaffung der Stlaverei. Seine Auffassung der Stlavenfrage, noch mehr feine Unficht, daß unter Umständen sogar Verbrechernaturen auf ameritanischem Meuland zu Kulturarbeit berufen seien, machte ihn zum Vorläufer späterer Anwälte der Vorrechte des gewalttatigen Gerrenmenschen. Wohl als erster versuchte Postl den allmächtigen ameritanischen Geldmann, den sogenannten Milliardar. in eine £r3åblung einzufügen. Sein erster Roman "Toteab" (1828) erschien in englischer Sprache und wurde von ihm funf Jahre später in erweiterter deutscher Sassung vorgelegt. Er war nicht die erfte Indianergeschichte, bewegte sich vielmehr auf den Wegen Coopers, eroffnete jedoch den deutschen Anteil an einer Stoffgruppe, die beute in

die Tiefen der Schundliteratur binabgefunten ift. Urverwandt mit Chas miffo, Lenau und freiligrath, verfinnlichte Sealsfield aus eigener Braft den Tauber eines fernen und weniggekannten Candes weit wirklichs teitsechter als Chateaubriand. In ungeheurer Ausdehnung tat fich Urwald und Prarie auf, geschaut mit einem Auge, dem auch Mebenfachliches nicht entging, erhorcht von einem Ohre, das die Aufe einer fast urweltlichen Tierwelt fo gut vernahm wie das Raufden ameritanischer Riesenstrome ober das Zeulen der Orlane. Wo blieb Scotts schottisches Bochland neben diesem Reichtum an Sarben, Formen, Tonen, Stimmungen? Tebendig wurde trot unvertennbarer Vorliebe fur breite Schilderung das alles durch die Julle von Menschen, die vom Indianerhauptling und vom fernsten Sinterwaldler bis zum Neuporter Ardsus, vom spanischen Vizes tonig von Merito bis zum mifachteten deutschen Auswanderer gleich getreu wiedergegeben waren. Die politischen und gesellschaftlichen Tages: fragen Amerikas steben dauernd im Mittelpunkt der Gespräche seiner Menschen; bem deutschen Lefer der Zeit wurde damit eine besonders reige volle Kost geboten. Da war ja alles erfüllt, was die Jungdeutschen und die Sanger der vierziger Jahre erfehnten: freie Aussprache über die Aufgaben des Augenblide im Sinne ftetiger Entwidlung gu politifcher Unabhangigkeit. Das Beschräntende, das in jungdeutscher Dichtung einer vollen Freude an der Wirklichkeit entgegenstand, fiel dabin. Raum war noch Raum für problematische Maturen. Sealsfield freilich tam dem Wunsche des Zeitalters, interessante gebrochene Seelen von Byrons Art vorgesetzt zu erhalten, gelegentlich (etwa in "Morton oder die große Cour" von 1836) nach. Er zahlte ererbtem Zeitgeist so seinen Joll.

War das kunstlerisch Entscheidende von Sealssields wirklichkeites froben Gestalten auf heimischem Boden gar nicht zu erzielen? Es war eine Leistung, innerhalb Ofterreichs mit Sealssield zu wetteisern und dabei ein grundverschiedenes Verhältnis zur Welt zu wahren. Neben dem Schilderer amerikanischer Landschaft, der sich am Miterleben reichs bewegter Vorgänge nicht ersättigen konnte, steht der weltflüchtige Dichter des Bohmerwalds, Abalbert Stifter.

Unentwegt vertrat er, ein aufrichtiger Bewunderer Grillparzers, des Innern stillen Frieden. Von der jungdeutschen Geschäftigteit im Dienst des Tages rudte er weit ab. Willig übernahm er in seinen Ansangen die Sprache Jean Pauls und dessen Reigung, Augenblicke innigen Gefühlsergusses seitzuhalten. Ihm lag romantisches Auskosten der Stimmung, er schritt weiter zu der Selbstüberwindung des deutschen Klassizismus. Abgeschieden wie auf einer entlegenen Insel erleben seine Menschen ihre Schicksale, enge verbunden mit der Natur, in der sie sich bewegen. Leidens

schaftliche Erregung ist seinen Junglingen noch fremd; sie ist längst überwunden durch feine Manner, die fich dem Greisenalter nabern und nach bedrudenden Erlebnissen mit weisem Ratschlag die Jugend vor Verirrungen bewahren wollen. Stifter will erziehlich wirten wie Gotthelf; aber verfeinerte seelische Aufgaben stellt er fich. Er ließ fich von Berder belehren und verbundete sich mit dem nachdenklichen Wiener Diatetiter der Seele, Ernft von Seuchtersleben. Mit Goethe erblickte er das mabre Beil nur in organischer Entwidlung und nicht im raschen Umsturg. Er verfocht menschlich und tunftlerisch edle Einfalt und stille Große gegen alle gewaltfam zerftorende überfpannung. Er fuchte das fanfte Befetz, das die Menschen leitet, ein Anwalt feelisch durchgeistigter Weltanschauung im Rampf gegen eine Umwelt, die mehr und mehr entgeistigter Mechanisierung verfiel. Die ewige große Matur ist ihm das Seste und Beharrende, das dem Menschen die rechten Babnen zu ftillem Glud weift. Die Matur zeichnet er, in feinen Unfangen gum Maler gefchult, forgfam Strich fur Strich nach, vor allem die Waldlandschaft seiner ofterreichischen Beimat. Ihre Aube ist ihm lieb, felten nur wagt er fich an die Schilderung gewaltiger Naturereigniffe, verfinnlicht er etwa Schneebruch im Walbe. Mochte er auch gelegentlich wettelfern mit den Vergegenwartigern ameritanischer Landschaft ober das Bild der afritanischen Wuste aus seiner Phantafie bolen, ihm war wichtiger, den schlichtern Reig des Unbeachteten auszutoften, die Poefie des icheinbar Selbstverftandlichen aufzuzeigen. Immerbin batte auch er fo Großes auszuspielen wie ofters reichische Alpennatur. In der Schilderung der Landschaft ging er durchaus nicht auf. Einige feiner Erzählungen verzichten gang auf fie, andere betonen sie neben den menschlichen Vorgangen nur gang wenig. Überhaupt meidet Stifter gar nicht, Menschliches so vorzutragen, daß es Spannung wedt. Er liebt eine befondere Art Rahmenergablung. Der Berichterstatter lernt einen Menschen tennen, teilt deffen Erlebniffe, erblicht aber in ihnen manches Ratfelhafte. Julegt erfahrt er aus dem Mund des neuen Freundes deffen Vorgeschichte; sie loft die Ratfel.

Die Landschaft, in der Stifter lebte, war sicherlich von vornberein verlodender als die markische Sandbuchse. Schwerer noch wurde die Aufgabe, die Prarie am Jacinto, die durch Sealsfield den Deutschen zum Erlebnis geworden war, vergessen zu lassen, wenn nur die Riefern und die Seen rund um Berlin zu Gebote standen. Willibald Aleris durfte sich auf Arnim, E. T. A. Soffmann und Aleist stügen. Sie hatten dem Vorunteil, daß in und um Berlin Poesie nicht anzutreffen sei, träftig entgegens gearbeitet. Sein bester Rüchalt war das erstartte Staatsgefühl des Preußen. Wenn irgendwo, so war auf dem Boden des Landes der Sohens

zollern zu leiften, was Walter Scott fur Schottland getan hatte. Der Bedeutung der Vergangenheit fur die Gegenwart war der Preufe fich bewußter als der Deutschösterreicher. So enge war Geschichte mit Gegens wart nicht einmal in W. Sauffs "Lichtenstein" von 1826 vertnupft ober in b. Ischoftes gleichzeitigen Schweizer Romanen "Der Freihof in Aarau" und "Abbrich im Moos". Sie hatten zuerst auf deutscher Erde nach Scotts Dorgang geschichtliche Ergablung auf einen engumschriebenen Boden verfett und ihr dadurch ftarten Rudhalt gegeben. Mit berechtigtem Stola blidte Aleris gurud auf die Entwidlung, die unter der herrschaft der Sobenzollern sein Cand in den letzten Jahrhunderten genommen hatte. Er wußte auch, daß der Menschenschlag, der auf foldem Beimatboden gedieb, an diesem Aufstieg ftart beteiligt war, daß deffen gabe und knorrige Art, erstartt im Rampf gegen eine wenig freigebige Matur, unbedingt die wichtigste Voraussezung aller Erfolge darstellte. Notwendiger noch als in Stifters Ergablungen erfcbien bei Aleris der Jufammenbang zwischen Menschen und Candschaft, greifbarer der gemeinsame Grundzug. Wohl war auch Stifter in die Vergangenheit gurudgegangen, versuchte sich auch später in einem Roman von ausgesprochen episierender Technit. der durch Grillparzers "König Ottokar" angeregt ist und aus der bobmifchen Geschichte des 12. Jahrhunderts schopft. Konnte folche Derwertung unbekannter Einzelheiten einer vergeffenen Vergangenheit felbft bei Ofterreichern auftommen gegen Dichtungen, die vom Großen Aurs fürsten, von Friedrich II., von den Befreiungetriegen erzählten? Mag Stifter als Mensch politischen Gragen auch nicht aus dem Wege gegangen fein, er mied fie in feinen Erzählungen zu forglich, als daß ihm ein geschichtliches Problem seiner zeimat so wichtig geworden ware und er es in scharfumrissenen Gestalten so lebensecht hatte darstellen konnen wie Alexis. Es ift die Frage nach dem Wefen des preugischen Geistes, wie er sich im Burger und im Bauern, vor allem im Junter tundgibt, eine Frage, die bald nachber an Wichtigkeit noch gewinnen follte und beute von ents scheidender Bedeutung für die Jukunft des Deutschen Reichs ist. Alexis legte es gar nicht auf politische Wegweiserarbeit an, er ließ das Geschichtliche, soweit er es erkannt batte, sich in feinen dichterisch ummittelbar geschauten Menschen traftig aussprechen. Das stand dem Gebaren der Jungdeutschen noch ferner als Sealsfields Brauch, die politischen Vorgange Amerikas zu erortern. Vollends Gotthelf machte fein eigenes politisches Glaubensbekenntnis deutlicher vernehmlich.

Von der Jeit des Luremburgers Karl IV. und des "falschen Woldes mar" bis in die Befreiungstriege reichen Aleris' acht Romane aus der Geschichte Brandenburgs. An Scott tam er schon wegen der Geschlossens

beit der langen Reihe seiner Romane naher heran als die vielen, die vor und neben ihm nach Scotts Vorbild deutsche Geschichte ihren Erzählungen zugrunde legten. Bessere Erzähler mochten unter ihnen sein. War Stifter am glüdlichsten in Dichtungen von kleinerm Umfang, so läßt auch der Bau von Aleris' Romanen an Klarheit zu wünschen übrig. Seine Beobachtungsgabe wird am besten gesordert, wo er Sumor walten läßt. In der Wiedergabe neuerer Vorgänge entgeht er nicht der Gesahr, mit gleichzeitiger französischer Neigung zum Aufregenden und überraschenden zu arbeiten und dadurch etwas Fremdes in seine Seimatdichtung einzumischen.

Auf dem Wege von dem Berückenden einer schonen Jerne zur Ersfassung der stillern Reize der nachsten Umwelt kam Aleris, der 1852 einssetzte und 1856 zum Abschluß seiner vaterländischen Romane gelangte, schon die in die ummittelbare Vergangenheit der eigenen Scholle. Stifter und die Dorfgeschichte begannen wie die wahlverwandte Droste um 1840. Sie taten den legten Schritt. Weder ferne Welt noch ferne Zeit, sondern die nachste Umgebung und die Gegenwart wurden aufgeboten, um den Fauber des Landschaftlichen sühlbar zu machen. Der Realismus war damit wesentlich geschrdert. Er gab den prickelnden Reiz des politisch bewegten Augenblicks auf und blieb doch im Umtreis des Tages. Er hatte gelernt, sich am Alltäglichen zu freuen, weil er dessen kunstlerische Bedeutung erfaßte. Der Grundstein war gelegt für eine Kunst echter Wirklichteitsfreude. Sie reifte nach 1848.

## 3weites Kapitel

## Die Blutezeit des Realismus Weltanschauung

Der deutsche Michel spiegelte sich nach dem Marz 1848 in Zeines Augen als unverbesserlicher Barenhauter. Stolz habe er das blonde Saupt vor seinen Landesvätern erhoben, dann aber wieder geduldig und gut zu schlafen und zu schnarchen begonnen, um wiederzuerwachen unter der Jut von vierunddreißig Monarchen. Zeines Soffnungen aber waren schon dahingeschwunden, als er die schwarzrotgoldene Jahne, den "altgermanischen Plumder", wieder auftauchen und das sundenergraute Geschlecht der Diplomaten und Pfaffen und die alten Anappen vom römischen Recht am Einheitstempel schaffen sah.

Wer von der Bobe, die taum ein Vierteljahrhundert spater vom deutschen Volke erstiegen wurde, auf Beines unmutiges Urteil zurücklickt, gelangt leicht zu dem Eindrud, Beine habe den Jug der Jeit nicht mehr Bu ertennen vermocht. Sicherlich entwidelte fich Deutschland in diefem Vierteljahrhundert gang anders, als er erwartet und gewunscht hatte, anders auch, als es die politischen Dichter meinten. Der Staat, den die biffigsten Spottworte Beines trafen und den fein Wintermarchen "Deutschland" an den Pranger stellte, schuf die jahrhundertelang ersehnte beutsche Einheit. Preugen verband die Cander der dreifig und mehr Monarchen zum Deutschen Reich. Aus dem Kyffhauser holte im Wintermarchen Beine die Unschauung: "Bedent' ich die Sache gang genau, fo brauchen wir gar teinen Raifer." Und das Deutsche Reich erstand wieder als deutsches Raifertum. Die neue deutsche Welt, die feit 1848 fich bildete, entwuchs vollig den Stimmungen Beines und feiner Jeits genoffen. Die das Jahr 1871 erlebten, tonnten - wie Freiligrath bestenfalls nachträglich fegnen, was ohne ihre Silfe, ja im Gegenfat zu ihren Wunschen von einst sich gebildet hatte. Mur wenige wahrten wie Berwegh die alte verneinende Saltung.

Nicht nur aus dem sundenergrauten Geschlecht der Diplomaten, sogar aus der gehaßten Partei des preußischen Junkertums ging der Eine, der Große hervor, der den Deutschen die neue Einheit gewann. Widersprach das am allermeisten dem Weltbild von Zeines Jeit, so dauerte es doch auch recht lange, ebe die neue Generation, die nach 1848 einsetzte und das jungdeutsche Wesen bewußt zu überwinden, vor allem in sich selbst zu unterdrücken suchte, den rechten Weg in die große Jukunft und die wahre Bedeutung des berusenen Wegweisers heraussand. Gustav Freytag, ein ausgesprochener Vertreter der neuen Jeit nach 1848, spottete noch 1866 über das "Bismärchen" und nannte im Juli 1870 das Hervorsuchen der alten Kaiseridee für die Hohenzollern einen Punkt, an dem der Spaß aushöre.

Sreytag war unbedingt vaterländisch gesinnt, er war ein guter Preuße. Dennoch stimmte er noch 1870 mit Zeines nachmärzlicher Ansicht an entscheidender Stelle überein. Auch Freytag brauchte gar keinen Kaiser, freilich aus andern Gründen als Zeine. Es ließe sich darüber streiten, wer von beiden den wahren Sachverhalt schlimmer verkannte. Die schwarzerotgoldenen Farben wurden nicht die Farben des neuen Deutschen Reichs. Allein es wäre schwere Ungerechtigkeit, die Bedeutung der Mitarbeit Freytags und seiner Gesinnungsgenossen zu unterschägen und die gesamte Umgestaltung des deutschen Wesens, die sich von 1848 bis 1871 vollzog, ausschließlich auf Bismarcks Rechnung zu setzen. Die Macht der einzelnen genialen Persönlichteit wurde freilich auch von Goethe überschätzt. Er schried Richelieu übermäßige Bedeutung noch für französische Kunst und Literatur zu. Wir haben inzwischen kollektivistischer denten gelernt.

Das Volt der Dichter und Denter entwidelte sich zu einem Volt der Tat. So abgenutt die alte Sormel klingt, sie entspricht gleichwohl einer geschichtlichen Tatsache. Bang anders als der deutsche Alaffigies mus und die deutsche Romantit lernte man in die Welt bliden. Mur wie zage Vorbereitung des neuen Weltbilds erweist sich alles, was von 1830 bis 1848 gur Uberwindung bestehender Unsichten geschehen war. Wie fast immer in Candern bober geistiger Bildung verriet auch in diesem Falle zuerst und am unverkennbarsten die Philosophie den beträchtlichen Umschwung, eine Philosophie, die allerdings selbst taum noch Philosophie fein und heißen wollte. Diese Philosophie vollzog auf ihrem eigenen Gebiete die Wandlung, die immer wieder eintritt, wenn eine Zeit der Spetulation ihre Bobe überschritten bat. Metaphysische Unsprüche verlieren dann alles Unrecht. Materialismus, Positivismus, Maturalismus beberrichen das Seld. Welt: und Lebensanschauungen, die mit dem religiofen Bedurfniffe rechnen, werden nicht langer erftrebt. Ja, ber Versuch, eine umfassende Weltanschauung mit der Anschauung des Lebens zu einer Einheit zu verbinden, gilt für eitel Wahn.

Die entscheidende Wendung, der Augenblick, in dem das neue Bestenntnis in das deutsche Bewußtsein trat, fiel in das Jahr 1854. Auf

der Naturforscherversammlung zu Gottingen verfocht Rudolf Wagner bie Motwendigkeit der Unnahme einer personlichen umsterblichen Seelensubstanz. Sofort erwiderte Karl Vogt mit der angriffsfreudigen Schrift "Köhlerglaube und Wiffenschaft" und vertrat die Meinung, die Grenze bobern Dentens falle schlechtweg zufammen mit der Grenze finnlicher Erfahrung. Unmittelbar vorangegangen war ihm auf gleicher Bahn bas Sauptwert des deutschen Materialismus des 19. Jahrhunderts, Jakob Moleschotts "Araslauf des Lebens" (1852); ummittelbar binterdrein erschien die marttsaufigste Darlegung, zugleich die hahnebuchenfte Ubersteigerung dieser Lebre, Ludwig Buchners "Araft und Stoff" (1855). mehr ein zwnisches Dampblet als ein wissenschaftliches Glaubensbetenntnis. Immerbin verharrte die deutsche Maturwissenschaft bis ans Ende des-Jahrhunderts auf einem Standpunkt, der von Buchner so wenig weit ablag, daß noch den "Weltratfein" Ernst Saeckels von 1899 vorgeworfen werden konnte, sie verrieten diefelbe Undlarheit des Denkens wie Buchners Schrift.

Allein die Maturwiffenschaft schrantte fich in einer Zeit, die ihr wenn nicht den Sieg über die geschichtlichen Wissenschaften, so doch stattlichen Raum neben ihnen gewährte, nicht auf Materialismus ein. Dielmehr gewann sie gleich ber Geschichtswissenschaft, ja der Geisteswissenschaft überhaupt den verwandten, aber hobern Standpunkt des Positivismus. Er war bis ans Ende des Jahrhunderts und noch darüber binaus der eigentlich herrschende Standpunkt. Der Frangose August Comte verfocht ibn feit 1840, der Englander John Stuart Mill folof fich ihm an, Mills Landsmann Berbert Spencer fteigerte ibn, gestügt auf die biologische Maturforschung Charles Darwins und auf deffen Lehre von der naturlichen Juchtwahl, zum Evolutionismus. Relativistischer Positivismus war noch der Standpunkt des Erkenntnispsychologen Ernst Mach, der von der Naturwissenschaft kam und deren Denkformen am Ende des Jahrhunderts bestimmte, in seinen Unschauungen nabe verwandt mit dem "Empiriofritizismus" des Denters Richard Avenarius. Um 1900 begann endlich Beinrich Ridert die "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" zu ziehen und die Geisteswissenschaften von der Maturwissenschaft wieder zu trennen und unabhangig zu machen. Wilhelm Disthey und Wilhelm Windelband wiesen schon vor Rickert nach diesem Biele. Dilthey tam ihm in seinen letten Schriften um 1910 immer naber.

Sur die Zeit bis 1871 und auch fur die nachsten Jahrzehnte ward eine naturwissenschaftlich begründete Wirklichkeitsphilosophie von aussgesprochen unmetaphysischer Prägung den Deutschen zum Gefetz. Sie wurde auch die Grundlage der wichtigsten Neuerung gefellschaftlicher und

politischer Urt, die fich bald nach 1848 einstellte: der Sozialdemotratie. Es ift ein dentwurdiges Jufammentreffen, daß der Materialismus gur felben Zeit Wurzel faßte, als ein engherziger und ichfüchtiger Kapitalismus die deutsche Welt zu beherrichen begann. Die gesellschaftliche Ents widlung begegnete sich mit einer Denkrichtung, die ihr wie auf den Leib geschnitten war. Rudfichtslofe Ausnugung des Unbemittelten durch den Bemittelten konnte fich kein tauglicheres Glaubensbekennfinis wunschen als eine Weltanschauung, der das Berg nur ein Dumpwert und der Mensch nichts als ein wandelnder Ofen, eine fich felbst beizende Lotomotive war. Indes auch die junge Sozialdemokratie ging bei den Materialisten in die Schule. Mach den unficher taftenden Versuchen des vierten Standes, die bis dabin ihm trot dem unaufhaltsamen Vordringen des dritten Standes und besonders des burgerlichen Kapitalismus Erfullung feiner Wunsche bringen sollten, traten 1847 Rarl Marr und Friedrich Engels mit dem "Manifest der kommunistischen Partei" hervor. 1867 begann Marr die Veröffentlichung des Werts "Das Kapital", das mit Denkmitteln des Idealismus wie des Positivismus arbeitete, Begel und Comte gu feinen Stuten machte und die materialistische Geschichtsphilosophie der Sozials Demokratie mit so zwingender Logit entwidelte, daß die Geschichtes forschung willig in diese Lebre ging. Alle Geschichte wandelte sich in Wirtschaftsgeschichte um. Alle Kulturtätigkeit wurde zur Auswirtung des okonomischen Lebens. Sicherlich war da der Beschichtsforschung ein hochwichtiger Unftog gegeben. Es blieb fpaterer Zeit überlaffen, die notwendige Einseitigleit diefer Geschichtsbetrachtung in ihrem gangen Ums fange zu enthullen.

Marr war ein Gelehrter, er setzte sein Vertrauen in die Wissenschaft, nicht in das menschliche Zerz. Walther Rathenau führt auf die Tatsache, daß durch Marr nicht eine Weltanschauung, sondern die Guterfrage dem Sozialismus zum Mittelpunkt seines Wirkens gemacht worden ist, die geringe schöpferische und bauende Kraft der neuen gesellschaftlichen Beswegung zurück. Um 1860 erstand der Sozialdemokratie allerdings noch ein zweiter und grundwerschiedener Sührer in Jerdinand kassalle. Der hinsreißende Volksredner war ein Philosoph, der eine Weltanschauung besaß und auf ihr ausbauen konnte, er hatte bei aller Siekleit nach Bismarcks Wort Sprgeiz im großen Stil. Ihm schwebte der Gedanke eines Volkskönigtums vor. Allein schon 1864 schied er aus dem Leben und aus dem Wettbewerd mit Marr aus; er siel um einer adligen Abenteuerin willen im Zweikamps. Die deutsche Sozialdemokratie ging sortan die Wege von Marr, nicht die völkisch gedachten Bahnen kassalles. Mit kassalle hatte Bismarck sich sinden können, nicht mit Marr.

Die blendende Erscheinung Lassalles ging sofort in die Dichtung der Jeit über. Spielhagens Romane zeichneten sein Bild mehrsach aus größerer oder geringerer Entsernung. Die neuen gesellschaftlichen Fragen wurden hingegen sast nur gestreift. Nach den Romanen Ungern-Sternsbergs und Willtomms von 1845 und R. Prug' von 1851 tam zuerst 1854 der ersolgreiche Erzähler J. W. Sackländer wieder auf "Europäisches Stlavenleben" zu sprechen. Voraussetzung war ein geistreiches Paradoron, nicht ernste Erwägung der Lage des vierten Standes. Sarriet Beechers Stowes Kampsbuch "Uncle Tom's Cabin" (1852) hatte im schroffen Gegensatz zu Sealssields Auffassung das Elend nordamerikanischen Stlavendaseins abgezeichnet, dem kommenden Bürgerkriege der Union kräftig vorgearbeitet und williges Ohr in ganz Europa gesunden. Sackländer versuchte den Nachweis, daß Europa nicht pharisäisch über Amerika aburteilen dürse; Stlaven gebe es auch bei uns. Er dachte vor allem an die Ballettänzerinnen der Sostheater.

Dem Kollektivismus, der durch die Selbstbesinnung der Sozialdes motratie zu einer noch weit startern Bedeutung gelangen sollte als in der vorbereitenden Jeit der Romantik und des Jungen Deutschlands, trat vor 1848 in Mar Stirners Buch "Der Einzige und sein Eigentum" (1845) die gegensätsliche Lehre völliger Loslosung des einzelnen von der Gessamtheit, mag sie Samilie, Gesellschaft, Staat heißen, zur Seite. Dem Sozialismus stellte sich damit der Anarchismus entgegen. Auch diesmak wurde auf Segel wie auf dem Materialismus weitergebaut. Der Indisvidualismus, der mehr und mehr an Wertschätzung verloren hatte, tat wieder einen träftigen Vorstoß, vorläusig freilich mit geringem äußerm Ersolg. Es blied späterer Zeit vorbehalten, die Umwertung der sittlichen Werte, die von Stirner gewagt wurde, in höherm Sinn auszudenten.

Unüberbrückbare Gegensätze taten sich in Sozialismus und Anarchissmus innerhalb des begelisch geformten Materialismus auf. Die Zeit vertrug überdies noch den vollen Gegensatz zum Materialismus. Die streitende Airche nutzte das Erschreckende der neuen entgeisteten Ichren für ihre Zwecke. Sie verhöhnte die Jungbegelianer und deren stolzen Anspruch, wie Gott zu sein, mit den Schlagworten des Materialismus, der doch nur folgerichtige Weiterbildung jungbegelscher Grundsätze sei und die Menschen den Ochsen gleichsetze, die Gras fressen. Theologen wie Th. S. D. Aliefoth oder A. S. C. Vilmar, Staatsrechtslehrer wie S. J. Stahl rechneten wieder mit dem Teufel. Mit gleicher Unduldsamkeit eiserte gegen den Unsglauben und die Ansprücke der Jungbegelianer der schmähsüchtige Schlüsselroman "Eritis sicut Deus" (1853), dessen Verfasserin Wilhelmine Canz sich nicht nannte. Auf nächste Beobachtung gestützt, verzerrte er klatschsüchtig

Brauche und Jamilienvorgange aus dem Leben der Tubinger Hochschuls lebrer junghegelischer Richtung. Neben D. S. Strauß war S. Th. Oischer Opfer der bekehrungssüchtigen Anklägerin, die in sich ein Werkzeug Gottes erblickte.

Seltfam lebte fich das metaphyfifche Bedurfnis, das vom Materialismus zum Schweigen verurteilt wurde, in folden Verletzerungen aus. Wie start es noch war und wie gern die Welt aus der Luft des Materialis= mus floh, ergibt fich aus der gleichzeitigen Wiedergeburt eines Metaphyfilers vom Unfang des Jahrhunderts. Julius Frauenstädt entdectte um 1848 den Denter Schopenhauer und verschaffte dem Buche "Die Welt als Wille und Vorstellung" die glaubige Teserschar, die es bei seinem ersten Auftreten im Jahre 1819 gegen die Erwartung des Verfassers nicht gefunden hatte. Unbegreiflich bliebe es, daß einer der tuhnsten Metaphyfiter in einer noch reichlich metaphysischen Zeit teine Beachtung fand und dafür in der Welt des Materialismus zu einem vollen Erfolg gelangen konnte, ware Schopenhauer nicht viel zu sehr Romantiter gewesen, um in dem romantischen Zeitalter feiner Anfange fofort als ein gang neuartiger Umformer romantischer Gedanten erkannt zu werden, und zugleich ein viel zu glanzender Schriftsteller, ein zu ausgeprägter Weltmann, ein zu gewandter Beherricher der Sormen und der Sprache des Lebens, um die unphilosophischen Tefer der funfziger und fechziger Jahre abzuschrecken. Ihm war es gegeben, die Unspruche der eratten Wissenschaften mit feinem eigenen metaphysischen Bedurfnis auszusohnen. Er war ein Idealift, der auch da zu Saufe mar, wo die Materialisten fich als Berren fühlten. Dem Zeitalter, das die rein begriffliche Sprache Begels nicht mehr ertrug, machte Schopenhauers ungezwungen vornehmes und dabei plastisches Deutsch die hochgestimmte Saltung der Philosophie des deutschen Idealis= mus wieder lieb. Er erneuerte Rant und führte über ihn hinaus. Ihn erfüllte beiße Sehnsucht nach Erlosung von irdischer Qual, gang wie einst die deutsche Romantik. Einseitiger noch als Novalis suchte er das wahre Beil im vollen Verzicht auf alle diesseitigen Wunsche. Indien wurde auch ihm wie den Romantikern zum Wegweiser. Die Verdroffenheit, die sich vieler Deutscher nach 1848 bemachtigt hatte, fand sich philosophisch gerechts fertigt durch Schopenhauer. Eine neue Gestalt des Weltschmerzes tat sich nach Seine und Lenau, nach dem Italiener Giacomo Leopardi auf. Der erftartenden Wirtlichkeitsfreude trat ein nachhaltiger Deffimismus ente gegen und Todte deutsche Dichter verschiedenster Richtung an. Es schien, als verführe im Begenfat zu den Plattheiten des Materialismus jeder traftigere Wunfch nach durchgeistigter Weltbetrachtung zu peffimiftis fcher Verurteilung der diesseitigen Welt. Couard Grifebach oder J. V.

Widmann bekannten sich bedingungslos zu Schopenhauers Unsichten. Deffimistisch dachten Personlichkeiten, die voneinander so weit abstanden wie Samerling, Ceuthold und Sieronymus Corm. Ja, Sumoristen von der Art Raabes, Scheffels und Wilhelm Buschs verneinten die Freude an dieser Welt. Sebbel entdedte eines Tages, daß er sich mit keinem andern Denker der Jeit so nahe verwandt fühle wie mit Schopenhauer. Und Richard Wagner wurde zum machtvollsten Apostel des Spatsentdedten. Er vor allen trug Schopenhauers Lebensgefühl ins Ausland.

Wichtig fur die Weiterentwicklung deutscher Kunft und deutschen Beisteslebens waren Gedanten, die in Schopenhauers Peffimismus ente halten find, ohne indes nur peffimistifchen Zweden dienstbar und nur im peffimistischen Sinne verwertbar zu fein. Langvergessene Blange aus der Welt des deutschen Alassizismus und der deutschen Romantit drangen aus Schopenhauers Schriften wieder an das Ohr der Deutschen, die damals nabe daran waren, alle Sublung mit echter Aunft zu verlieren. In Schopenhauers Glaubensbetenntnis war den Aunsten eine wichtige Stels Tung eingeraumt. Befreiung vom Lebensleid fand der Peffimift in der Anschauung des Schonen. Gedacht war an ein Verbaltnis zum Schonen. wie Kant es gefordert und Schiller nach Kants Vorgang es zur Grundlage seines Gebotes afthetischer Erziehung gemacht hatte. Das tunftlerische Benie wurde durch Schopenhauer wieder auf die bobe Stufe emporgetragen, auf der Goethe im Bewußtsein der Romantiter gestanden batte. Innerhalb des Umtreifes der Kunfte war der Mufit gang romantifc eine überragende Sonderstellung zugewiesen. Duntle Ahnungen Wackenroders und Tieds wurden in Schopenhauers Band gu Teitfatgen feiner Ertenntnislehre. Das tieffte Bebeimnis menfchlichen Lebens auszusprechen. wurde der Mufit zuerkannt. Einer Zeit, die in plattem Materialismus alle Aunft nur noch wie einen außerlichen und entbehrlichen Sierat empfand, wurde die Aunst als notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil des Lebens und seines Verständnisses dargetan. Und noch in anderm Sinne diente Schopenhauer den Aunstlern. Sein durchgeistigtes Interesse fur die Vorgange, die von der Romantit als Erscheinungen der Machtseite der Matur bezeichnet worden waren, führte den Kunftlern wieder den Stoff zu, ohne den teine Aunst besteben tann: die Welt des Wunderbaren. Die tunftlerische Phantasie, die dem Gefrierpuntt nabegetommen war, tonnte bant Schopenhauer zu neuem Leben auftauen.

Und dieser Verherrlicher des tunftlerischen Genius entging doch der Gefahr, einen unbegrenzten Individualismus zu vertunden. Schopenshauers Sittlichteit zielt auf Mitleid. Er mochte dem Menschen seinen Mitmenschen, aber auch das Tier nahebringen, ihn das Teid aller Tebes

wesen mitsühlen lehren. Auch die Mitleidslehre Schopenhauers war ein ernstes Mahnwort an die Zeit, die ganz in ichsüchtiger Ausnützung des Mitmenschen ausgehen zu wollen schien. Der Kunst eröffnete sich auch durch diesen Aufruf zum Mitleid eine Sülle neuer Aufgaben.

In Schopenhauers Mitleidslehre erreicht eine Entwicklung ihren Sobepunkt, die am Anfang des 19. Jahrhunderts einsetzt. Seitdem die hohen Ansprücke des Individuums zugumsten der Gesamtheit eine Einschrändung ersahren hatten, war der Altruismus immer kräftiger hervorgetreten. In zegels Staatslehre war dem Individuum die Aufgabe erstanden, der Gesellschaft zu dienen. Als "idealistischen Sozialismus" bez zeichnet man heute Zegels Standpunkt. Die Jungdeutschen erhoben das Gebot, den Mitmenschen zu beglücken, zu einem ihrer wichtigsten neuen Parteigedanken. In ihm ruht vielleicht der bedeutsamste Sortschritt, den ihre Schöpfungen vor der Romantik voraushaben. Jugleich war hier eine der engsten Berührungen mit Zegel gegeben, wirklich ein entscheisdender Grund für den Brauch der Jungdeutschen, sich auf Zegel zu berufen. Die beiden Frauen, in denen sie ihre Jührerinnen ehrten, Rahel zuerst und später Bettine, traten mit Wort und Tat für die Mitleidssmoral ein.

Richard Wagners "Parfifal" wurde die sichtbarfte tunftlerische Vertorperung von Schopenhauers Mitleidslehre. Allein gerade Wagner verrat, daß fur einen Kunftler mindeftens ein Ubergang gu Schopenhauer moglich war aus einer fruben Gestaltung des deutschen Materialismus, daß neben Schopenhauer auch Ludwig Seuerbach ihm etwas zu sagen hatte. Seuerbach, an dem sich Wagner zuerst bildete, hat das Verdienst, die Freude an der Wirklichkeit auf einer Entwidlungsstufe deutschen Dichtens, die gum Realismus binfubrte, genahrt und gegen den ftarten Bang gum Peffimismus geschützt zu haben. Von Begel tam auch Seuerbach, mit Begels Dialettit stulpte er den Begelianismus um und vertundete gegen die Begriffsmenschen, denen der Reichtum der sinnlichen Welt abhanden tam. den Wert der außern Erscheinung der Materie. Sinter diefer außern Schale hatte man das Eigentliche, hatte Begel die geistige Voraussetzung allein gefucht; Seuerbach lehrte die Sinne wieder frift gebrauchen. Er lehrte die Morwendigkeit einer Freude an dieser Welt, weil er, wie er fcon 1830 darlegte, an Unfterblichkeit der Seele nicht glaubte. Damals vertrat Beine mit den Grunden des Saint-Simonismus gegen den Spiris tualismus feinen Senfualismus, fpater gegen weltfluchtigen Magarenismus seine bellenische Sinnenfreude. Er berief sich auf Seuerbach. 1841 entgotterte Seuerbachs Sauptwert "Das Wefen des Christentums" die Welt durch den Versuch, allen Glauben an eine Gottheit zum Ergebnis

eines bloßen seelischen Bedurfnisse des Menschen zu machen. Jehn Jahre später bezeugte Gottfried Keller, der in Zeidelberg Vorlesungen Seuerbachs hörte, um wieviel schoner und tieser ihm die Welt geworden sei durch das Aufgeben der sogenannten religiosen Joeen. Mag Keller nachmals die Dinge anders gesehen, mag er seine eigene kunstlerische Freude an dem sinnlichen Reichtum der Welt der Meinung Seuerbachs untergeschoben haben: er ist der schlagendste Jeuge für die reiche kunstlerische Sorderung, die aus Seuerbachs Materialismus sich ergeben konnte. Auf Seuerbachs Weltansicht ruht Kellers erstes Wert, "Der grüne Zeinrich", der ummittels dar nach 1848 hervortrat und eine entscheidende Wendung in der Geschichte des deutschen Romans, sa der deutschen Literatur bedeutet.

## Romane und Movetlen

Der Roman war in den Jahren von 1830 bis 1848 gur beberrs schenden form fur dichterischen Ausdruck des Lebensgefühls der Zeit herangereift. Die Lyrit war ins Politische übergegangen, das Drama über vereinzelte Versuche nicht binausgelangt. Gugtow gab das Drama auf, um wieder zum Roman zurudzukehren. Ihn drangte es, nach 1848 gegen eine Umwelt, die fich dem jungdeutschen Wesen entzog, gegen Burgers lichteit und Materialismus, die Sahne des Beiftes zu entfalten. Jugleich wollte er Gericht balten über die politischen Vorgange der unmittels baren Vergangenheit. Seine tritisch scharfe Unlage tam folder Abficht entgegen. Sie ließ allerdings die "Ritter vom Beifte" (1850-51) auch weit verneinender ausfallen, als Gugtow es gedacht hatte. Gleich andern Romanen, die 1850 die alte intellettuelle Schicht der Schriftsteller, Philos sophen und Freiheitsapostel durch Selbstbritit gegen den Jug der Zeit rechtfertigen wollten, gleich Robert Gifetes "Modernen Titanen" mit dem bezeichnenden Untertitel "Kleine Ceute aus großer Zeit" oder Adolf Widmanns "Cannhaufer", find die "Ritter vom Geiste" zwar ein wertvolles Abbild der Zeitstimmungen und der Seelenlage des jungs deutschen Menschenschlags, fie laffen indes auch in den Perfonlichteiten, die von Gugtow zu berufenen Subrern in die Jutunft gestempelt werden, viel jungdeutsche Jerrissenheit übrig. Ein ungeheurer Aufwand wird umsonst vertan, im Gange wie in der Gestaltung des Romans. Die Intellettuellen wollen planmäßig alle verwandten Krafte gufammenfaffen; doch die reichen Geldmittel, auf die fie bauen, geben durch einen Brand zugrunde. Mur die Soffnung bleibt, daß der Geift aus eigener Araft fich durchsetze. Das wird in folder Breite vorgetragen, daß fpatere Ausgaben traftig ftreichen mußten. Freilich berief fich die langatmige Darftellung,

die in stetem Wechsel von einer Gesellschaftsschicht zur andern übergeht, auf die tunstlerische Absicht, den vorgeblich veralteten Romanen des Nacheinanders zeitgemäßere Romane des Nebeneinanders folgen zu lassen, um der ganzen Vielseitigkeit des Lebens gerecht zu werden. In Wirklichteit ging Guttow, gewohnt seine technischen Griffe von Frankreich zu lernen, nur von George Sand zu Balzac oder vielmehr gleich zu Sue über.

Balzacs Kunst trat im öffentlichen Urteil lange hinter George Sand zurud. Wie ein Naturforscher die Pflanze oder das Tier, wollte er den Bau der Gefellschaft ergrunden und in leidenschaftslofer Betrachtung die innere Geschichte seines Zeitalters bis in ihre legten Wurzeln verfolgen. Noch war in Deutschland die Zeit zu abnlich wissenschaftlichem dichteris ichem Verhalten nicht gekommen. Viel spater ging in der Luft des Maturalismus den Deutschen der Reiz von Balzacs Verfahren auf. Vorlaufig blieb auch Gugtow geneigter der fieberhaften Erregung, die ibm aus Sues Uberfteigerungen von Balgacs gefellschaftlichen Bilbern ents gegentam. Sue gab fich als Parteimann, warb um Mitleid fur die Derfolgten und predigte Saf gegen die Besitzer. Wichtiger war ibm, im rafden Wechfel der Abschnitte seiner umfänglichen Romane Augenblicks fliggen der gegensätzlichsten Schichten der Gefellschaft binguwerfen und diefem jaben Auf und Ab die wirkfamften Mittel nervenerregender Spannung aus der Vorratstammer der Schauerergablungen eingufügen. Gewiß ist auch die englische Romandichtung der Zeit, ist Bulwer oder Dickens nicht wählerisch, wenn es die Merven der Lefer aufzustacheln gilt. Gue gelangte vollends zu einer sozialangestrichenen Machblute des deutschen Schauerromans von der Art der Spieg und Cramer. Deutlich lagt sich in den "Rittern vom Beifte" verwandte Luft am ungefund Erregenden, am untunftlerisch Gebeimnisvollen spuren. Auf lange Zeit blieb der Sang zum Abenteuerlichen den deutschen Romandichtern eigen. Micht nur ein gewandter Erzähler wie Sadlander, auch ein Kunftler von bewußt ftrengem formwillen wie Spielhagen tonnte der Verführung zu Jugen ber Schauergeschichte fich nicht entziehen.

Die Neigung zu den derben Wirkungen des Schauerromans war ein Erbstück aus dem Schatz der deutschen Romantik. Als einst Ludwig Tieck die Grundlinien romantischen Erzählens zog, hatte er die Mittel des Schauerromans nicht verschmäht. Viele von den spätern romantischen Erzählern leisteten ihm Nachfolge. Ein echtromantischer Fabulierer wie E. T. A. Soffmann blieb sein Lebtag dem Sang zum Schauerserregenden treu.

Es hatte nabegelegen, daß eine dichterische Bewegung, die fich

grundfätzlich gegen Romantit tehrte, auch diefe Meigung romantischen Erzählens aufgabe, vollends wenn fie mit Bewuftfein fich gum Schlichts wirtlichen, Burgerlichgedampften wandte. Doch wie die Charatters eigenheiten der romantischen zwiespaltigen Maturen sich in den Berriffenen des jungdeutschen Zeitalters wiederfanden und weiterentwidelten. dann aber vom Jungen Deutschland sich in die burgerliche Zeit fortsetzten und vielen burgerlichen Dichtern schier umentbehrlich blieben, so ging auch der Bang gu den Brauchen des Schauerromans den Weg weiter von der Romantit durch das Junge Deutschland bis in die nachste dichterische Schicht und in die zweite Salfte des Jahrhunderts. Moch blieb die große Entdedung zu machen, daß auch ohne folche Wurzen Erzählung in ungebundener Rede zu besteben vermoge. Diese Entdedung machten Gottfried Reller und einige wenige andere echtoichterische Ergabler. Sie befreiten die Ergablung der burgerlichen Zeit von Jutaten, die den Grundsatzen burgerlichen Schaffens widersprachen und daber wie Stillofigteit wirten mußten.

Sie erlösten zugleich den deutschen Roman von einem guten Teil ausländischen Einflusses. Denn wie die Jerrissenen und Problematischen nicht auf die Romantit Deutschlands sich beriefen, sondern auf Byron und seine Gilde, so schloß sich das Schauerromanhafte nicht an deutsche romantische Erzählung an, sondern an französische Romantit und an England. Abermals vergaßen deutsche Dichter, wieviel sie ihrem eigenen Lande schuldeten, und erhoben zu ihrem Vorbild Ausländisches, das nur Nachtlang deutscher Versuche war.

Sogar Gugtow ahnte taum, wieviel von seinen bewunderten frans zosischen Vorbildern auf deutschen Vorgang zurückzusühren war. Die "Ritter vom Geiste" arbeiten bis zum überdruß mit den Sandgriffen romantischer Romane. Und diese Romantit ist ebenso deutsch wie frans zosisch. Im "Jauderer von Rom" (1858—61) nahm Gugtow abermals auch das Lockmittel der Schlüsseldichtung binzu. Noch mehr als die "Ritter vom Geiste" wurde dieser umfangreiche Bau ein Roman nicht des Nebenseinanders, sondern des Durcheinanders. Dagegen glückte dem scharfssichtigen Kritiker diesmal eine Entdeckung, die in ihrer Zeit eine Tat war; er zeigte die Macht und die Bedeutung des katholischen Deutschlands einem Zeitalter, das diesen Teil des deutschen Volks nicht mehr mitrechnen wollte. Die Stellung eines Verteidigers und Vortämpfers gab er auf und brachte dadurch eine der besten Seiten seiner Darstellungsgabe, die Zeichnung gemischter Charaktere, in günstigere Beleuchtung.

Den jungdeutschen Sesseln entwanden sich auch die Romane Auerbachs nicht, die 1252 mit dem "Neuen Leben" einsetzten. Wie Guntow knupfte

er an das Jahr 1848 an, wollte indes einen der Kämpfer des Tages zur Bewältigung der neuen Aufgaben der Zeit erziehen. Sier wie in der Erzählung "Auf der Sohe" suchte Auerbach das Seil im Bauernstande. Das Bedürfnis, Menschen zu erziehen, spricht sich noch sühlbarer im "Candhaus am Rhein" aus. Einsacher und gesunder Menschenverstand wird von Auerbach empsohlen. Er gibt dem bürgerlichen und unphilossophisch ausstlätenden Juge der Jeit nach. Doch ganz kann er sich dem Jauber der durchgeistigtern Lebenssormen von früher nicht entziehen. In ihnen und in ihren Vertretern geht ihm das Schone verloren; sittlich

ftreng bescheidet er sich mit dem Verstandigtuchtigen.

Von der Bezauberung, die immer noch dem romantischen Schimmer jungdeutschen Sublens eignete, konnte sich auch Friedrich Spielbagen nicht gang befreien, der 1861 die "Problematischen Maturen" dieser Zeit und in ihnen die Vertreter einer abscheidenden Welt zeichnete, getragen von dem Stolz burgerlicher Tuchtigkeit. Seine Zeitromane bekampfen überdies bis gegen das Ende des Jahrhunderts in dauerndem Unschluß an die politischen Vorgange den Adel. Das preußische Junkertum, der oftelbische Agrarier wird von ihm trottem mit tunftlerifder Gestaltungsfreude geformt. Ja, aus der Rampfftimmung erftebn ibm echtere Menfchen, als wenn er feine burgerlichen Lieblinge erfinnt, die Allestonner, die Bergensbezwinger, die Meifter jeglichen Sports; irgendwie treten fie aus der burgerlichen Umwelt heraus, und ware es dant einem Tropfen adligen Bluts in ihren Adern. Berlin, die burgerliche Stadt, verharrt bei ihm allzunahe der geheimnisvollen Parifer Welt Sues. Pommersche, auch thuringische Candschaft und in ihnen die Wohnsitze des Adels, vor allem aber das Gebiet an der Meerestufte gewinnen in seinen Erzählungen den Reig, den der landschafts liche Roman andern Gegenden abgelauscht hatte. Die vielgestaltigen Erscheinungen des Waffers liegen ibm besonders. Diefer Kunftler, deffen Zeitromane immer noch den Tagesereignissen nachliesen, sie leitartilelhaft erorterten, ftatt das Dauernde der Zeit und ihre entscheidenden gragen gu erfassen, hob das Erzählen boch empor über die Tiefen, in denen sich Buttows unübersichtliche, in schlechtem Deutsch abgefagte Romane bewegten. Mur Spielhagens ausgesprochener Begabung zu angiebender Darstellung konnte es gluden, den vielen guten, aber kunstlerisch anspruchslofen Erzählern, die um 1850 Gerngelefenes in Sulle boten, den Rang abzulaufen.

Spielhagen gelangte zu immer strengerer Auffassung und Ubung der Erzählerbrauche. Gerade weil er den einseitigen Parteimann in sich fühlte, schrieb er sich und andern strengste Objektivität in der Gestaltung des epischen Berichts vor. Der Erzähler sollte ganz hinter seinen

Menschen verschwinden und durch kein Wort an sein Ich erinnern. Das Gebot erloste den deutschen Roman von vielem breitem Gerede, das in Augenblicken des Stockens der Sandlung von bequemen Erzählern einzgeschoben zu werden pflegte. Es verurteilte zugleich übermäßig streng, was nicht bloß dem Roman, auch dem Spos immer selbstverständlich gewesen war. Wohl zeitigten Versuche, die Jorderung ganz zu erfüllen, manche wertvolle dichterische Neuerung. Allein Spielhagen lähmte zuzgleich das Stilgefühl und drängte das Erzählen in die Bahn des dramatischen Gesprächs, dem die Ausschaltung der Jwischenrede des Dichters unerläßlicher ist als der Erzählung. Dant Spielhagen mußte man eines Tages wieder erzählen lernen, nachdem zuletzt die Stzählung zu einen bloßen Jolge von Rede und Gegenrede in Anführungszeichen geworden war, während dazwischen noch ein paar dürftige Sätze die üble Rolle von Bühnenanweisungen spielten.

Schon die Unwiderstehlickeit, mit der sich Spielhagens Erzählertechnik durchsetze, beweist die außerordentlich starke Wirkung, die er auf seine Zeitgenossen ausübte. Seine Romane, die in langer Reihe die in den Ansang des 20. Jahrhumderts auseinandersolgten, schrieben den größern Erzählungen auf Jahrzehnte hinaus überhaupt ihre Gesetze vor. Der Unterhaltungsroman schloß sich enge der Sorm an, die Spielhagen in den "Problematischen Naturen" geschaffen und in seinen nächsten Leistungen weiterentwickelt hatte. Freilich geriet Spielhagen selbst allmählich ins Jahrwasser des Unterhaltungsromans. Als zu Beginn der achtziger Jahre neues Leben in deutscher Dichtung erwachte, richteten sich schäffte Angrisse gegen Spielhagen. Gleichwohl bewährte sich auch nachber der deutsche Roman immer noch vielsach als Weiterbildung von Spielhagens Sorm. Gottsried Reller, die Franzosen, die Aussen wirkten lange nicht so in die Breite wie Spielhagen.

Noch vor Spielhagens Erstling umschrieb Wilhelm Zeinrich Riehls Wert "Naturgeschichte des deutschen Volls", das 1851 begann, die Aufsgaben und die Stellung des Bürgertums in der neuen Jeit. Catsächlich widerstrebte Riehl dem Jug der Jeit. Er fürchtete ein überschnelles Anwachsen der Industrie und der großen Städte, er ahnte Gefahren, die sich rasch verwirklichen sollten. Er meinte, das deutsche gewerbsleißige Bürgertum auf einer Stufe sesthalten zu tonnen, die nicht der Vorteile mittelalterlicher Schlichtheit entriet. Der tommenden Mechanisierung des deutschen Kebens wollte er als einer der ersten einen Riegel vorschieben.

Wer diese Wunsche in die Dichtung versetzte, mußte zum bewußten Vortampfer des Philistertums werden. Wirklich pochten die Dichter, die über Gugtow weiter hinaussuhrten als Spielhagen und nach Araften

die übersteigerte Geistigkeit der Welt vor 1848 überholten, auf die Werte, die vom deutschen Philistertum dem Gedanken abgerungen worden waren. Die Welt hatte sich seit den Tagen der Kämpse unserer Klassiker und Rosmantiker gegen Nicolai gründlich verändert. Der Geist war zu anspruchss voll gewesen. Das materialistische Jeitalter setzte ihn grundsäslich ab. Die Freude an der Werkstatt, der Schreibstube, der Ratsstube wurde um so mehr wie etwas echt Deutsches empfunden, weil ja die Ritter vom Geiste, statt ihrer heimischen Vorläuser zu gedenken, lieber französische Gewährsmänner ins Seld geführt hatten. Das Ergebnis war eine Ertüchtigung deutscher Dichtung. Doch mehr und mehr ließ sich in ihr die kast verspüren, die von materialistischer Weltbetrachtung dem Schaffen der Phantasie auserlegt wurde.

Noch bot sich ein Mittel, der Phantasie zu Hilse zu kommen: der Sumor. Und abermals griff man, griffen auch die deutscheften der burgerlichen Dichter nach der unterftugenden Sand des Auslands. Dictens war seit dem Ausgang der dreißiger Jahre bekannt geworden. In ihm entdedte man mehr und mehr die eigene Erlebnisform. Meufte Wirklichs teit stellte sich in behaglicher gulle bar. Die innern Reichtumer liebenswurdiger und ehrenwerter Menschen traten in Gegensatt zu den Seelenqualen des Lafters; dem Lafter blieb Strafe nicht erfpart. Bumor nahm dem Gegensatz seine übermäßige Scharfe. Bumorvolles Verständnis wurde Menschen von lacherlichem Gebaren guteil. Ubersattigt durch bie Verneinungen der frangofischen Literatur, ergogte man sich doppelt an dem froben Bejaben, das in Didens' Zeichnung einer endlosen Reibe eigenwilliger Charattere von vielfacher Mischung scheinbar widerspruchsvoller Mertmale sich erfreulich bewährte. Man fließ sich nicht an den Jugen des Schauerromans, die fur Dickens unentbehrlich waren. Verglichen mit Sue, ja mit feinem Candomann Bulwer, fügte Didens diefe Juge nur magvoll feinen Dichtungen ein. Freilich ließen fich Didens' deutsche Bewunderer folde aufregende Mittel auch nicht entgeben, selbst wenn sie sich gang realistisch geben wollten. Augenscheinlich fühlt die Machwelt in den Erzählungen deutscher Sumoristen von damals den gelegentlich unüberbrudbaren Widerspruch zwischen einer absichtlich hausbadenen Welt und der trampfhaften Spannung von Verbrecherromanen viel ftarter als die unmittelbaren Zeitgenoffen.

Dantbar gestand Gustav Freytag zu, wie sehr ihm selbst Didens zu innerer Gesundung verholfen habe. Seine ersten Versuche verwerteten für die Bühne immer noch das sorderliche Muster der Franzosen, bes gnügten sich mit den Machtweibern und den muden Ferrissen und ers brachten für seine spätere Dichtung nur den Gewinn sauberer und treffs

sicherer Subrung der Bandlung. Die "Journalisten" (1854) wurden ihm zum ersten und entscheidenden Schritt, seinen gumor von ironischem Weltschmerg zu befreien. Der Preffe weihte er fich in seinen Unfangen. Was ibm da an Liebenswürdigem und Sarmlosem aufgegangen war. vereinigte er in seinem Lustspiel. Der deutsche Journalist entpuppte fich als waderer, vaterlandifch gefinnter, politifch eifriger Gefell, der noch im Rampfe verfohnlich bleibt und den Besiegten schont. Bang anders hatte Balgac die Parifer Preffe vergegenwartigt; er fette fich allerdings hinterdrein auch nicht dem Vorwurf aus, daß er ein goldenes Beitalter des Journalismus mehr aus der Phantafie als aus der Wirts lichteit geholt habe. Das Stud galt wegen des geistvollen Cons feiner Befprache, noch mehr wegen seiner gutgeschauten Chargenrollen lange Beit für das beste deutsche Luftspiel des 19. Jahrhunderts. Mit englischem, mit Didens' Gefdid, Originale verftandlich zu machen, wetteiferte Freytag bier icon aufs gludlichfte. Einen behabigen, etwas geloprogenhaften Weinhandler oder gar die weichmutige Strebernatur eines bettelarmen judischen Cohnschreibers zu unvergeslichen Typen zu machen: das war die rechte Ausdrucksform von Freytags Sumor. Diepenbrint und Schmock verdedten die Schwache des politischen Dilettantismus der "Journalisten", den nur das eine entschuldigt, daß er gut lustspielmäßig von dem Dichter felbst nicht zu ernst genommen wird.

Den klaren Aufbau der "Journalisten" übertrug Freytag mit Absicht in den Roman. Er kannte die Gefahren loderer Episodenführung, die dem humoristischen Roman droben. Die fast überängstlich strengen Vorschriften, die er spater in der "Technit des Dramas" (1863) der Bliedes rung von Buhnendichtungen gab, beobachtete schon fein Roman aus der Umwelt des deutschen Kaufmanns "Soll und Saben" (1855). Freytag felbst schrieb diefem Roman den Bau eines Sunfatters zu: Einleitung, Aufsteigen, Sobepunkt, Umtehr und Katastrophe. Ausdrücklich merkte er an, daß "Soll und Saben" zwar feche Teile umfasse; notwendig aber ware bloß die Sunfgahl gewesen. Mur weil der Stoff eine breite Musführung der zweiten Salfte notwendig mache, fei die Umtehr in zwei Bucher geschieden und so die Sechszahl erzielt worden. In einem Jeitalter, das von Sormstrenge immer mehr und mehr absah, dem der Begriff tunstlerischer Sorm völlig abhanden zu tommen drohte, ist der Bau von "Soll und Saben" und sind die Absichten, die Freytag mit folcher Baufunst verfolgte, doppelt bedeutsam:

Der Roman "Soll und Saben" suchte das deutsche Volk auf, wo es noch in seiner ungebrochenen Tuchtigkeit zu finden war: bei der Arbeit. Er kehrte zu der Auffassung zurud, die zur Jeit Friedrich Micolais deffen Gefinnungsgenoffe Joh. Jat. Engel durch den Roman "herr Loreng Start" (1801) im Gegenfat gu "Wilhelm Meifters Tehrjahren" und vor allem zu der gangen Romantit betätigt hatte. Er rettete ein Stud des sogenannten Philistertums fur die Dichtung. Er tat es im Sinne Riehls. Wohl ift Freytags Raufmann sich bewußt, daß durch seine Bande die Guter der gangen Erde geben. Aber er wahrt alte, fichere Geschäftsbrauche und überläßt jedes tubnere Wagnis dem judischen Wucherer. Meisterhaft sind die beiden Reihen von Sandelsleuten in forge samer Abstufung einer Sulle von Menschen getroffen. Starter fesselt allerdings die Schicht, in der die volle Strenge der Selbstbefcheidung nicht besteht. Schon der Deutschameritaner Sint ift intereffanter als den Held Anton Wohlfart, der zuletzt fast zu profaisch nach dem alten Vorbild Wilhelm Meisters von falschen Tendenzen geheilt wird. Sie führen ihn in den Dienst vertrachten deutschen Adels und ins unsichere polnische Kand. Un Breite des gefellschaftlichen Bodens steht der Roman taum zurud binter Gugtows Roman des Nebeneinanders. Er greift durch lebendige Abzeichnung der Nachtseite der Gesellschaft so weit hinüber in das Gebiet der Berbrecherromantit Sues, daß fich die Frage auftum tann, ob feine Wurzeln nicht zum großen Teil in diefem Boden fteden. Mur der Humor Freytags scheidet "Soll und Saben" endgultig von der Machfolge Sues.

Leider herrscht der Bumor minder traftig in Freytags "Verlorenen Sandschrift" (1864). Ein Raufmannshaus vom Keller bis zum Dache zu verlebendigen, fiel dem Gelehrten Freytag, der zeitweilig an der Universität Breslau Vorlesungen gehalten batte, leichter als die Jeichnung deutschen Gelehrtentums. Dort ergab sich einfacher und selbstverståndlicher das spannende Begenbild. Bier geht es mit überfcmellem Rud weiter in eine Sofluft, die im Teitalter "Emilia Galottis" uns begreiflicher erschiene als in der gewollt schlichten Umgebung von Freytags Gelehrten. Der deutsche Professor verfolgt übereifrig eine falfche Tendeng. Ihn befreit ein gefundes Candlind. Freytag lentt ein in die Bahnen der Dorfgeschichten, die den Gegensatz zum ungefunden Treiben der Stadt entwideln. Dor allgu enger Berührung mit Auerbachs Ergablungen bewahrt ibn Ilfe, die Konigstrone, die Freytags Saul auf der Suche nicht nach feines Vaters Efelinnen, sondern nach einer verlorenen Sandschrift des Tacitus findet. Sie ift die erfte der Germaninnen, bie der tunftige Dichter der "Uhnen" jum Leben erwedte. Altwererbte Stammesart gibt ihr die Araft, in einer neuen Lebenslage fich zu bebaupten, nicht wie ihr Gegenbild von Auerbachs Band feelisch unterzugeben.

In beiden Dichtungen ift ein zielgewiffer Realist am Werte. Freytag gab nachmals in den "Erinnerungen aus meinem Leben" (1887) felbft an, wieweit er aus Geschautem und Miterlebtem geschopft hatte. Ihm war wichtig, die Schtheit von Mebenzugen zu erharten. Den Geschäfts= vertehr, wie ihn "Soll und Saben" schildert, tannte er aus feiner Breslauer Zeit; ein altes Patrigierhaus bot feiner Phantafie gute Unregungen. Beim Ausbruch der polnischen Umwalzungen war er selbst in die Mabe von Kratau gereift. Die Wuchergeschafte judischer Sandler hatte er grundlich tennengelernt, da er als Bevollmächtigter eines Berwandten jahrelang vor Gericht gegen einige von ihnen zu streiten hatte. Grundlagen haben befonders die Bilder aus dem polnischen Aufstand, die in "Soll und Saben" enthalten find. Wenn hier die Polen blaue Kartoffelwagen und eine Seuertonne für feindliche Artillerie halten, konnte Kreytag auch diesen Jug als echt und erlebt bezeichnen. Abnlich ruben episodische Einzelheiten der "Verlorenen Sandschrift" auf Leipsiger Eindrucken. Ja, die beiden gunde Braubahn und Speihahn find sogar genaue Nachbildung der Wirtlichkeit. Die mannliche Sauptgestalt aber, der deutsche Professor, tragt Eigenheiten des großen Philologen und Freundes Freytags: Mority Saupts. Das alles berichtet Freytag selbst. Reu war es, Studien nach dem Modell in foldem Umfang offen zuzugesteben, ja als Shrentitel in Anspruch zu nehmen. Der freischaffenden Phantafie wurden die flugel beschnitten. Reller ging da nicht so weit wie Freytag und wirkt doch echter.

Wilhelm Raabes Sumor steht Dickens noch ein paar Schritte naber, meidet auch nicht die Gefahr überwuchernder Episoden. Dagegen baut auch Raabe feine Romane bewußt tunftvoll und mit berechneter Steiges rung auf. Mehrfach zahlen fie genau fechsunddreißig Kapitel; überdies runden sich dann je awolf Kapitel zu einem vollen und abgeschloffenen Bild. Der Sohepunkt von "Abu Telfan" liegt genau in der Mitte der Erzählung. Doch gewinnt bei Raabe, trot folder außerlicher ziffermäßiger Genauigkeit der Einteilung, der Aufbau nicht die klare Überfichtlichkeit von freptags Romanen. Sie lesen sich, gang wie Spielhagens Ergab. lungen, leichter als Raabes breithinflutende Dichtungen. Raabe mochte folche Ausbrucksform wie etwas echter Deutsches fühlen. Seine Starke ist ja das enge Band, das ihn mit dem Boden seiner norddeutschen, braunschweigischen Beimat verknupft. Der Magdeburger Spielhagen wer der Schlesier Freytag wurzelten nicht gleich traftig im beimischen Boden, ließen sich leicht verpflanzen, hatten nicht ein gleich startes Gefühl für den Kern norddeutschen Wesens. Ging Spielhagen nicht schlechtweg mit dem Sortschritt, verharrte Freytag mit Riehl bei dem Wunsche, in übers

eiliger gesellschaftlicher Entwicklung nicht die Vorzüge des guten Alten aufzugeben, so dreht sich Raabes Sinnen um die eine schwere grage, deren Bedeutung in unfern Tagen fich unabweislich aufdrangt: wie ift der Grundzug deutschen Wefens in einem Zeitalter fortschreitender Mechanisierung zu schutzen, die foldem Wefen von Grund aus widers fpricht? Bis ins 20. Jahrhundert tonnte Raabe den unaufhaltsamen Umwandlungsvorgang angstvollen Auges beobachten. Er stritt in seinen Schopfungen fo eifrig fur das echte Alte, daß er irrtumlich gum Gegner des neuen Deutschen Reichs, zum Anwalt des Volts der Traumer gestempelt werden konnte, für die in Bismards Schopfung tein Raum sei. In Wirklichkeit rief er ein Geschlecht, das fich nur zu willig den bequemen Genuffen einer materialistisch eingeschräntten, an geistigen und sittlichen Unspruchen armen Jeit bingab, zum alten und fast vergeffenen feelischen Sowung von Kants ethischem Idealismus auf. Er ahnte die schwere Aufgabe, die beute fich icharfer erfaffen lagt: die reichen neuen Ergebniffe der Maturwiffenschaft und der Technit einem bindenden sittlichen Bedanten eins und unterzuordnen. Erzurnt ichalt er, wenn er auf ichfüchtige Ausnutung der Gewinne traf, die eine machtig emporstrebende Entwicklung bem Deutschen eintrug.

Raabe geht im Kampf gegen die Erscheinungen, die ihm bedrohlich vortommen, die zu herber Ironie, ja dis zur Ungerechtigkeit. Dieser Meister auf dem Gebiet drolliger und borstiger Kauze mit seiner uns gebrochenen Freude an einem Menschentum, das hinter rauber Schale einen reichen Besitz an Liebe und Mitgefühl verdirgt, gerät ins Versdüsterte des Pessimismus, wenn er das Seindselige aufspurt, das für ihn im Leben enthalten ist.

Als er 1\$57 mit der "Chronit der Sperlingsgasse" anfing, hielt er freilich noch, nach Sorm und Gehalt ein Nachsahr Jean Pauls, bei stims mungsreicher Versinnlichung idyllischen und weltsernen, außerlich armen und innerlich reichen Lebens. Raabe selbst leugnete, von Jean Paul abshängig zu sein. "Der Zungerpastor", "Abu Telsan" und "Der Schüddes rump", die von 1\$64 bis 1\$70 hervortraten, zeichneten seine menschlichen und tunstlerischen Absichten schon in greisbarerer Sorm. Der knorrige Sonderling, dem es in der Welt nicht glücken will, und der gewissenlose Streber, der außere Erfolge einheimst, seelisch aber untergebt, steigern die verwandten Gegensätze von Freytags "Soll und Saben". Stilles Glück gedeicht nur in der Abgeschiedenheit. Abgelegene Nester, einsame Zäuser, Sose, die von der Straße abliegen, Giebelzimmer, zu denen der Lärm der Straße nicht hinausföringt, sind die Inseln, zu denen die Unsweltläusigen slüchten. Da wird Raabe zum norddeutschen Gegenstück

Stifters und gewinnt der Landschaft seiner Zeimat ab, was der Osterreicher auf seinem Boden erschaut hatte, wird er zum Bewahrer eines heimlichen Deutschlands, das langst im Verschwinden ist. Rousseauisch ist es ihm Natur im Widerspiel zur verderblichen übertultur der Stadt. Die große Welt gewinnt dabei in seiner Zand etwas abenteuerlich Rosmanhaftes. Da macht sich sühlbar, daß er selbst nur selten, nur früh und ungern den engen Umtreis seiner nächsten Zeimat überschritt und große Städte sast völlig mied. Er tannte sie besser aus den Romanen des ältern Dumas als aus der Anschauung. Und so widersuhr es auch diesem urdeutschen Dichter, die überstarten und untunstlerischen Sandgriffe französischer und englischer Schauerromane zu üben. Da gibt er seinen Zumor auf, da läuft er notwendigerweise Gefahr, seine eigentlichen Abssichten mißverstanden zu sehen. Er kannte die neue Welt, die er zu deutsscher sittlicher Strenge erziehen wollte, zu wenig.

Nicht nur aufs Komische mehr bedacht, auch ungebrochener ist der Sumor Frig Reuters. Das berzlich unschuldige Opfer der Demagogens versolger verlor in jahrelangem Gefängnis weder sich selbst noch den Zusammenhang mit seinem Volke. Als Reuter endlich nach der Krönung Friedrich Wilhelms IV. dant seinem medlenburgischen Landesberrn wieder auf freien Juß kam, hatte ihm nabegelegen, haßerfüllt einzustimmen in den aufrührerischen Sang der politischen Dichter. Er wurde Landmann und schrieb nur beibin zur Erholung im Platt seiner medlenburgischen Beimat die Verse auf, die endlich 1853 als "Läuschen um Rimels" ersschienen, ihn berühmt machten und zum Schriftstellerleben bekehrten. Bloß einmal, in "Rein Susung" (1858), erzählte er von dem Leid, das dem gesellschaftlich Bedrückten durch obrigkeitliche Grausamkeit erstehen kann, und verzichtete in dem erschütternden Abbild der Schicksale eines küchtigen jungen Bauern, der, behandelt wie ein Leibeigener, zum Morder wird, auf den versöhnlichen Schimmer seines Sumors.

Alaus Groths "Quickborn" war ein Jahr vor Reuters erster Samms lung erschienen. Der Streit über größere oder geringere Schtheit, der aller Dorfs und Dialettdichtung anhaftet, tam auch diesmal zum Austrag. Groth eröffnete den Angriff in überträftiger Abwehr von A. Prug' Behauptung, Reuter stehe minder als er unter dem Einfluß neuster Bildung. Reuter blied die Antwort nicht schuldig, Groth erkannte später, daß er zu weit gegangen sei und außerte sich billiger über Reuter. Zu einer Aussohnung kam es nie.

Groth wollte die plattdeutsche Dichtung, die mehr als anderthalb Jahrhunderte vor breiterer Offentlichteit geschwiegen hatte, wieder dem Gebildeten wertvoll machen. Er befürchtete, Reuters Wirklichkeitsfreude

tonne folder Abficht in den Weg treten, und betampfte ihn mit Einwanden, wie sie nachmals den naturalistischen Schmutmakern entgegentraten. Der oberbayrische Dialektlyriker und temperamentvollere Mache fahr Robells, Karl Stieler, vor deffen urwuchfigen Bauern felbst Scherer erschrak, sagte 1876 im Vorwort seiner Sammlung "Weil's mi freut" Treffendes zugunften gewisser Lieblingsworter des Bauern und gegen den Wunsch, den Werktagsstaub abzuburften. Die tiefen Bergenslaute wurden nicht beeintrachtigt, wenn der Bauer auch in der Dichtung fo grob bleibe, wie er wirklich ift. Stieler bachte nicht an Groth und Reuter, aber er rechtfertigt ebenso Reuter wie Gotthelf und deffen mabre Machfolger. Groth und Reuter legten es allerdings nur gum Teil auf Bauerndichtung an. Sie wollten ein ganges Volt fich aussprechen laffen, Groth den Dithmarichen, Reuter den Medlenburger. Groth entzudte einen unmittelbaren Stammesgenoffen von den hoben tunftlerischen Unfpruchen Bebbels; Reuters viel umfangreicherer Lefertreis reicht bis an den Sudfuß der Alpen. Bebbel fand in Groths "Quidborn" die strengen Sorderungen erfullt, bie er an echte Lyrit stellte, Reuter tommt an die lyrische Erlebnistraft Groths oder von dessen schottischem Liebling Robert Burns nicht heran, er bleibt leicht im Schnurrige Anekdotischen steden.

Wie gut das medlenburgische Platt zu breitausgesponnener Wiedergabe humorvoller Unetdoten taugt, bezeugte gleichzeitig mit Reuter fein Landsmann John Brindmann, der icon 1855, alfo vor Reuter, in "Rafper-Ohm un id" eine mundartliche Erzählung von beträchtlichem Umfang erscheinen ließ. Allein Reuter steigerte den launigen Erzählerton Brinds manns, der blog Anetdote an Anetdote reiht und nur dem Stammtisch zu taugen icheint, zu den umfangreichen und geschlossenen Leistungen seiner Dichtungen in ungebundener Rede. Das war auch fur Groth unerreichbar. Er mußte Reuter überlaffen, den Schritt zu tun, den felbft Gotthelf nicht gewagt hatte: in einer abgerundeten großern dichterischen Darstellung die Mundart von Anfang bis zum Ende durchzuführen. Mag dieses Geschent Reuters die deutsche Dichtung zuweilen auf bedentliche Pfade verlodt baben, es zeitigte doch durch Jahrzehnte hindurch einen beträchtlichen Schatz von Dichtungen fogar auf den Boben der Literatur und durchaus nicht bloß im Umfreis des Romans. Noch wenn Gerhart Sauptmann in ganzen umfanglichen Dramen die schlesische Mundart festbielt, trieb er nur weiter, was Reuter begonnen batte; denn Reuter hatte zuerft bewiesen, daß mundartliche Dichtung fich an das gange deutsche Eesepublikum richten und es für fich in Anspruch nehmen durfe.

Die Aunst, die von Reuter an seine Arbeiten gewendet wurde, wird

leicht unterschätzt wegen der schier felbstverständlichen Gemächlichteit feines Ergablertons. Die Wiedergabe feiner Gefangniserlebniffe "Ut mine Sestungstid" (1863) und fein Sauptwert "Ut mine Stromtid", das unmittelbar nachfolgte und die Eindrucke feiner Landwirtzeit spiegelte, wirten wie ein langfames und bequemes Sichweiterschieben von Menfchen, erheben fich indes zu einer Aunstform, die der Lebensfulle und Wahrheit des Berichts wohlangemessen ist. Läßt dort der humor einen erlosenden Abglang selbst auf traurige Begebnisse fallen, so gewinnt er bier die Braft, ein ganges Volt in allen feinen Schichten gu erfaffen und zu durchdringen, aus diefem Volt obendrein eine Gestalt von typis fcher Bedeutung in Ontel Brafig zu holen. In Brafig reicht teiner der Menschen Freytage beran; und fie find doch weit lebendiger als die Mehrgahl von Romanfiguren, die auf deutschem Boden aus dem Wunsche erwuchsen, jungdeutsche verftiegene Manner und grauen zu verdrangen. Schmod ift ein geflügeltes Wort geworden, in Brafig ertennt fich ein auter Teil der Morddeutschen wieder. Sogar Reuter tonnte Brafia nur aus der Gegenwart holen, nicht wenn er in die Zeit der Befreiungstriege gurudging ober wenn er ein Abbild Medlenburgs entwarf, wie es am Ende des 18. Jahrhunderts in überbescheidener Machahmung des Ancien Regime gewesen war.

Brafig ift Medlenburg, die Beiteretei ift nicht Thuringen, aber fie ift eines der prachtigften Geschopfe dichterischer Gestaltungstunft im Beitalter des aufsteigenden Realismus. Die Thuringer Aleinstadt fur die erzählende Dichtung zu gewinnen, die ein Stud deutschen Candes, deffen landschaftliche Stimmungen und Voltsleben ausschöpfte, ist der "Beiteretei" (1855) und ihrer Fortsetzung ebenso geglückt wie dem Roman "Twischen Simmel und Erde" (1456). Doch Otto Ludwig zielte bober als etwa Meldior Meyr, der gleichzeitig in seinen "Erzählungen aus dem Ries" verwandte Bahnbrecherarbeit für feine Beimat leiftete. Didens' Sumor herrschte auch in Ludwig und er bewährte ihn besonders in der Umwelt der Beiteretei, die von drolligen Originalen strott. Ludwig nutte überdies die tunftlerischen Mittel von Didens, die er nicht minder eifrig untersuchte als die Technit Shalespeares. Dom großen Drama tam er ja, zunächst nur um leichtern Geloverdienstes willen, zum Roman. Da indes den Erzählungen tein Trauerspiel folgte, da er zu fruh dahinging, um die Ergebniffe feiner erneuten Ergrundung dramatifchen Gestaltens an einem abgeschloffenen Wert zu bewähren, fo bilden feine Romane die Spitze feiner gefamten dichterischen Entwidlung; fie weisen wirklich in die Jukunft und gelangen auf eine Hobe, die nur spat gang gewurdigt ward. Dem Dramatiter Ludwig war an Didens' Menschen aufgegangen.

daß fie tatfächlich durchgefpielte Rollen darftellen. Die besondern Kenns zeichen folder buhnengemäßen Erzählungstunst übernahm auch Ludwig: die stehenden Redensarten und Bewegungen, die der Rolle die Juge einer Charge leiben. Er wollte aber mehr leiften als eine ausgiebigere Derwertung von Didens' Ergablungsmitteln, besonders in "Twischen Simmel und Erde". Griffen feine Zeitgenoffen auch dort ins alltägliche Leben binein, wo es scheinbar der Doefie widersprach, fo faste er die "Slucht vor dem Trivialen" geradezu wie ein Semmnis echter Poefie auf. Die Sucht, zu frappieren, die er bekampfte, war ja der Jeit vor 1\*4\* eigen gewesen, sie mußte überwunden werden, aber sie bestand noch bei vielen, die weit über das Jungdeutsche hinausgeschritten zu fein meinten. Ludwig gelangte, folgerichtig zu dem Schluffe, daß auch im engen thuringischen Kleinstadthaus feelische Rampfe von shatespearischer Wucht zu entdeden feien. Dag die Maturgeschichte der Leidenschaften fich auf dem schlichten Boden des deutschen Zauses ebenso ergrunden lasse, wie in der Welt Shatespeares, meinte er durch Gotthelfs Erzählungen bestätigt 3u feben.

Bewußt ging der Roman "Jwischen Himmel und Erde" den Wettlampf mit Shatespeare ein. Sur Ludwig war ja Shatespeare vor allem der unvergleichliche Seelentenner, den er gegen Schillers undersgedachte Meisterdramen ausspielte, Rach Shatespeares Vorbild wollte Ludwig das Werden und Wachsen eines befondern seelischen Verhaltens zum Riedgrat der Sandlungsdichtung erheben. Er versuchte das in "Twischen Simmel und Erde" und schuf den deutschen psychologischen Roman. Die Scheu vor der Belastung eines zu garten Gewissens ift in Ludwigs Apollonius zur Leidenschaft geworden. Wie Othello oder Romeo durch ihre Leidenschaft sich verirren, wie ihre Leidenschaft andere ins Unglud hinabzieht, fo foll bei Ludwig die feelische Anlage des Allzugewissenhaften, des gebornen sittlichen Sypochonders, im Widerstreit gu leichtherziger Gewiffenlofigteit die Vorausfetzung tragifchen Leids werden. Etwas an fich Wohlberechtigtes, Gutes, Boles, ja Großes bringt durch übermäßige Steigerung Unbeil. Diese allmähliche Steiges rung vollzieht sich Jug um Jug. Bier liegt das Meue des Romans. Raum der Seelentaucher Doftojewfti führt feine Menfchen gleich folgerichtig Schritt für Schritt vorwarts. Ludwig nahm den Erzählungen des Aussen, die einige Jahre später entstanden, auch noch in der Seelens entwicklung von Apollonius' Bruder das Werden eines Mörders vorweg. Wie Ludwig das deutsche Volt bei der Arbeit aufsuchte, ummittelbar nach Freptags Kaufmann den Schieferdeder ins Wert fetzte und fo, lange vor Jolas verwandten Griffen, ein Gewerbe in den Mittelpunkt des Vorgangs

rudte, por Ibsen den Gefahren, denen sich ein Turmbesteiger aussetzt, dichterische beklemmende Wirkungen absah, all das fällt kaum ins Gewicht neben der Tatsache, daß er den Russen und den neuern Franzosen, die vom Naturalismus ausgingen, im psychologischen Roman zwoorgekomsmen ist. Das Stofsliche allein entscheidet auch diesmal nicht, ist auch nicht so ganz neu, daß schlechtweg von einer Entdeckung gesprochen werden konnte.

Otto Ludwig berief fich auf den Schweizer Jeremias Gotthelf und ließ sich von ihm bestärten in seiner Ablehnung der Slucht vor dem Trivialen. Die putgigen Menschlein, die fich um die Beiteretei berumbewegen und ibr das Leben ichwer machen, gelten vielen ale deutsche Seldwyler. Don dem Gipfel, den die Romane Ludwigs bedeuten, ift der Weg nicht weit zu der Schweizer Aunst Gottfried Rellers. Es ift, als hatte der Juricher das beschwerliche Erbe nicht zu überwinden gehabt, das den zeitgenöffischen deutschen Dichtern wie ein Alp auflag. Er tat in seinen jungen Jahren mit an der politischen Dichtung, deren Vertreter sich 3um Teil nach Jurich geflüchtet hatten. Aber rafch betehrte er fich von vagem Revolutionar- und Freischarlerwesen zu ehrlicher Bochschatzung marmorfester politischer Sorm. Dem Schweizer war ja die politische Unabhangigteit, nach der die übrigen Deutschen suchten und um derentwillen sie ibre Dichtungen mit politischen Erwagungen fullten, gang felbstverftandlich. Er brauchte die Umwege Freytage nicht zu geben, nicht das Leid Reuters zu erleben, nicht mit Raabe in eine weltferne Joylle zu flieben. Wollte er vollends das Wefen des Menschen seiner Evoche aussprechen, fo begintrachtigte ibn nicht der Gedante, wieweit diefer Mensch den politischen Unspruchen des Machmarg gewachsen fei oder ob er etwa vor 1848 etwas versaumt habe. Der "Grune Beinrich" wirkt daber schon in erster Gestalt (1855) allgemeinmenschlicher als die gleich= zeitigen Verfuche Gugtows, den Menfchen des Zeitalters zu erfaffen, ja als die weit jungern Spielhagens. Aellers Sumor geht nicht mit Raabe oder vollends mit Reuter vorzüglich dem Komischen nach und legt mindern Wert darauf, den Originalen Freunde zu werben. Er fteigert sich zu einem fast allseitigen Verstandnis der Menschen, zu einer ungemeinen Sabigteit, jeder Seele ihren eigenen Willen abzufeben. Gegen Reller gehalten, weisen fast alle Dichter seines Zeitalters einen Jug von Selbstgerechtigkeit, sogar Ludwig. Reller besitzt die verstebende Weite des Blids, die zu Goethes besten dichterischen Eigenschaften gablt. Wird Keller einmal unwirsch gegen eine oder mehrere seiner Gestalten, so ärgert ibn ficerlich deren Gelbstgerechtigteit. Erbarmungsloferes als die Bes schichte seiner drei gerechten, d. b. felbstgerechten Kammacher bat er nicht geschrieben. Am liebsten blidt er gleich einem guten alten Simmelsvater aus der Kinderbibel mit unendlichem Wohlgefallen und doch nicht wenig belustigt auf seine eigenwillige Schöpfung herunter. Ricarda Such nennt diesen Grundzug Kellers sein gottliches Umfassen und lächelndes Durchsschauen. Er ersparte dem Dichter, gleich Spielhagen und gleich der Mehrsahl seiner Zeitgenossen seine Menschen in schwarze und in weiße zu scheiden.

Wer in wissensdurstigen Schweizer Dorfern ober Stadtchen vom Bednerpult aus ein Wort für den Menschen und den Dichter Keller wagt. bekommt leicht hinterdrein etwas zu boren von dessen ungeordnetem Leben, von feiner beträchtlichen Meigung zum Altohol, gelegentlich auch noch Schlimmeres. Er war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd blieb, und er war sich dessen vollauf bewußt. Er besah sich selbst mit gleich launigem Blid wie feine Schopfung. Er bannte feine Schwachen, verbarg fie nicht und machte fich gern den Spaß, andachtigen Verebrern und besonders Verehrerinnen sich von irgend einer recht unerquicklichen Seite zu zeigen. Seinem ungemeinen Seingefühl war jede Buldigung juwider; er begegnete ihr mit rauber Abwehr. Allein er war tein Bis geuner, der fich grundfäglich dem Weltbrauch entgegenstellte und auf das Vorrecht des Dichters pochte. Es ehrt feine Vaterstadt, daß sie den anerbannten, aber noch lange nicht berühmten Dichter trog manchem Durzelbaum seiner Jugendjahre zum Staatsschreiber wählte. Es ehrt Keller, daß er treufleißig durch viele Jahre das beschwerliche Amt verfah, den Seliton um der Alten willen aufgab und erft nach redlich abgeleisteter vaterlandischer Arbeit zu seinem Dichterberuf zurucklehrte.

Er wußte, was den Menschen um 1850 plagte. Eine problematische Natur ist auch sein "Grüner Seinrich". Aber weil Keller unbeirrbar das Reinmenschliche herausholte, glückte ihm, was nur den Auserlesenen geslingt: einer neuen Entwicklungsstuse menschlichen Verhaltens ihr neue betontes Erleben im dichterischen Bilde zu weisen und es ihr so zu beiligen. Ja, noch die zweite Bearbeitung des Romans, die 1879—80 erschien, behielt, nachdem die erste Jassung nur wenig ins Weite gedrungen war, diesen Vorzug eines erlösenden Worts für viele. Bis zu den Ansängen des Naturalismus fand sich der neue Mensch wieder im "Grünen Seinrich". Keller hatte sich selbst so rückbaltlos ausgesproschen, daß andern nur übrigblieb, ihr eigenes Erleben an seinem zu messen.

Ungebärdig ist die Sormung des ersten "Grunen Zeinrich". Reller ließ den Anfang drucken, ebe das Werk abgeschlossen war, und verschuldete dadurch den grotesten Bau. "Wilhelm Meisters Lehrjahre" schrieben auch ihm noch ihre Brauche, ja einzelne Nebenzuge vor. Er begann gleich

Goethe eine ErsErzählung an tauglich hervorragender Stelle und schob, das Vorausliegende nachzuholen, einen Ich-Bericht über die Anfänge seines Zeinrichs ein. Der Kinschub wuchs derart an, daß der Umarbeistung nur übrigblieb, ihn an den Ansang zurückzuhringen und den Rest aus der Ers in die Ich-Jorm umzuwandeln. Der erste "Grüne Seinrich" ist die Geschichte eines glücklichsunglücklich Veranlagten, der durch den Unverstand seiner Lehrer früh von der Schule verwiesen wird, unter der allzu weichen Sand der Mutter wohl zu starter Erlebnissächigkeit, nicht zu gedeihlich sortschreitender Ausbildung gelangt, auch aus Mangel an Mitteln als Maler über Dilettantismus nicht hinaustommt, sich in München sast ganz verliert, dann wohl wieder zu neuem Aufschwung und zu bessern Lebensaussichten emporsteigt, darüber aber seine heiligste Pslicht versäumt und bei der Zeimkehr die Mutter tot vorsindet. Sie war gestorben, weil sie den Sohn im Unrecht glaubte. Er stirbt ihr rasch nach.

Beinrich verfolgt eine falsche Tendeng, aber er scheidet aus dem Leben in dem Augenblid, da ibm der rechte Weg ertennbar wird. Goethe und feine Machfolger hatten befferes Glud fur ihre Lebensdilettanten bereit. Reller tilgte spater den "zypreffenduntlen Schluf". Er machte es seinem Beinrich nicht leichter. Wohl war ihm klar geworden, daß auch problematische Maturen und Lebensdilettanten von feiner und von Beinrichs Art im Leben zu festerer Selbstzucht tommen tonnen. Allein der grune Beinrich endgultiger Gestalt, der nicht leicht und schnell aus dem Leben icheidet, bat fortan ein ernstes und ichweres Bergichten zu bewähren. Ihm steht, nur als Freundin, nicht als Lebensgefährtin, die Frau zur Seite, die in feiner Jugend feine Sinne betort hatte. Zwies spåltig war durch sie sein Liebesempsinden geworden. Die Zeichnung der Liebe zu dem garten Candlind, das in Beinrichs Bergen mit der Hugen schönen Frau ringt, die gegenfätzlichen Regungen, die der grune Beinrich um beider willen in sich erlebt, sind schon in der ersten Sassung der Bohepunkt diefer Generalbeichte, die neben wirkliche Vorgange aus Rellers Jugendjahren freie Schopfung der dichterischen Phantafie fett. Rellers reines und echtes Gefühl für innere Wahrheit tilgte nachträglich bestechende Episoden dieses Liebeshandels, die den Eindruck wachrufen tonnten, dem Vorrat der Romane aus der Machfolge "Wilhelm Meisters" zu entstammen.

Verzichtende Liebe tunden auch Rellers Gedichte, die Liebe eines Mannes, dem das Weib etwas Beseligendes bedeutete und der doch immer das rechte Wort verpaßte. Rellers Erzählungen vergegenwärtigen die Seele und die außere Erscheinung des Weibes in so vielgestaltiger Ab-

tonung, es gewinnt da von der strengen, traftvollen Zausmutter bis zur leichtbeschwingten, zierlichen, neckischen Lichtgestalt so viele Abstusungen, daß diesem rauben und widerborstigen Mann der Sprenname eines Frauenlob gebührt. Mag er mit Absicht im Ceben und in der Dichtung nicht immer bei edlen Frauen angefragt haben, was sich ziemt, er gab wie fast alle großen Dichter der Weltliteratur, wie Shatespeare und Goethe dem Weib ein seelisches Vorrecht vor dem Mann. Sie erzieht und sie beglückt den Mann, sie bewahrt ihn vor dummen Streichen. Noch die Seldwylerin fahrt bei Keller besser als der Seldwyler.

Etwas von den grundfäglichen Salliten aus Seldwyla hat auch der grune Beinrich, besonders in der Urform, an sich. Sie alle, diese Schweiger Abderiten, find dem Rampf mit dem Ceben nicht gewachsen. Der Landsmann Rousseaus und Pestalozzis, gut schweizerisch und trot vielfachen Gegenfagen zu Gotthelf gleich ihm gern geneigt, im dichteris schen Gewande zu belehren und zu erziehen, ging von dem einzelnen "Grunen Beinrich" 1856 weiter zu den vielen "Leuten von Seldwyla", von einem typischen Menschen der Zoit zu einem Typus des Schweizers, der weitabliegt von dem Verhalten der Eidgenoffen in Schillers "Tell", ja in Rellers Darstellung wie absichtlicher Spott über weitverbreitete, besonders in Deutschland gang und gabe Vorstellungen vom Wesen des Schweizers wirten tann. Tatfachlich umfchrieb er nur den Typus des leichtherzigen Projettenmachers, ber in der Jugend genießt und im Alter darben muß, traf also auch diesmal etwas Allgemeinmenschliches, wahrte indes in der Zeichnung der Umwelt seiner Seldwyler strenge die Schweizer Ortsfarbe. Die Satire drangt fich nicht vor; die Wefchichten aus Geldwyla behalten barum genug Spannweite, neben Schweizer Gludbritter die drei nichtschweizerischen Rammacher zu ftellen, ferner eine der wenigen Erzählungen Rellers aus geschichtlicher Vergangenheit aufzumehmen, in weiterm Fortschreiten migliche gesellschaftliche Justande der siebziger Jahre zu bekämpfen, sie erfüllen endlich mit "Romeo und Julie auf dem Dorfe" den Wunsch Otto Ludwigs, Tragit von shatespearischer Gewalt im Bauernhaufe zu entdeden. Wiederum will Rellers Dorfgeschichte Menschen und menschliche Sandlungen, über die der Selbstgerechte nur den Stab zu brechen weiß, verfteben, erfühlen und nachfühlbar machen. Aus der beengenden und bedrudenden Luft hartherzig handelfuchtigen Bauerntums, die ohne schonungsvolle Milderung die Erzählung erfüllt, steigt immer reiner und beseelter die Liebe der beiden empor, die sich nicht geboren sollen und in gemeinsamem Tode freiwillig dabingeben, nachdem sie ein einziges Mal die versagte Lebensfreude ausgeschöpft haben.

Der wirklichkeitsfreudige Dichter Gottfried Reller stellte sich auf den

Boden des Tatfachlichen, er mied nicht das fogenannte Unpoetische, aber er trug es empor in eine Welt der Poesie. Er wollte nicht gleich dem Romantiter Kerner in den neusten Schopfungen der Technit nur betlagenswerte Zerstorung einer poetischern Welt von einst erkennen. Er nahm das Meue in feine Dichterwelt auf. Allein wenn er ans Luftschiff dachte, fab er fich felbst boch durche Morgenrot fabren und einen Becher Briechenwein ins Meer gießen. Seine Phantasie fouf die neue realistische Welt um. Dieser Diesseitsmensch und Gefinnungsgenosse Seuerbachs lagt feiner Schöpferfreude freien Spielraum. Gang fo erschafft Bodlin eine Welt der Wald- und Wassergotter, die festen Suges auf dem Boden diesseitiger Wirklickleit steht und dennoch ihre Stütze nur in seiner Erfindungstraft bat. Reller und Boctlin haben viel scharfere Augen als ibre romantischen Vorganger, aber sie schränten sich lange nicht so angstlich ein auf das Bloggeschaute wie ihre realistischen Nachbarn in Deutschland. Die Romantit war, wenn sie eine Welt der Phantasie ausbaute, gern beim Sputhaften fteben geblieben. Reller tann auch Sput erfinnen, aber icon feine Traume (etwa im "Grunen Beinrich") find viel plastifcher als die Traume der Romantiter. Freytags "Soll und Saben" hingegen fett mehrfach eine Gipsfigur ins Menschliche um, Ludwig leiht Erscheis nungen der Matur die Gefühle und die Sprache der Menschen. Beide durfen fich auf Didens berufen. Doch mehr wagen fie nicht, wenn fie realistische Saltung wahren. Reller geht in gleicher Saltung weiter und leibt seinen tubnsten Dhantasiegebilden durch die Kraft der Verfinnlichung und durch das Selbstverständliche ihres Gebarens volle Wirklichkeitss wirtung. Bodlins Gestalten laffen vergeffen, daß fie der Untite ents stammen, fie sind Gegenwart. Ebenso verliert der tatholische Simmel in Rellers Sand den Eindruck des Fernen und Jenseitigen. Sans Sachs rudt taum erfolgreicher das Jenseitige ins Diesseits, ermöglicht taum gludlicher eine restlose Einfühlung in gottliche und geheiligte Perfonlichteiten.

Rellers "Sieben Legenden", 1872 veröffentlicht, aber wie fast alle spätern Werte viel früher ersonnen, wären Travestie, wenn Keller nicht genug schöpferische Phantasie beselsen hatte, um auch dann noch Menschen von eigener Lebenstraft zu bilden, wenn er scheindar nur alten frommen Seiligengeschichten eine neue Deutung gab, die mit Verstandeserwägung austommt. Juweilen geraten die Legenden Kellers der Grenze sehr nabe, über die hinaus geflissentlichsenttäuschende Enthüllung, ja hausbackene Umdeutung alter Glaubenssyndole liegt. Er überschreitet sie nie, mag er immer auch hier der Anwalt des Gesunden und Tüchtigen, des bürgerslich Sorderlichen sein im Widerstreit gegen monchische Weltflucht und

gegen gesellschaftlich unfruchtbare Astese. Im "Tanzlegenden" wirft er auch die letzten Reste von Erdenschwere ab. Nur ein Kunstler von Kellers Sähigkeit, alles Menschliche in sich nachzuerleben, konnte vom Gesund- Verständigen bis zu diesem verklarten Abbild kloßer Freude kommen, die sich selbst zum Iwed hat. Die gleiche seelische Stimmung allein ließ in der Form der Balkade so kühne Paarung der Gegensätze künstlerisch glücken wie den Kinfall des "Narren des Grafen von Jimmern": er soll, da kein anderer sich sindet, bei der Messe ministrieren, und da er im letzten Augensblic das Glöcken vermißt, schüttelt er seine Narrentappe mit Macht. "Der Herr, der durch die Wandlung geht, — er lächelt auf dem Wege." So schließt die Balkade; sie wird durch ihre seinfühlige Vermenschlichung des Göttlächen zur Krone der Dichtungen Kellers, die im Sinn der "Les genden" religiöses Gesühl auch dort wahren, wo sie scheinbar der Religion ein Schnippchen schlagen.

Seit dem Migerfolg, den der Ausbau des "Grünen Zeinrich" für Reller bedeutete, hatte er vorsichtig alle größern Bauten gemieden. Der Rahmen, der die "Leute von Seldwyla" zusammenhalt, macht sich nur ganz wenig geltend. Juerst in den "Jüricher Novellen" (1272) wagte er, mehrere Erzählungen in engere Verknüpfung zu setzen. "Der Landwogt von Greisensee", die offenste Beichte von Rellers Herzenswirren und eine der zartsinnigsten Huldigungen, die von Reller jemals dem Weibgeleistet wurden, bildet den Abschluß einer innerlich geschlossenen Reihe von Erzählungen, die einem andern in den Mund gelegt werden. Verzgangenbeit, aber nicht große Geschichte, eher Austurgeschichte der engern Zeimat, Jüge auch aus dem Dichterleben Jürichs bilden den Grund, auf dem wie sonst Menschen Rellerscher Prägung ihre Schickale erleben. Näher an die übliche Gestalt der geschichtlichen Erzählung heran kommt die Novelle aus der Zeit Zwinglis: "Ursula".

Die Aunst, eine langere Reibe von Geschichten einem Rahmen von selbständiger Bedeutung einzugliedern, ersteigt alsbald ihre Sobe im "Sinngedicht" (1881). Ein Meister des Aufbaus eines größern Ganzen bewährt sich hier in der Abstimmung des Rahmens zu den Einlagen, in der wechselseitigen Abstimmung der Einlagen selbst. Was ein arbeitssmüder Naturforscher erlebt auf der Suche nach einer weißen Galathee, die lachend erroten soll, was er mit der Sosein der Aufgabe, im geistvollen Sin und Ser der Ansichten über Mann und Weib zu plaudern hat, gehört der reifsten Runst Bellers an. Jeder Sat ist mit sicherer Sand geformt. Alles hat innere Notwendigkeit, ist reich und erschöpfend gestaltet. Neben solcher Aunst erscheint sast alles Gleichzeitige auf dem Seld deutscher Ers

zählung wie zufällig und beibin geformt, als ob es auch ganz anders gesagt werden konnte. Die unvergleichliche Sicherheit von Kellers Darsstellung rief den falschen Glauben wach, er mache alles wie ein Solzsschnitzer mit langsamem Vorbedacht und forgsamem Sleiß. Er selbst lächelte, wenn er dergleichen borte; er war sich bewußt, schnell zu arbeiten. Dem langen innern Reisen seiner spätern Werke ist zu danken, daß sedes Wort vollsaftig und gesättigt ist, menschlich zu uns spricht und dem kundigen Betrachter kunstlerischen Gestaltens verrät, wie allseitig es verswurzelt ist in dem Ganzen, dem es angehort.

Leider tam Reller nicht mehr dazu, die Runft des Aufbaus, der er sich endlich bemachtigt batte, in einem großen Romane zu erproben. "Martin Salander" (1886) ift nur Bruchftud einer geplanten umfangreichern Dichtung. Abgefchloffen wurde bloß ein Buch des Unmuts über allerneuste vaterlandische Juftande; die Fortfetzung unterblieb, die aufwartsführen und in eine beffere Jukunft weisen, der Verneinung echt tellerisch die Bejahung folgen lassen sollte. Den "Salander" tonnte die Schweiz ihrem Dichter taum verzeihen. Seine Wirklichkeitsfreude war troty den "Leuten von Seldwyla" vor allem Freude am Vaterland, befonders an der Lidgenoffenschaft gewesen. Den tiefen Sinn eidgenoffischer Sestesfeiern, die dem Sohne und Burger des Kantons seine Jugehörigteit gu der gangen Schweig verfinnlichen und ins Gefühl pragen, verftand Keller eindringlich zu deuten und seinen Candsleuten zu vergegenwartigen. Sein "Sahnlein der fieben Aufrechten" geriet ibm zu einem verklarenden Ratechismus des eidgenofsischen Bewuftfeins. Sein letztes Wert indes verliert beinahe den Bumor, wenn es Geldwyler Streiche aus der nachsten und jungften Gegenwart urtundentreu berichtet und eine stattliche Reibe Gauner auftreten lagt. Allein noch einmal gibt Reller einer tlugen Sausfrau genug feelische Araft, die Ubel zu beilen, die ihrem Beim durch die Unredlichteit der Zeit und durch die Widerstandelofigteit ihres Gatten ersteben. Wie sie ihren Sohn zu traftigerer Beherrschung des Lebens erzieht, wie er ihre Lehre in Tat umfetzt, follte der zweite Teil des Romans darlegen. Der Dichter nahm ihn mit ins Grab.

Durch Keller wurde der Novelle innerhalb deutscher Erzählungstunst und für die ganze zweite Sälfte des Jahrhunderts ein Shrenplatz zuges wiesen. Theodor Storm und Paul Seyse wirkten in gleicher Absicht. Storm gebührt der Ruhm, als erster 1852 in "Immensee" den Aufstieg der Novelle eingeleitet zu haben. Seyse, der unmittelbar nach Storm seine erste Novelle in ungebundener Rede brachte, verwertete die neugewonnene Sorm noch ausgiediger als Keller und Storm. Der Nachwelt ist längst ausgegangen, um wieviel Kellers Erzählungstunst sich über die seiner

beiden Genossen erhebt. Mehr noch als Storms war zuletzt Serses Movelle in den Sintergrund gerudt, nachdem sie lange Zeit für die höchste Leistung gegolten hatte.

Goethe gab dem Wort "Novelle" einen neuen Sinn. Die Romantit folgte ibm. Tieck stopfte in das tunstvoll enge Gefaß zu viel Bildungs: stoff. Daß die Movelle nicht eine schlechthin turzere und daber bequemere, leichter ausführbare Abart des Romans fei, daß fie vielmehr wegen ihrer Inappen und geschlossenen Sorm besonders strenge Anforderungen an die Sabigkeit dichterischen Gestaltens stellt, ging den drei Meistern Reller, Storm und Beyse guerft wieder auf. Reller lag es nicht, über folche Sragen feiner Aunft viel zu reden, er bildete lieber. Storm gelangte nur zum Ausdruck feiner gesteigerten Anspruche an die Movelle, Bepfe ents widelte die neue Lehre der Movellenkunft. Die Pflege der kleinen Erzählung ift nicht einfach Solge eines allmablichen Versagens der Araft, die Aufgaben weitschichtiger Bauten tunftlerifch zu lofen. Gewiß begann diefe Rraft mehr und mehr in einer Zeit zu erlahmen, die dant ihren materialistischen Meigungen dem Stoff regern Unteil entgegenbrachte als feiner Gestaltung, die unphilosophifch, wie fie war, afthetische Gelbfts befinnung wie ein leeres Spiel nahm, der obendrein nachhegeliche Spetus lation diefe Selbstbefinnung verleidet hatte. Doch gerade die Aunft, die an die Novelle gewandt wurde, ist ein Rudschlag gegen die beginnende Erlahmung des Sormgefühls. Leichter fiel es immerbin den Gohnen der Jeit, diefen Rudichlag auf dem Gebiet Heinerer Gebilde zu verwirklichen.

Greifbarer als bei Storm find bei Beyse der Wunsch und die Mittel zielvoll tunftlerischen Sormens. Berfes Art ift romanischem Wefen und dadurch startbetonter Subrung der Linien und Zeichnung der Umrisse weit naber verwandt als Storms echter deutsche Aunft, die ausdrudlich in der außern Ericheinung einer Dichtung nur Die taum fublbare, anschmiegsame Bulle eines lebendigen Gehalts von eigener Gesetzlichkeit der Gestaltung anerkennt und solchen Sormwillen am unzweideutigsten in Storms erlebnisechteften lyrifden Leiftungen betätigt. Beyfe begann fogar mit Novellen in Versen und pflegte sie auch spater. Der Friese Storm bolte Stoff und Stimmung seiner Novellen wie Reller aus der eigenen Beimat; fie ist obendrein viel enger umgrenzt, viel eigenwilliger noch in ihrem Gebaren als die Schweiz. Storms Beimatgefühl fteigerte fich in der Jeit, da seine friesische Beimat unter danischer Berrichaft ftand, zu eifervoll wuchtigen lyrischen Wedrufen, die sich mutig zum Deutschtum bekannten. Bepfe weilt mit Vorliebe in Italien, er ift der Weltfahrer, der von Ort zu Ort wandert und weltburgerlich sich in die Seelen Michtdeutscher einzufühlen strebt. Er führt in die Weite, Storm noch mehr

als Reller ins allernachst Beimatliche. Storm ift den Raabe und Reuter verwandt, ja er ift nachster Machbar Groths. Er verhullt nicht das Schwerfallige und Ungelente des nordlichsten Deutschen, er lagt beffen Wortsparsamteit im Gesprache seiner Movellen unvertennbar sich spiegeln. Serfes geistreiche Unterredungstunft steht der frangofischen Art jungdeuts scher Dichter und ihrer Machfolger naber, ist indes weniger gewollt und aufdringlich. Storm liebt weibliche Maturen, die ihr Befühl taum ans deutend verraten. Berfe gilt fur einen der Entdeder, die der neuen grau Linblick in ihre geheimsten Seelenwunsche gewährten. Starte Leidenschaft erfüllt die Menschen Storms und Beyfes; allein Storms Reigung gebort, mindestens in feinen Unfangen, den Verzichtern, Berfes Gestalten icheuen nicht davor gurud, die letzten Wunsche beißer Liebe sich ausleben gu laffen. Sie bleiben vornehm, auch wenn sie das Außerste wagen. Bei Storm geht es in allmäblicher Entwidlung von Menschen, die einft die Gegenwart nicht mit fester Sand zu gestalten wußten und dann ihr Cebtag verfaumtem Glud der Vergangenheit nachfinnen, weiter zu zielbewußten Lebenstämpfern. Seine letzte Movelle "Der Schimmelreiter" (1888) berichtet von traftigem Jupaden und siegreichem Ringen um Lebensglud. Serses Erzählungstunst ließ zuletzt etwas wie ein Mudewerden nicht nur des Dichters, auch feiner Menfchen verfpuren. Storm bangt enge gufammen mit der deutschen Romantit, schätzt das deutsche Volkslied, ersinnt Gedichte, die wie Volkslieder tonen, verwertet Volksliedklange gum tunftlerischen Schmuck seiner Novellen, gesteht gern ein, wie tief er sich Morite verpflichtet fühle, trifft in humorvollem, ein bischen selbstironischem Ton mit Morite bis zum Verwechseln überein und wetteifert mit ihm oder auch mit E. T. A. Soffmann im sputhaften Marchen. Romantische Sehnsuchtsstimmungen sind im Lied und in der Movelle ihm willtommen. Bepfe verdeutscht meisterlich romanische Versdichtung, rucht die Dinge nicht in verklarende Gerne, sondern fieht fie in lebhaften Sarben und in klaren Umriffen vor sich, verzichtet auf das dunkel und geheimnisvoll Sputhafte und ftellt in feinem "Legten Zentaur" (1870) ein Stud bodlinifc träftiger Verlebendigung alter Mythologie mitten hinein in lebensechte Gegenwart. Obwohl Berfe wie Storm die Novelle gern mit einem Rahmen umgibt und den eigentlichen Bericht einem andern überläßt, ist die Sorm der Erinnerungs: und der Chronitnovelle nur für Storm under dingt notwendig. Storms Menschen laffen in stiller, beschaulicher Stunde gern das Vergangene wiedererwachen, erleben dann noch einmal im Ges denten, was einst ihr Berg erfüllt hat, oder sie steigen aus alter Uberlieferung zu neuem greifbarem Leben empor. Beyfe lagt fich lieber feltfame Geschide von Leuten berichten, die ihm auf seinen Sahrten begegnen und

im Umtreis neusten Vertehrslebens durch eine Gebarde oder ein Wort seine Aufmertsamteit auf sich lenten. Der Weltmensch und Welttenner bort Beichten von Gegenwartsmenschen ab und tann daher jungste Gesfühlsabschattungen verraten.

Abermals bezeugte Storm durch die Behandlung des Rahmens, wie wenig ihm an zahlenmäßig strenger Gliederung, an wohlberechneter Gesstaltung lag. Boccaccios "Detamerone" bringt eine lange Reihe von Novellen in sauber abgeteilte Gruppen und eröffnet einen Wettbewerb gewandter Erzähler. Storm schafft jeder seiner Rahmenerzählungen einen ganz persönlichen Rahmen und tut so, als befriedige er nur das Bedürsnis der Rückerinnerung oder den Wunsch, die Vorgeschichte mehr oder minder auffälliger Erscheinungen tennen zu lernen. Am weitesten tommt Storm dem Jug nach einer sühlbaren tunstlerischen Sorm entgegen, wenn er den Anschein erweckt, eine alte Chronit wiederzugeben. Allein der Schweizer Martin Usteri und der Romantiker Riemens Brentand hatten in der ganzen Wortgebung verwandter Versuche das Chronitartige schon weit stärker betont, vor allem aber Wilhelm Meinhold in seiner "Bernsteins here" (1843) die Sprache der Vergangenheit mit einer emsigen Genauigskeit nachgebildet, die durchaus den Absichten Storms widersprach.

Berfe mied größere dichterische Bauten lange nicht fo wie Storm. Er versuchte sich vielfach im Drama und schrieb Romane. Seine beiden meiste beachteten Romane "Kinder der Welt" (1875) und "Im Paradiese" (1875) bewegen fich in Spielhagens Mabe, befonders der erfte, der in Beyfes Vaterstadt Berlin angefiedelt ift. Sie führen die Romanform, die von Spielhagen erbracht worden war, weiter aus. Gleich Spielhagen mochte auch Berfe durch seine Romane Unsichten empfehlen und Biele weisen. Allein er steht dem Gebiet politischer und gefellschaftlicher Fragen innerlich fremd gegenüber; desto mehr loden ihn sittliche Erwägungen, vor allem tampft er gern fur eine Lebensführung, die ihre Rraft aus dem Schonen holt. Unter Spielhagens Romanen schräntt fich fast nur die spate Rampfdichtung "Saustulus" (1898), die sich gegen Mietzsches "Umwertung der Werte" wendet, auf sittliche Fragen ein. Bepfes Kampfroman "Merkin" (1892), ein Gegenangriff, gerichtet wider den Maturalismus, steht hingegen der Frage afthetischer Sittlichkeit ferner nicht nur als die beiden Romane aus den siebziger Jahren, auch als Versuche des alternden Dichters. In den "Rindern der Welt" führt Beyfes Grundzug, den Menschen fich ausleben zu laffen, im Widerstreit gegen religiofe Gebundenbeit zu einer Tendenzdichtung fur geistige Freiheit. Den Kampfton tonnte der zweite Roman dampfen, der in Munchen spielt und mit behaglich frischer Zeichnung des Atelierlebens die geistigen und tunftlerischen Ansprüche, für deren Verwirklichung der erste Roman ficht, in ihrer Ersfüllung darstellt. Er verrät die engen Bande, die den norddeutschen Dichter mit München fürs Leben verknüpfen sollten. Er bezeugt die nahe Verwandtschaft Seyses mit der Münchner Dichtergruppe Geibels und mit deren ausgesprochener Atelierstimmung.

## Die Mundner. Eprit und Dersepit

Seit langem war in der deutschen Literatur teine geschloffene Gruppe von gleich engem innerm Jusammenhang und gleich einheitlicher Jiels bewußtheit erstanden wie der Munchner Areis des Lubeders Emanuel Beibel. Die Jungdeutschen dantten beinahe nur den Migverftandniffen einer obrigkeitlichen Verordnung das rafc vorübergebende Bewuftfein naberer Verwandtschaft. Die politischen Sanger der vierziger Jahre waren zu zahlreich, tamen auch aus zu gegenfatzlichen Lagern, als daß fie fich menschlich und tunftlerisch zu einer Gruppe batten vereinigen laffen. Jugeborigteit zu den Munchnern bieg, ein poetisches, Programm von strengen Sorderungen vertreten. Die Munchner Atelierluft gab Beibel und feinen Benoffen überdies eine fublbare Eigenheit der außern Erfcheis nung und des Gebarens. Diefe Dichter tleideten fich nicht nur wie die bildenden Kunstler ihrer Umgebung, fie wahrten auch in Leben und Diche. tung die Brauche der Maler und Bildhauer Munchens. Es ift das Munchen Maximilians II., der nach der Abdantung seines romantisch gefinnten und romantisch dichtenden Vaters Ludwig I. inf bofen Marg 1848 auf den bayrischen Thron gelangte. Das Munchen Wilhelm von Raulbachs und Rarl Dilotys, der beiden nabeverwandten und doch einander widerstrebenden Geschichtsmaler, das Munchen, das den Maximiliansstil der Munchner Marimiliansstraße bervorbrachte. Der geschichtliche Jug des Jahrhunderts, diefes Erbstud aus dem Machlag migverstandener Romantit, gewann in Munchen zum erstenmal die Juge eines wiffentlich epigonenhaften Etlettigismus. Der Mut, aus Eigenem einen neuen Stil zu erzeugen, mar dabin. Micht aus ftartem Erleben, sondern aus geschichtlicher Sorschung, aus wiffenschaftlicher Kenntnis aller ober ber meisten Stile der Welt follte eine neue und zeitgemaße Mifchung entsteben. Geibel war sich dieser Epigonenstimmung durchaus bewußt. Er betlagte das "troftlos tluge Auserlefen". Er gab zu, daß, was dem Kunftler da glude, nur Machahmung fein tonne. Allein er legte um fo boberen Wert auf die Tatfache, daß auch epigonenhaftes tunftlerisches Wollen noch immer mehr fur die Aunst bedeute als eine Untunft, die sich unbedentlich in den Dienst des Tages stelle. Solche Untunft warfen

er und seine Gesahrten den politischen Dichtern, aber auch Guttow vor. Es war zunächst dieselbe Stellung gegen die Überreste jungdeutschen Wesens, die auch den ausgesprochen bürgerlichen Dichtern von Freystags Richtung eigen ist. Wirklich bleibt die Münchner Dichtung, die durch die Gunst eines Königs gesordert wurde und die Stadt zu einem lites rarischen Mittelpunkt erhob, wie es dis dahin nur Weimar gewesen war, gut munchnerischeburgerlich und der Hosust Weimars ferne. Seute noch mischen sich im Münchner Sosbau alle Stände, und Arm sitzt Schulter an Schulter neben Reich, Abel neben Burgertum und viertem Stand; ebenso gaben die Gelehrten, die von Marimilian nach München berusen wurden, die Liebig, Sybel, Giesebrecht, ihr bürgerliches Geshaben nicht auf und auch nicht die bildenden Künstler und Dichter, denen gleiche Gunst widersuhr. Auch W. S. Riehl, der staatswissensschaftliche Anwalt des Bürgertums, wirkte seit 1854 in München.

Die Selbstverständlichteit, mit der die Munchner Dichtung den Ansschauungen des Burgertums zur Aussprache verhilft, ohne nach oben oder nach unten Siebe zu führen, ist eine der gewinnendsten Eigenheiten von Geibels Breis. Dieses Burgertum tannte weder eine Sechterstellung gegen den Adel noch eigensüchtige Ablehnung des vierten Standes. Es ist

am allerwenigsten Trager tapitaliftifcher Unfpruche.

Das Mittel, mit dem unter Geibels Suhrung an die Meubegrundung dichterischer Aunst geschritten wurde, war strenge Korrektheit der außeren Sorm. Oft genug haben die vielen, die willig in Geibels Schule gingen, ihrem Lehrer gedankt für die Unerbittlichkeit, mit der er fie zur Vermeis dung aller Kaffigkeiten in Rhythmus, Reim und Wortwahl zwang. Noch Kilieneron und in seinen Anfängen auch Arno Holz bekannten sich ju Beibels Korrettheit. In boberem Sinn nahm Stefan George die Sormstrenge Beibels wieder auf. Doch schon Beibel selbst gewann in einem Zeitalter, das zur Sormlofigteit neigte, dem Begriff der tunfte lerischen Sorm neue Werte. Sieben Jahre nach Geibels Eintreffen in München fetzte in Daris 1859 eine gleichgerichtete Bewegung ein. Wie um Beibel fich Bepfe, Groffe, Lingg, Schad, Bodenstedt und andere scharten, fo wurde in Frankreich Charles-Marie Leconte de Lisle zum Mittelpunkt der Parnassiens. Und wie Geibels Vorstoff nachwirtte bei weit jungeren Lyritern, die spater gang andere Wege gingen, so ist der Sormwille der Parnaffiens noch in frangofischen Dichtern zu verspuren, die gang neue Pfade zu eröffnen hatten. Die Parnassiens huldigten ruchaltloser als die Munchner dem Schlagwort Theophil Gautiers "Cart pour l'art"; aber wenn sie gegen die tranenselige Albernheit und das ausgelassene Gelächter der letzten Nachbinker Lamartines und Mussets oder gegen die

Nüglichkeitsmenschen eiferten, die der Aunst nur dann Lebensrecht zugesstanden, wenn sie die Ergebnisse jungster Wissenschaft verbreite, so trafen sie nahe mit Geibels Absichten zusammen, die sich gegen die Nachfolge Zeines und gegen materialistische Zweckpoesie richteten. Dem Leben des Tages blieben sie gleichwohl noch verwandter als die Gruppe Geibels.

Nicht einmal Platen, den die Munchner zu ihrem Muster und Meister erhoben, huldigte so unbedingt der tampflosen Schönheit. Ihr schwächeres Temperament ließ ihnen die seelische Zarmonie erreichdar erscheinen, nach der die Aunst Platens bloß eiservoll rang. Geibels Lyrit woge darum zu leicht, wenn ihm nicht ein paar echte Erlebnisdichtungen geglückt waren. Und wenn — in beträchtlichem Gegensatz zu seiner Absicht, mit seder Wendung bloß nach dem Reich des Schönen zu deuten — er nicht in traftvollen Liedern seine vaterländischen Zoffnungen und seine Freude über das Erstehen des neuen Deutschen Reiches vertreten hätte.

Lyrit ist der Stolz der Munchner. Im Drama versagen sie samt und sonders. Ihre umståndlichen epischen Versdichtungen sind vergessen. Gleichwohl stammt das Reisste, das nach Seine und vor dem jüngsten Wiedererwachen lyrischer Dichtung auf dem Gebiet echter Erlebnislyrit gezeitigt wurde, nur zum kleineren Teil von den Munchnern. Selbst Zeyse ist nicht oft zu einem erlosenden lyrischen Wort gelangt. Er trifft ausgezeichnet die Saltung des erfahrenen Berzensbezwingers, der müde und wehmutig auf seine Erfolge zurücklicht, ist selbst zu verwandt seinem heimgekehrten "Odysseus", als daß er immer das schlichte Wort sände, das in Rellers oder Storms Lyrik dem alltäglichen Schmerz und der alltäglichen Freude einen ganz neuen Ausdruck leiht. Seyses romanisch geartete Sormkunst schenkt ihm Meisterstücke seingegliederter Sonettsdichtung. Er durste es wagen, viele seiner Dichtergenossen Mann für Mann in je einem Sonett abzukonterseien.

Storms reinste lyrische Gaben erscheinen auf den ersten Blick wie bloße Betrachtung, die auf tunstlerische Jormabsichten verzichtet. Mur allmählich enthüllt sich dem Nacherleber ihre seelische Wucht, ihre Säbigkeit, einen Augenblick, in dem sich tiese Einsicht ins menschliche Leben auftut, auszuschöpfen, zugleich aber der bewußte Wille des Dichters, dem Reinmenschlichen durch starte Betonung der Wortkunst ja nicht Abbruch zu tun. Kellers Phantasie legt sich gleich strenge Beschräntung nicht aus. Er sieht die Dinge bildhafter, läßt sie freier gauteln und spielen, genießt mit allen Sinnen und spiegelt ab den goldnen überfluß der Diesseitswelt. Schredt Storms teusche Juruchhaltung den Leser, der nach mehr sinnlicher Jülle verlangt, so sordert Keller Verständnis für das Kellerische seines Gefühlsausdrucks, auch für die ganz eigenwillige

reiche Musik seiner Verssprache. Lange begegnete man daber seinen lyrischen Dichtungen mit übermäßiger Vorsicht. Alcarda Such wies endlich auf den Reichtum an seelischer Offenbarung bin, der in ihnen enthalten ist und sich bei erneuter Ergründung immer stärker bewährt, und auf den vielgestaltigen Rhythmus, auf die wechselnde Menge ihrer Tone.

Die nachste Umgebung Geibels zeitigte noch einige Gedichte, die neben der Erlednissprik Kellers und Storms bestehen durfen. Merkwürdig, daß gerade Munchner, die wie Germann Lingg in endlosen geschichtlichen Versreiben oder wie Julius Grosse in rastloser Ausnutzung geläusiger und ungeläusiger Stosse der Weltliteratur kaum zu vorübergehender Wirtung gelangten, durch ein paar lyrische Gebilde in der Nachwelt sortleben. Der jungste Lyriter des Munchner Kreises, fast der einzige unter den Genossen, der als Untertan des Konigs von Bayern zur Welt kam, Martin Greis, brachte dem lyrischen Gedicht endlich ganz neue Jüge. Seit Goethe durfte kein anderer in wenige Jeilen gleich kunstvoll und gleich bildhaft den Stimmumgsgehalt eines Augenblicks im Erleben der Landschaft zusammengedrängt haben. Doch auch diesem echten Lyriker widersuhr es, in einer Menge von anderen Gebilden, vor allem in erfolgarmen Dramen Ungleichwertiges neben die unvergänglichen Schöpssungen seiner Naturersühlung zu setzen.

Bu dem Schatze lyrischer Gedichte, der um diese Jeit den Deutschen erstand, trugen noch Dichter bei, die den Jusammenhang mit ihrer Beimat strenger wahrten als die eigentlichen Munchner. Johann Georg Sischer blieb in der Mabe feiner fcwabischen Stammesgenoffen, ging von Morites Standpunkt zu eigner, immer lebendiger und frischer Liedkunst weiter, weniger um feierliche Rube bemubt als der Areis Geibels. hermann Gilm eiferte zu leidenschaftlich gegen die Jefuiten, die für ihn den Arebsschaden seiner Beimat Tirol bedeuteten, als daß er dem Wunsch nach tampflofer Poefie entsprochen batte, den die Munchner vertraten. Moch ein Liebesfang wird ibm jum Rampfgedicht. Den unerbittlichen Unspruchen an Korrettheit genügten sein Ders und seine Sprache nicht immer; die absichtsvoll tirolische Sarbung leiht folden Entgleisungen nur bie und da ein Recht. Der weit jungere Bolfteiner Wilhelm Jensen ging nur im bobern Alter nach Bayern, bewährte indes auch durch diefen Schritt, wie nabe er fich der Richtung und den tunftlerischen Absichten von Geibels Kreis fühlte. Lyrit und Novellistit waren auch die Gebiete, auf denen Jensen sein Reifstes bot; dem geschichtlichen Jug der Munchner entsprach es, daß Jensen seine Movellen gern in der Vergangenheit spielen ließ. Sein durchaus norddeutsches Lebensgefühl stand ihm auf bayrischem Boden nicht im Wege, so wie auch Geibel sich

1

durch feine Abkunft aus lubischem Burgertum in Munchen nicht gehemmt fühlte.

Die glanzenoste Sormbegabung des Munchner Kreises war ein Schweizer, der freilich, gang anders als Reller und die große Mehrzahl feiner Landsleute, den beimatlichen Unterton nur vereinzelt mittlingen ließ: Beinrich Leuthold. In schroffem Gegensatz zu der Meigung der Munchner und der gangen Jeit, fich burgerlichen Lebensbrauchen anzupaffen und deutschem Samilienfinn Ausdruck zu schenken, durchsturmte er ein leidenschaftlich bewegtes Ceben und endete in geistiger Umnachtung wie Lenau. Romantisch-sartastisch stempelte er das menschliche Das fein wieder zu einem Possenspiel. Die rubelose innere Bewegtheit Leuts holds, weit entfernt von der harmonischen Weltschau seiner Münchner Gonner, fluchtet in das Reich des Schonen, um am Wohltlang gu genesen. Die Musik seiner Verse wiegt sich in Abythmen und Gleichtlangen von berauschender Sufe. Das umschmeichelt das Obr, das steigt von weichanschmiegfamen Tonen bis zu stolzem Drobnen empor. Betaubt von dem Ubermaße an aluftischer Wirtung, das seinen Reimen eignet, fluchtet man gern zu feinen Gedichten, die auf Reime verzichten, dafür antite Mage mit der Selbstverftandlichteit Solderlins bemeistern. Gleich Holderlin mischt Leuthold tunstvoll antite und neuzeitliche Züge: mit der Ruhe und mit der plastischen Versinnlichungstraft alter Griechen geben beide Gefcautes wieder, aber ihren Dichtungen entstromen gugleich bie unausschöpflichen Wunfche einer beweglichen neuern Sehnsuchtswelt.

Die Musik romanischer Poesie war den Geibel und Bepse lieb. Beyfes Wortgebung ist ja der romanischen urverwandt. Geibel übertrug zusammen mit Leuthold frangofische Lyrit. Don dieser Seite lagt fic gut begreifen, warum die Munchner in dem ungebardigen, eigenwilligen, ungabmbaren Leuthold eine Erfüllung ihrer eigenen Wunsche entdedten. Damals zogen die Schiller Pilotys nach Benedig, Rom und Paris, um die malerische Saltung der großen Meifter der Sarbe zu ergrunden, um diese Aunst sich zu eigen zu machen. Das blübende Kolorit Leutholds geht auf gleichen Sormwillen zurud und bildet fich in gleicher Weise an romanischer Kunft. Abnliche Absichten lodten andere Munchner ins Weite ferner und alter Dichtungen. Die Sehnsucht nach dem glange reichen Fremden brach von neuem durch, nicht in der Nachbildung uppiger ferner Landschaft, sondern in der Nachahmung und Verdeuts schung fremder Dichtung. Der romantische Gedante einer Weltliteratur in deutscher Sprache erwachte zu neuem Leben, allerdings in wesentlich geschichtlicherm Sinn, entsprechend dem machsenden Bistorismus des Zeitalters. Friedrich Bodenstedt verfuchte sich sogar in erneuter Bindung

des Westlichen und Oftlichen, Europas und Perfiens, aber er brachte es in einer materialistischen Zeit nur zu der hausbackenen Weisheit der "Lieder des Mirza Schaffy" (1851). So billig war damals der Ruhm eines Weltweisen zu erreichen, daß dem Buchlein rafch Auflage um Auflage erstand; nicht gerade jum Erweis des Bochstands gleiche zeitiger Lefer. Diel lebendiger betätigte fich in neuer Gestalt die alte romantische Vorliebe fur Dichtung und Lebensgefühl des Mittelalters. Wilhelm Berty purschte allerdings nicht nach den Stoffen, die dem weihevollen Bilde des Mittelalters entsprachen, wie es in Movalis' Bruft bestand. Mit einer überschaumenden Sulle leichthingleitender Worttunft übertrug er spater Gottfrieds "Triftan" und bezeugte auch durch diese ausgezeichnete Leiftung, wo fur ihn die besten Werte des Mittelalters lagen. Das frifche und anmutige Erzählen der Frangosen des Mittels alters den Deutschen nabezubringen, war ihm besonders lieb. Spiels mannsmäßiges und Schwantartiges übertrug er in das faubere Derse gewand der Richtung Geibels, schuf es auch gelegentlich mit eigenen Mitteln nach. Dem frommen und verzichtfreudigen Mittelalter der Romantit und der nagarenischen Maler, dem Mittelalter der Kreuge fahrer und Monche, der beiligen Dulderinnen, dem Mittelalter, das von Beine wegen feines Spiritualismus bekampft wurde und dem nachmals Reller die Weltfreudigkeit feiner "Legenden" gegenüberstellte, folgte jett ein frohlich genießendes, lebensluftiges und lebenstraftiges Mittelalter der sangeslustigen Landfahrer und traftigen Jecher. Es ist die Welt, die durch Scheffels "Ettebard" (1\$55) und "Gaudeamus" (1\$6\$) den Deutschen geschentt wurde.

Scheffels Erstling "Der Trompeter von Sattingen" (1\$54) widersprach in seiner außern Form grundlichst den Wunschen Geibels. Das war ja Beines bequeme Verstunft mit ihrer Vergewaltigung der Sprache. Scheffel gilt fur Beines großten Schuler. Er erneuert den burschitofen Ton des jungen Beine, geht mithin wie Beine in den Spuren der Freunde Arnim und besonders Brentano weiter. Romantisch spottet Scheffel über den Philister in einer Zeit, die den Schein des Philisteriums nicht scheute. Scheffel ware eigentlich das vollige Widerspiel der burgerlichen Gefinnung, wenn fein Schaffen nicht gerade der burgerlichen Welt der zweiten Salfte des Jahrhunderts fo gut zugefagt hatte. Die Bloigewichte, die schon um 1860 einen traftigern dichterischen Aufschwung bemmten, verspurt das anspruchsvollere Geschlecht von beute auch in Scheffels Leistung. Unrecht ware gleichwohl, den Sortschritt gu unterschätzen, den der "Trompeter" darstellt nach Ostar von Redwitz' tatholisch gewendeter Auffrischung billiger romantischer Minnepoesie in "Ama-

ranth" (1\*49) und nach Otto Roquettes niedlicher Mippfache "Waldmeisters Brautfahrt" (1851). Beide Versergablungen nutten ben Weg. den mit etwas mehr Aunst Aintel durch "Otto der Schut," turg vorber wiedereroffnet batte. Scheffels dichterischer Vorsprung ift bier wie fonft in feinem Sumor begrundet, der tiefer als feine erften Lefer abnen tonnten, aus einer zwiefpaltigen, felten zur Befriedigung, nie zu innerer Rube gelangten Seele stammte. Scheffels Sumor stiftete dem "Trompeter" in Siddigeigei einen wurdigen Nachfahren der romantischen Rater Tieds und hoffmanns; er macht den leichthin spielenden Ton, der sich mit den Schwierigfeiten des Lebens rafch abfindet, erträglich. Ein gludlicher Griff in vergeffene echtromantifche Schattruben war, nicht das minnigliche Mittelalter, sondern die Barockzeit des spatern 17. Jahrhunderts, ein noch gludlicherer, die Oberrheins und Schwarzwaldlands schaft zu mablen, deren Stimmung dem Dichter gum nachhaltigen Erlebnis geworden war. In der wohl allzu feuchtfrohlichen Liedersamme lung "Gaudeamus" erwies fich Scheffels Sabigleit, ergiebige Ouellen zu erschließen, noch ursprunglicher. Die prachtige mittellateinische Dagantendichtung der "Carmina Burana" war felbst einem Stoffs und Sormfinder von Brentanos Geschid entgangen. Durch übermäßige Mache ahmung wurde Scheffels Entdeckung zu Tode gehetzt. Trotzdem ging allerjungster Zeit bant dem geinfinn des Nachdichters Daul von Winterfeld der Jauber des Sangs, an den fich Scheffel angelehnt hatte, wie etwas vollig Beues wieder auf. "Gaudeamus" verstedt überdies hinter einem scheinbar urtundentreuen Siftorismus, hinter einer zur Schau getragenen Buldigung humorvoll ironischen Spott über die hochgemute Wissenschaftlichteit des materialistischen Zeitalters. Der Geologe, der einer staunenden Mitwelt die Urgeschichte der Erde erzählte, der Korscher, der in Babylonien ungeahnte Jeugniffe uralter Gefchichte ausgrub, der Ergrunder der Rechtsgeschichte, der die Entstehung von Rechtsbegriffen lehrte, sie und andere saben ihre Arbeit in "Gaudeamus" humorvoll grotest abgespiegelt. Ein echter Romantiter, der fich freies Wegschauen über die Dinge, der sich wie Tiedt ungebundenes Schweben über den Erfceinungen leistete, gab fich bier auch bann nicht gefangen, wenn er dem Anschein nach recht treubergig tat. Moch in den gelehrten Ans mertungen des "Ettebard" bielt Scheffel diefe Saltung feft. 3war verfochten sie in Fragen der germanischen Philologie auch eifervoll Ansichten, die damals für Aegerei galten, während neueste Germanistik in vollem Gegenfat zu den einst geheiligten Anschauungen Lachmanns beinabe Bleiches wie Scheffel über den Dichter des Lieds von den Mibelungen fagt; aber es biefe Scheffels humor grundlich migversteben, fabe man

in diefem gelehrten Beiwert nur den Verfuch, die Echtheit feiner Dars stellung mittelalterlicher Welt Jeile fur Zeile gu belegen. Ginc Ents dedung Scheffels war es ja abermals, aus den Alosterchroniten des Mittelalters neues Leben zu erwecken, eine Entdeckung, die lateinische Alosterdichtung von Waltharius ins Neudeutsche zu übertragen. Wohl berrichte im "Ettebard" wieder nach Scotts Vorgang wie in Aleris' Romanen das Bewuftfein, auch auf deutschem Boden hatten Sitte und Brauch da oder dort durch Jahrhunderte fich rein genug erhalten, daß aus scharfer Beobachtung ber zeitgenöffischen Juftande ein echtes Bild langstverftrichener Zeit zu erbringen fei. Scheffel war überzeugt, daß, was um den Bodensee herum haust, noch immer so raubbeinig traftig sei wie einst. Ihm aber gedieh diese Menschenart unmittelbar aus phantasievoller Verlebendigung alter Alosterjahrbucher. Freilich schützten auch sie ihn nicht vor dem Abweg, neben ein humorvoll geschautes Bild mittelalterlicher Aultur einen Liebesroman hinzupflanzen, der die üblichen Gestalten des frangofischgewendeten deutschen Zeitromans nur in alte ichlechtsitzende Gewänder ftedte.

Allein der Schritt von tulturgeschichtlich vertiefter Darftellung politis scher Vorgange zu wefentlich tulturgeschichtlicher Erzählung, die das Politische beibin erledigte, war über Walter Scott und auch über Willibald Alexis hinaus getan. Immer noch in dem ungemein fruchtbaren Jahr 1\$55 spendete der Schwabe Bermann Aurg ein Stud dichterisch gestalteter Aulturgeschichte des Dorflebens seiner Beimat in seinem "Sonnenwirt". Schon 1\*48, gleichzeitig mit Meinholds "Bernsteinhere", die ein ausgeführtes Aulturbild aus dem 17. Jahrhundert ift, hatte Aurg' Roman "Schillers Beimatjahre" von politischer Geschichte zur Geschichte deutscher Dichtung fich gewandt und die Umwelt vorgeführt, in der Schillers "Räuber" entstanden. Das beimatlich Schwäbische war da wie dort traftiger ausgepragt als in Sauffs "Lichtenstein". Der Technit Scotts und Sauffe bediente fich noch die Erzählung von Schillers Jugend. Die geschichtlich gegebenen Gestalten Schillers und des Bergogs Aarl Eugen tragen nicht die erfundene Bandlung, sondern geben nur durch sie bins durch. Der "Sonnenwirt" ergablt den Lebensgang eines Rauberhauptmanns, der icon Schillers Phantafie in Tatigleit gefett batte, und grundet deffen Schickfale auf die Juftande der Jeit Karl Eugens. Schier durchaus deuten Riebls "Aufturgeschichtliche Movellen", die ein Jahr spater einsetzten, einen Vorgang der Vergangenheit aus der gesellschafts lichen Lage der Jeit, der er angebort. Dem fteigenden Bedurfnis nach ausgiebiger Darftellung der gefellschaftlichen Verhaltniffe, dem willigen Verzicht auf bloge Berucksichtigung der großen Ramen der deutschen

Geschichte tam Freytags wissenschaftlich gedachte und aus dem Vollen geschöpfte Reihe lebendiger und plastischer "Bilder aus der deutschen Dergangenheit" seit 1859 entgegen. Auf dem Wege von individualistischer zu tollettivistischer Auffassung, den das 19. Jahrhundert feit feinem Anfang begangen hatte, war die wiffenschaftliche Erforschung deutscher Vergangenheit endlich zu einem Wert gedieben, das die neue Betrachtung geschichtlicher Entwidlung sachtundig und allgemeinverstandlich vertrat. Es traf auf Lefer, die durch die deutschen kulturgeschichtlichen Erzähler der Zeit bestens vorbereitet waren. Das wies erfolgreicher in die Jus tunft, als Laubes vielbandiger Roman vom Dreifinjahrigen Ariege (1\$65-66), der parteiisch die Ideen, aus deren Widerstreit das große Weltbegebnis erwachsen war, in steter Berudfichtigung der verwandten Beistestämpfe neuester Zeit spannenden Bildfolgen zugrundelegte. Auch Rarl Frenzel verdeutlichte bewußt den Beift der Zeiten in Erzählungen, die nach 1860 zu erscheinen begannen, die Vergangenheit aber minder eng mit ber Gegenwart vertnupften.

Die tulturgeschichtliche Meigung führte ins Beimatliche und Beimliche und gab die weitschichtige Darftellung großer Augenblicke der Welts geschichte auf, wie die Münchner Maler sie in Sarben und die Münchner Dichter sie in Versen zu bieten liebten. Sie setzte sich immer traftiger durch. Sogar der Miederofterreicher Robert Samerling, der doch mit Münchner geschichtlicher Dichtung wetteiferte, betonte seit 1866 in seinen Versepen, wenn das Rom Meros oder die Wiedertaufer von Munster 3u vergegenwartigen waren, das Aulturgeschichtliche, gab 1\$76 in feinem Roman "Afpafia" geradezu ein Bild der Aultur des perilleischen Athen. Seine Phantasie erhigt sich an der Ausmalung truber Sinnlichkeit und tann gleichwohl das Erlernte und einen belehrenden Con nur schwer 3u dichterischen Gesichten steigern. Einer materialistisch genußsüchtigen Beit stellt er mahnende Bilder entgegen, die verwandtes Gehaben von einst verurteilen umd es zugleich zu übersteigerten Wirtungen nuten. Er malt die Wollust und gleich auch den Teufel dazu. Aufdringlich macht sich sein Wissen von den verschiedenen Möglichkeiten philosophischer Weltanschauung fühlbar.

Noch viel absichtlicher brangte einem unphilosophischen Zeitalter Wilhelm Jordan sein philosophisches Wissen auf. Freilich bog er sosort ab in die neue Bahn der biologischen Entwicklungslehre und arbeitete mit den naturwissenschaftlichen Begriffen Darwins, nahm sie vielleicht sogar dem Engländer vorweg. Einer "modernen Theodizee" mochte das noch entsprechen. Sein "Demiurgos" (1852—54) wirkt darum nicht so stillos wie das Gerede von Juchtwahl im Munde eines Selden aus

der Welt der Siegfriedsage. Seine "Nibelunge" (1262—74) geben schier bewußt auf Stillosigkeit aus. Feierlich rauschende Stabreimverse kunden von einer urgewaltigen Welt und nuten in einem Atem schlampige Wendungen der städtischen Umgangssprache oder lassen ein germanisches Seldenkind von Papa und Mama naiv plaudern. Der Materialismus seierte bier Feste naturwissenschaftlicher Wissensfreude. Im Sintergrund stand freilich der hochsinnige Wunsch eines Mannes, der sein Vaterland liebte und es, gestützt auf die jüngsten Ergebnisse der Welterkenntnis, einer bessern Jukunft entgegenführen, es würdig machen wollte einer großen Vergangenheit.

Als wandernder Ahapsode durchzog Jordan Deutschland, um feine Erneuerung der Sage von den Mibelungen den Deutschen gur ends gultigen neuzeitlichen Gestalt der Uberlieferung von Siegfried gu machen. Don Siegfried wußte jeder Deutsche, aber noch war trot allem Bemuben der deutschen Romantit die altgermanische Gotters und Beldensage nur ein blaffes, blutleeres Gegenbild zu ihrer lebensvollen antiten Schwester. Das griechische Altertum war feit dem Beginn des Jahrhunderts weiter und weiter in den Sintergrund gerudt. Man ließ trot Goethe die Alten wieder binter sich die Schule buten. Dom Geifte des deutschen Haffischen Sumanismus war in der gangen zeitgenofsischen Aunft fast nichts mehr zu verspuren. Allein noch immer war der Dichter nicht erstanden, der neben den antiten Olymp und neben die Belden des Kampfs um Troja mit auch nur ungefahr verwandter Lebendigfeit und Deutlichleit Gestalten germanischer überlieferung den Deutschen ins Gemut gepflanzt hatte. Jordan gludten nur vereinzelte Ertundungsvorstoffe. Ju breitem Durchbruch gelangte endlich ein Dichter, der nicht bloß die beschräntten Wirtungsmittel des epischen Abapsoden, sondern die weit machtigeren der Bubne, dann aber als unwiderstehlichstes die Mufit gur Verfügung batte: Richard Wagner.

## Das Drama Wagners, Bebbels und Ludwigs

Der Meister von Bayreuth kann in einer Betrachtung, die nur auf seine Wortdichtung eingestellt ist, nie zu voller Würdigung gelangen. Iwedlos ist der Streit über sein dichterisches Können oder Nichtkönnen, solange nicht seine eigentliche Absicht und seine entscheidende Tat, die restlose Verknüpfung von Wort und Musik, erwogen wird. Die Dichtungen der deutschen Romantik, die den germanischen Stoffen eine neue künstlerische Form lieben, wurzelten in einer andächtigen Stimmung, die nur durch kurze Jeit bestand und am wenigsten der Bühnenwirkung

zu dauernder Stutze dienen konnte. Souqué oder Ohlenschläger nutten dramatisch die nordische Vollsüberlieferung, geftutt auf diese Stims mung, auf die Gefühle, die der Romantiter mitbrachte, sobald der Wundergarten germanischer Urzeit sich ibm auftat. Bald wirtte das alles verblichen und faftlos, weil die vorausgesetzte Stimmung langst dabin war. Sie laft fich von der Bubne berab wiedererwecken durch Mufit. Tied batte feinen Tefern in betorendem Marchenton den Jauber des Waldes und der Waldeinfamkeit fühlbar gemacht. Wenn ein Romans titer von Siegfrieds Waldleben fang, baute er auf die Gefühle, die fich feit Tied mit dem Worte Wald verbanden. Wagner durfte auf gleich vorbereitete Sorer nicht gablen, aber feine borbare Wiedergabe des Walds webens wedte die Stimmung, die er benotigte, zwang noch den Bildungsphilister und den Banaufen, die Gestalt Siegfrieds in einem Sinn gu erleben, der wenn nicht dem romantischen Gefühl, so doch Wagners Vorstellung von germanischer Waldeinsamteit entsprach. Wie arm erschiene Wagners Siegfried, wenn nur das Wort und nicht auch die Mufit feine jungen Tage versinnlichte! Die Mufit Wagners birgt überdies von vornherein eine Eigenheit der Tonabfolge, die dem Sehnsuchtsvollen romantischer Stimmung, die vor allem dem rastlosen, immer wieder von neuem anfturmenden Ringen durchaus entspricht, das für W. Scherer ebenso wie für neueste Kunstwissenschaft den seclischen Grundzug des Germanen ausmacht. Wenn Wilhelm Worringer heute von der unendlichen Melodie germanischer Ornamentit spricht, so denkt er an Wagner, fußt er auf Scherers Deutung ber germanischen Seele und bezeugt er, wieviel germanische Stimmung, mindestens nach deren wiffenschaftlicher Erfaffung von gestern und heute, in Wagners Mufit stedt. Noch das raftlofe Ansturmen von Wagners Sprache, das siete Wiederaufnehmen und Meugestalten eines Gedankens stimmt mit germanischer Art überein. Seltsam, daß nur gerade Scherer diesen Jufammenbang nicht erkannt bat. Ihm mochte eine ftarte feelische Spannung, die er in Wagners perfonlichem Behaben, in feinen Werten und feinen Bestalten verspurte, neben dem gedampfteren Ton der burgerlichen Dichtung wie überspannung erschienen fein. Wirtlich entspricht diese seelische Spannung mehr dem nordischgermanischen, bestenfalls dem altestdeutschen Lebensgefühl als dem Verhalten des Deutschen, wie es seit Jahrhunderten sich tundgibt. Freytag schrieb allerdings mit Scherers Justimmung dem Deutschen des fruben Mittelalters eine verwandte Scelenbeschaffens beit und einen verwandten Ausbruck zu, suchte auch gleich Wagner das Wefentliche diefes altgermanischen Ausbrucks durch eine Wortstellung zu erzielen, die von der üblichen deutschen abwich.

Das Seierliche und Getragene Wagners widersprach der Stimmung der burgerlichen Zeit, doch auch dem Sormwillen Goethes. Wieweit die gedampfte Sorm, die fich unter Goethes Sand berausgebildet und das Wefen einer eigentlich und echt deutschen Sorm gewonnen batte, von der drangenden Wucht altgermanischen Barocks abging, bewährt sich auch an Wagners Schopfungen, die foldem Barock naber steben. Im burgerlichen Zeitalter war die deutsche Sorm, die taum noch Sorm fein wollte, immer anspruchsloser geworden. Der breite Raum, den der Roman für sich forderte, bezeugt die ausgesprochene Meigung der burgerlichen Zeit, alles abzulehnen, was wie eine Sorms gesetglichteit gefaßt werben tonnte, die ein fur allemal und fur gange Reiben von Dichtungen zu gelten hatte. Denn der großen Mehrzahl erschien der Roman als das Seld loderster dichterischer Gestaltung. Bebbels Dramen legten es - weit mehr noch als Otto Ludwigs Dichtungen - auf ftrengere Gefchloffenheit und auf mertlicheres Ebenmaß an. Allein fo fremd fie wegen ihrer feelischen Saltung dem burgerlichen Zeitalter und feinen Dichtern vortamen, fie blieben noch beträchtlich fern der raftlosen inneren Spannung von Wagners Werten. Sie wirten neben ihnen schlicht und ungewollt.

Wesentlich naber verwandt ift Wagner mit frangosischem Lebensgefühl und mit dem Sormwillen Corneilles oder Vittor Bugos. Wagner hatte Frantreich und den weiten Umtreis des Auslands, der in Fragen der Aunst wie grantreich fublt, nicht fo siegreich fur fein Schaffen gewonnen, er mare nicht einer ber wenigen beutschen Runftler, beren Mame über die ganze Erde Hingt, wenn er nicht etwas in fich truge, das frangofischer Meigung zur heldenhaften Gebarde entgegentommt. Gewiß überwand er das frangofischgewendete Jungdeutsche, das er wie die gleichaltrigen Deutschen in seinem Blute trug. Allein es bleibt ein fühlbarer Jusammenhang mit Beine besteben sowohl in der Vorliebe für einzelne Stoffe wie im tunftlerischen Gestalten. Der "Fliegende Bollander" (1\$41), "Tannhauser" (1\$43), ja noch "Lobengrin" (1\$45) geboren einer Sagenschicht an, die von Zeine besonders bevorzugt und vor Wagner dichterisch verwertet wurde. Reiner der neuern Versuche, die Sage vom Venusberg dem Lebensgefühl der Gegenwart anzupaffen, steht dem Werte Wagners so nabe wie Beines Umformung des alten Volkslieds. Wie Beine arbeitet Wagner festen Griffs an tauglichster Stelle traftige Wirlungen beraus, lagt er unverfebens und überschnell die Stimmung wechseln. Jahe übergange wie aus dem Jauberlicht des Venusbergs in den Frublingssonnenschein des Thuringer Waldes, aus der Dufternis von Wotans Jusammentreffen mit Siegfried zu der lichtumfluteten

Lagerstätte Brunnhildens, wie umgetehrt die jabe Jerstorung von Alinge fore Barten entsprechen dem Sormgefühl und dem gegensatreichen Schaffen Beines. Noch zu Meyerbeer, der fich mit Beine fichtlich enge berührt, der gleich ibm 'in Paris fein Beil zu suchen gewohnt war, tut fich da eine Beziehung auf. Wagner hangt überdies wie Beine gus sammen mit dem materialistischen Geiste der Wissenschaft. Don Seuerbach ging er ja aus. Und wenn er auch nicht mit Jordan Begriffe wie Juchtwahl und Kampf ums Dasein in seine Dichtungen verwob, so blieb in feinem Siegfried noch genug bestehen von verwandten Vorstellungen, um ihn spater mit Mietsches Lehre vom Übermenschen vertnupfbar zu maden, die ibrerseits an Darwin sich lebnt. Mit Jordan traf Wagner auch in der Wahl des Stabreims zusammen. Die materialistischen Stims mungen, die ibn gu Seuerbach führten, wichen freilich gurud, als ibm verlodend Schopenhauers Dessimismus aufging. Tatsachlich stellen indes Seuerbach und Schopenhauer nur zwei Pole dar, die von Unfang an in Wagners eigenem Wefen bestanden. Der Zwiespalt zwischen beißer Singabe an den Reig der Sinnenwelt und feelisch verzuckter Sehnsucht nach einem reinern Jenfeits, was ift er anderes als die Gegenfage des Senfualismus und Spiritualismus, des Bellenismus und des Mazarenismus, die in Beines Seele walteten? Weil Wagner zwei-Seelen in feiner Bruft trug, tonnte Mietiche ibn verherrlichen und verdammen. Nietzsche verwarf in Wagner den Romantiler von Novalis' Todes= und Erlofungswunschen, den Deffimisten, deffen "Parfifal" (1\$77) romantifche driftliche Weltabtehr in mittelalterlichetatholische Aultformen übertrug. Er forderte mit Unrecht von einem Kunftler, der frobe Weltbejahung gleich eindringlich im "Siegfried" (1848) gefeiert hatte, die ftrenge Solgerichtigleit des Glaubensbetenntniffes eines fittlichen Genius. Der Aunft konnte es nur dienen, daß Wagner nicht einseitig, sondern zweiseitig war, vor allem der Tragodie, die durch das Gegenspiel gleichwertiger Gegens fate gewinnt.

Allerdings gelangt Wagner auch vermöge solcher Gegensätzlichkeit zu keiner reinen kösung der schweren Aufgabe, die Geschichte von Siegsfried und Brunnhilde so zu gestalten, daß kein Verstandeseinwand übrig bliebe. Überdies entsprach es seiner Zweiseitigkeit, daß er sich nicht mit dem Auhm des frei gestaltenden Künstlers begnügte, sondern noch dem Aufgaben eines sittlichen Erziehers nachkommen wollte. Als Widerstreit in Wagners Brust ergibt sich ferner sein Bedürsnis, im kunstlerischen Schaffen die Ansprüche des Unbewußten zu versechten und zugleich eine sast überbewußte Absichtlichkeit zur Grundlage seines Gesamttunstwerts zu machen. Wagners Leitmotivit schnett durch die Wiederkehr gleicher oder

verwandter Tonfolgen dem Worte Andeutungen und Beziehungen, die vom Worte allein nicht geboten werden tonnten; sie ruht einerseits auf der Aberzeugung Schopenhauers, daß Mufit tiefer ins Unbewußte eine greifen tann als das Wort, und gestaltet anderseits die Mufit aus verstandesmäßiger Berechnung. Der Kunftler wird auf diesem Wege 3um bewußten Erweder und Geftalter des Unbewußten. Mit Aunft erschafft er, was wie Matur wirten foll. Wagner geht indes nur auf einem Wege weiter, den feit langem und befonders feit der Romantit bichterisches Schaffen gegangen war. Wenn Movalis behauptet, Aunstwert entstehe aus tunftlicher Matur, fo tennzeichnet er ichon den Standpuntt, auf den fich Wagner stellte. Die Romantit wollte ja grundsätzlich den Kindruck des vollsmäßig Maturhaften durch Werte wachrufen, die aus der Uberbewußtheit des Gegenwartsmenschen ftammten. Beine trieb das bereits auf die Spitze. Zeitgenoffen Wagners wie Bebbel verfuhren genau fo und konnten fich daber nur fcwer Rechenschaft geben über den Anteil, den unbewußte Schopfertraft und bewußte Verstandesarbeit an ibren Werten batten.

Wagner ift ein zielsicherer Sormer und zugleich ein Kunftler, der mit übermaltigender Araft das Gefühl aufzurufen verftebt. Diele verdachten ihm diefe ungemeine Sabigteit, die Seele aufzuwühlen. Sie sprachen warnend von den betäubenden Duften feiner Mufit. Obne Iweifel lag folde Aunst weitab von der zahmen Korrektheit der Munchner. Saft die gesamte gleichzeitige Dichtung gewinnt neben Wagner : den Anschein des Kalten und Blutlosen. Meben dem Schlusse des "Siege fried" oder neben dem zweiten Aufzug des "Triftan" (1\*67) verblaßt das freie Austonen der Leidenschaft auch in Berfes Dichtung. Solche Trante fand eine zage Welt, die sich epigonenhaft beschied, überwurzt und ungefund. In den "Meisterfingern" (1462) verschwindet allerdings die übermächtige feelische Spannung, die fonft in Wagners Menfchen berricht, fast gang. Da ift von einer Verwandtschaft mit der getragenen Gebarde frangofischer Dramen fast nichts zu fpuren. Das Wert, das zunächst nur entruftetem Spott und tampfeslustiger Verbohnung Raum bieten follte, erwuchs dem Dichter allmablich zu einer Schopfung des freien und ungefesselten Sumors, ließ Bedmeffer gurudtreten binter die echteft deutsche Gestalt, die in Wagners Werten begegnet, und spiegelte in Bans Sachs die überlegenheit des Menschen, der fich überwindet. Dem sittlichen Siel des deutschen Alassizismus, der Lebensweisheit Goethes naberte fich Wagner diesmal wie nie vorber oder spater. Ja, er buldigte dem beutschen burgerlichen Beifte und lieft nach mander Svice, die fich gegen burgerliche Beengtheit tehrte, das Wert gipfeln in einer Verherrlichung

der deutschen Meister burgerlicher Aunft. Die Luft Murnberge vertrug auch in Wagners Dichtung nicht die Etstafen, die er fonft liebt und gu denen fein lettes Wert "Parfifal" wieder gurudtehrte. Romantifch im besten Sinn des Worts ift Murnberger Stimmung, ift indes auch Etstafe. Verwirtlicht wurden da wie dort durch Wagner die Traume der alten Romantiter von Tiecks und von Novalis' Geprage. Unter seiner Sand erstanden fie zu geschloffener tunftlerischer Sormung. Mit fest zupadender Sauft schmiedete er Dramen, er machte fie nicht blog zu freien Ergussen romantischer Stimmung, wie die Romantiter zu ihrem eigenen Schaden es meift gehalten hatten. Der Sagenftoff mußte fich diefer Araft beugen. Befonders an "Triftan" und an "Parsifal" lagt fich gut beobachten, wieviel von dem übertommenen Stoffe Wagner beiseite ichob, um besto sicherer dem zum Ausdruck zu verhelfen, was ihm das Entscheidende war. In scharffiniger Architektonit ward aus dem forgfaltig vereinfachten Stoffe jederzeit ein ebenmagiger und wohls gegliederter Bau errichtet. Wagner neigt wie Beine gu dreiteiligem Bau. Wie um eine traftig betonte Mittelachse gliedern sich bei ibm auf beiden Seiten des zweiten Aufzugs ein vorbereitender und aufsteigender erster und ein abschließender umd absteigender dritter an. Die schlichte Bautunft weist abermals auf Wagners Verwandtschaft mit frangofischem Sormwillen bin. So schuf Corneille. Ganz anders gab fich die freie Bautunft Shatespeares und seiner deutschen Nachfolger aus fruhtlassischer ober romantischer Zeit. Der deutsche Sochtlassismus felbst pflegte wie die Frangosen und wie Wagner die ebenmäßigere form. Er tat es freilich im Dienfte edler Einfalt und ftiller Große.

Der "Ring des Nibelungen" (1853) bewährt sowohl Wagners Säbigkeit, vielgestaltige und widerspruchsvolle Aberlieferung zu vereins beitlichen, wie seine Begabung, den vereinsachten Stoff zu gliedern und zu tunstvollem Aufs und Abstieg zu bringen. Mag ihm die Verschweißung diesmal auch nicht so restlos geglückt sein wie in "Tristan" und "Parsisal", mag manches übrigbleiben, was mit berechtigten Ansprüchen an nots wendige Tragit nicht übereinstimmen will, zu Geibels "Brunhild" (1857) verhielt sich das Wert doch nicht bloß wie Krüppelholz zu Marzipan. Sebbels epigrammatisch spiges Mißurteil ging am 29. Januar 1862 an den Samburger Verleger Campe ab: er nahm überdies in sein Tagebuch auf, was noch sonst an herbem Spott über Wagner und Geibel wie über deren Anhänger in dem Briefe an Campe stand. Über Geibels "Brunhild" sprach er sich an anderer Stelle aussührlicher und derartig abfällig aus, daß die Jusammenstellung des "Rings" mit Geibels Stück einer Vernichtung gleichkommt.

Friedrich Bebbel nahm in feinem letten abgeschloffenen Wert den Stoff der Siegfriedsage von vornherein gang anders als Wagner. Der "Ring" bevorzugt die nordische überlieferung, die sicherlich dem Gefühle Wagners verwandter ift als die deutsche epische Darftellung des Mibes lungenlieds. Bebbels "Nibelungen" (1862) gingen mit vollem Bewußtsein nur auf eine buhnenmäßige Umformung des Mibelungenlieds aus. Ihm schien es, der alte epische Dichter habe fein Wert schon dramatisch ents worfen. So wollte er felbst nur der Uhrmacher fein, der ein altes, bochst vortreffliches Schlage und Zeigewert mit geschickter gand wieder ausputze und aufziehe. Wirtlich schloff er sich im vollen Gegensatz zu Wagners Brauch Jug fur Jug an die eine Quelle an und wagte nur an ber gefährlichsten Stelle - wiederum ift es Brunbilds Begiebung gu Siegfried - aus Eigenem eine Ergangung. Allein die ftoffliche Treue ließ noch breiten Raum fur eine geistige Durchdringung, die gang Bebbels Unteil bleibt. Er nahm die Sage von dem entwicklungsgeschichts lichen Standpuntt, von dem fast alle feine Tragodien gesehen sind.

Bebbel ging in unüberbruckbarem Gegenfatz zu den besten zeits genöffifchen gefchichtlichen Ergablern fast gar nicht auf tulturbiftorifche Echtheit aus. In "Judith" (1841) ist alttestamentarisches Judentum' noch wirklichkeitstreu bis in Einzelheiten hinein abgezeichnet. "Berodes und Mariamne" (1450) begnugt fich schon mit bloger Andeutung der Ortsfarbe. Sebbel überließ dem Dichter der "Mattabaer", auch noch "Judith" nach diefer Richtung zu überholen. Ihm felbst ift die Idee, die fich in einer geschichtlichen Gestalt auslebt, bas Wichtige. Gerade was damals in der Erzählung nur vereinzelt und ohne dauernde Macmirtung erschien, ift der Leitgedante von Bebbels geschichtlichen, ja noch von seinen uns geschichtlichen Dramen. Mit bewußter Absicht stellte er fich erft feit "Maria Magdalene" (1844) auf den Standort entwicklungsgeschichtlicher Ideenlehre. Doch schon der Erftling "Judith" nimmt die spatere Saltung vorweg. Im Rampfe gegen eine Außerung Begels, die nach Bebbels Ansicht mit Unrecht dem Philosophen ein Vorrecht vor dem Dichter gab, entwickelte fein Vorwort zu "Maria Magdalene", getragen von den Vorstellungen der Geschichtsphilosophie Segels, die Aufgaben, die der Tragiter zu erfullen babe. Schon Begel hatte das Tragische der großen geschichtlichen Perfonlichteit hervorgehoben. Er fab in ihr nur das Wertzeug einer hobern Macht, das zu einer entscheidenden Leistung im Dienste der Weltentwicklung berufen ift, allein wie etwas Wertlofes befeitigt wird, fobald es die vorgefdriebene Leiftung erbracht hat. Segel war diefe Beobachtung aufgegangen an dem Geschicke Napoleons. An Mapoleon hatte er bemerten tonnen, wie der geschichtliche Genius scheinbar

nur seine perfonlichen Wunsche zu erfullen ftrebt und tatfachlich dem Sortschritt der Menscheit auf seine eigenen Koften dient.

In Sebbel steigerte sich eine verwandte Betrachtung der Weltsentwicklung zu einem Weltbild, das man als Pantragismus bezeichnet und dem Panlogismus Segels gegenüberstellt. Sur Sebbel wurde es notwendige Voraussezung aller Soherentwicklung der Menschheit, daß der einzelne sich seinem Jeitalter und dessen Vertretern entgegenseze, daß er ein Argernis gebe, auch daß er untergebe in diesem Widerstreit. Das Unrecht des einzelnen, begangen an seiner Umwelt, ist unerläßlich. Sonst wurde die Menschheit erstarren. Das Unrecht sordert Suhne. Aber weil es notwendig ist, rechtsertigt sich zugleich das Verhalten des Menschen, der Argernis gibt.

Rasch ist Sebbels Auffassung an seinem Kandaules in "Gyges und sein Ring" (1856) zu begreifen. Kandaules erläutert sie in seinen letzten Worten, die vom Schlaf der Welt berichten und von dem Untergang des Unglücklichen, der die Welt aus ihrem Schlafe weckt. Kandaules ist sich dabei vollauf bewußt, daß er als Opfer falle im Dienste kunftigen Aufstiegs der Menscheit. Überlegen hatte er den Aberglauben seines Volks und seines Weibes belächelt. Aus solcher Stimmung hatte er sein Weib tödlich verlegt. Er sühnt seine Schuld durch seinen Tod. Aber eine spätere Zeit wird vom Aberglauben denken wie er.

Machste Ergebnisse dieser Auffassung des Tragischen sind erstens Derzicht auf den Bofewicht, zweitens Einschrantung der Tragodie auf Die Stellen der Weltgeschichte, an denen eine neue Entwicklung einfett. Auch Randaules ift tein Bofewicht, da er nur einem berechtigten Anspruch zur Verwirtlichung verhilft. Als Goethe den "Clavigo" dichtete, wurde es ibm zum Bedürfnis, den Bofewicht auszuschalten und tragisches Unbeil aus dem gutgemeinten Rate eines Freundes abzuleiten. Bebbel gelangte durch feinen Grundfag, jede ftartere Betätigung perfonlicher Wunfche bedinge an sich Jusammenftoge mit der Umwelt, folgerichtig zu dem Ergebnis, daß der Tragiter nicht Gut und Bofe gegeneinander aufbieten folle. Er erkannte den tunftlerischen Wert von Dramen, in denen jede Partei von ibrem Standpunkte aus recht bat. Ihr Bestes leistete diese Ertenntnis, als Bergog Ernft in "Agnes Bernauer" (1 \$55) zu zeichnen war. Ein Meisterftud feelischer Erfassung und Deutung gludte dem Dichter, als er das Recht des Sursten erfühlte, der alle Anlage zu einem Theaters bosewicht in sich trägt und von andern auch diese Rolle zugeteilt erbalten batte.

Doch schon Sebbels Golo in "Genoveva" (1\*45) ift nicht als vers torpertes Boses gedacht, das der Vertreterin des Guten feindlich entgegens

tritt. In keinen feiner Menschen wandte Bebbel gleich viel feelische Deutung. Schritt fur Schritt, mit einer Solgerichtigteit, die an Otto Ludwigs "Twischen Simmel und Erde" gemahnt und die Aunst feelischer Entwidlung diefes Romans zum Teil vorwegnimmt, wird aus einem frifden und tatluftigen Gefellen durch jabermachte Leidenschaft ein Ders brecher. Die vielleicht schopfte Bebbel aus eigenen Erlebnismoglichteiten gleich ftart. Es war eine Generalbeichte. Schwierig wurde ibm nur die buhnengemaße Verdeutlichung der einzelnen Stufen von Golos seelischer Saltung. Sier wie spater verzichtete er auf Freunde oder Benoffen, denen feine tragifchen Menschen ihre legten Geheimniffe verraten. Auch der Monolog allein genügte ibm nicht, da ein Selbstgefprach immer etwas von einem Audblid an sich bat. Er wollte den Augenblid neuer feelischer Wandlung ummittelbar ergreifen und ließ daber dem sogenannten Surfichsprechen breiten Raum, zwar nie wieder fo breiten wie in "Ges noveva", aber doch genug, um in spaterer Zeit, die naturalistisch das Sursichsprechen in Acht und Bann tat, dem Spielleiter fast unlosbare Aufgaben zu ftellen. Ja, feine Gestalten gewinnen durch den Brauch, fur fic das Gegenteil zu fagen von den Worten, die fie laut zu ihren Mitunterrednern fprechen, befonders in "Berodes und Mariamne" einen Jug von Verschlossenheit, der an Verstellung gemahnt. Tatsachlich wollte er nur Berbe und Stolze zeichnen, in Alara wie in Mariamne, wollte er die Tragit aus folch gewollter Verhullung des Innenlebens ableiten.

Das Seelische stand auch da im Vordergrund. Gleich der erste tragische Versuch "Judith" will geheiligte und gerade deshalb verundeutlichte Aberlieferung auf ihren inneren Wahrheitsgehalt prüfen und aus vertiefter Ergrundung der menschlichen, vor allem der weiblichen Seele berichtigen.

Selbels Judith rettet ihr Vaterland wie Schillers Johanna. Allein Schiller wahrt den Schimmer der alten Legende. Ihm lag gar nichts daran, den wahren Sachverhalt gegen die marchenhaften Juge der Aberlieferung auszuspielen. Sebbel nimmt die Decke weg, die von einer verklärenden und heiligenden Nachwelt über das bittere Seelenleid eines Weibes gebreitet worden war, das zu unweiblicher Tat gedrängt wird. Eine Frauenseele — so meint er den Vorgang deuten zu dursen — hat Ungewöhnliches erlebt und fühlt sich zu unerhörter Tat berufen. Allein im entscheidenden Augenblick fällt der Wahn von ihr, und sie hat nur noch persönliche Rache zu üben. Mit grauenerregender Deutlichteit entshüllt Sebbel, was an seelischem Widerstreit, an dumpfer Verzweislung hinter geschichtlichem Seldentum sich bergen tann. Schon hier erscheint ein Mensch, der bloß seinen persönlichen Wünschen zur Verwirklichung verhilft, als Wertzeug der Weltzeschichte. Er ist erledigt, sobald er seine

\*

Leistung vollbracht hat. Judith ertennt zulet, daß sie den erften und letten Mann der Erde getotet hat, damit ihre Mitburger in Frieden Schafe weiden, Aohl pflanzen, Sandwert treiben und Rinder zeugen tonnen.

Sebbel versuchte nur diefes eine Mal, einen Abermenschen von dem Ausmaß des holofernes seelisch auszuschopfen. Und feelische Bergliederung. wie er fie an Judith oder Golo wendet, tehrt spater in gleichem Umfange bei ihm nicht wieder. Meister Anton, Mariamne, Bergog Ernst, Abodope und die Riesengestalten der Ribelungenwelt bewähren immer noch, daß Bebbel feinen Menschen in die Seele zu leuchten liebt. Allein feelische Bustande von besonderer Sarbung werden im Sortschreiten ibm weniger und weniger zur eigentlichen Voraussetzung der Tragit, da die Berfonlichteit ibm begelisch immer mehr gum Dertreter und Erfuller einer welts geschichtlichen Aufgabe oder zu deffen Widerspiel fich erhebt. Wunsch, den Menschen darzustellen, der eine neue Zeit beraufführen bilft in perfonlicher Auseinandersetzung mit den Schützern einer alten und veralteten, leitete ibn notwendig zu den Augenblichen, in benen das Rad der Weltgeschichte eine neue Umdrehung macht, ju den Zeiten, in denen ein Weltalter mit dem andern gusammentrifft. Schon in "Genoveva" wird von Entsuhnung und Erneuerung der Welt gekundet. Genoveva hat durch ihr Leiden die schwere Aufgabe zu lofen. Sublbarer treffen in "Serodes und Mariamne" die untergebende Welt des Beidentums und die aufsteigende des Christentums aufeinander, in "Gyges" ferner Often und Griechentum, in den "Mibelungen" germanische Belbenzeit und driftliche Selbstverleugnung. Die Trager der gegenfaglichen Weltanschaumgen durften füglich etwas von ihrer perfonlichen Pragung aufgeben, um besto deutlicher die Juge der geschichtlichen Entwidlungestufe zu weisen, der sie angehoren und die fie im tragischen Jusammenprall vertreten. Judith ist mehr als die judische Frau, sie ist eine Personlichkeit von eigenwilligem Geprage. Kriembild, aber auch Sagen find weit mehr typische Salle altgermanischeidnischen Wefens.

Nicht bloß in geschichtlicher Vergangenheit laßt sich das Jusammenstreffen zweier gegensätzlicher Jeitalter und der Kampf des Alten mit dem Neuen beobachten. Sebbel war überzeugt, daß er selbst in einer solchen übergangszeit lebe. Ware er es nicht gewesen, er hatte schwerlich sein System entwicklungsgeschichtlicher Tragit ersonnen und Tragodien geschrieben, in denen ein Vortämpfer der Jukunft gegen das Abgenutzte und Erledigte auftritt. Die ganze Lebre von dem tragischen Widerstreit der Jeitalter ging ihm sogar nicht an einem geschichtlichen Stoff, sondern an seinem Gegenwartsdrama "Maria Magdalene" aus. Ein burgers

liches Trauerspiel aus seiner eigenen Zeit eröffnet die Reihe von Sebbels Studen, die mit vollem Bewußtsein entwicklungsgeschichtlich gedachte Tragit anstreben. "Maria Magdalene" ließ zugleich im Jahre 1844 die burgerliche Tragit nach langer Unterbrechung wieder dichterisch zu Stren tommen.

Das burgerliche Gegenwartsspiel, die Entdedung des burgerlichen Englands vom Anfang des 14. Jahrhunderts, war von Leffing nach Deutschland übertragen worden und im Sturm und Drang zu reicher Entfaltung gelangt. Dann freilich gab, wahrend die Tragodie des deutschen Bochtlassismus sich von burgerlichen Stoffen und von der Gegenwart abwandte, die unmittelbare Nachfolge der Sturmer und. Dranger in rubrenden Samilienstuden tragischen Ernft auf und brachte die gange Gattung burgerlicher Dramatit in Verruf. Die Romantit spottete wie Schiller über die Samilienstude Ifflands und Kotzebues. Ludwig Robert, der Bruder Rabel Varnhagens, magte in fpatromans tifder Zeit viel, als feine "Macht der Derbaltniffe" 1819 im Burgertum wieder echte Tragit aufzudeden suchte. Sein Vorstoff blieb obne Ergebnis. Ebenso erging es dem Stude von Meyerbeers Bruder Michael Beer "Schwert und Sand" von 1881. Gugtow nutte auch burgerliche Dramatit wefentlich blog zu Kampfrufen liberaler Tageofchriftstellerei. Bebbel ertannte, daß der Gegensatz von Abel und Burgertum am Ende der ersten Salfte des 19. Jahrhunderts zu notwendiger Tragit nicht langer verwertet werden tonne. Er fuchte die Voraussetzung tragischen Widerstreits im Burgertum selbst auf, soweit deffen Leben einseitig gebunden ift. Go gelangte er wieder zu echter und notwendiger Tragit und gab dem burgerlichen Schauspiel den vollen Ernft, den er in fruberen Dersuchen gleicher Stoffwahl vermißte.

Meister Antons Leben ist burgerlich einseitig gebunden. Darum bringt er Unbeil über sein Zaus. Das Bürgertum selbst erschafft aus sich den verhängnisvollen Jusammenstoß. Allein dieser Vertreter des Bürgertums ist zugleich der Sohn einer Jeit, die dem Untergang verfallen ist. Er entläßt uns mit dem Bekenntnis, daß er die Welt nicht mehr verstehe. Die Welt setzt zu Schritten an, die über Meister Anton und über seine Lebensanschauung hinaussühren. Das Opfer, das der kommenden Jeit dargebracht wird, ist Klara. Ihr Untergang erhärtet, wie notwendig dem Bürgertum neue und zeitgerechtere Anschauungen sind. Abermals lost sich eine Entwicklungsschicht von der kommenden ab. "Maria Magdalene" sindet ihre höchste kunstlerische Berechtigung sur Sebbels Gefühl in der Tatsache, daß die Tragik des Stücks in weltgeschichtlicher Tiese wurzelt.

Moch verfpurt man in den erften Studen Bebbels ein dumpfes Grollen gegen den Weltfauf und gegen die Jeit. Gie atmen einen ums fturglerischen Beift. Sie tunden den Peffimismus. In den schweren Tagen feiner Jugend traf Bebbel fast nichts an, was ibn mit biefer Welt verfohnte. Erlofung vom Weltleid brachten ihm Wien und die Frau, mit der er 1846 fich verband, die Schauspielerin, die ihm fortan für seine Dichtung die Mage bochgesinnter Weiblichkeit vorzeichnete. Das Jahr 1848 führte ihn vollends zur Anerkennung der Bedeutung bestehender Staatsformen. In "Agnes Bernauer" vertrat er turg darauf die Pflichten, die der Staat dem einzelnen auferlegt. Micht wie Beinrich von Aleift im "Pringen von Somburg" befannte er fich aus vaterlandischer Freude an dem Staat, dem er gulegt angeborte, gu dem Glaubensbekenntnis des Großen Aurfürsten Aleifts. Aber der Wert des Staatsbegriffs war ibm aufgegangen. In der außeren Sorm von Goethes "Sermann und Dorothea" und mit manchem inneren Bezug zu biefem Glaubensbetenntnis eines Gegners der Revolution veröffentlichte er 1859 fein episches Gedicht "Mutter und Aind". Es wandte fich gegen den Beift der erwachenden Sozialdemotratie, es fteht fogar in vollem Gegenfatz zu Reuters fast gleichzeitiger Dichtung "Kein Bufung", zu diefer Aundgebung eines Mannes, der doch auch mit dem Bestehenden sich ausgesohnt hatte. Jum Optimisten wurde Bebbel darum noch lange nicht. Allein er fand den Weg zu einer Tragit, die mehr Lichtblicke gutaft als die Dichtung feiner Jugend. Das wird bezeugt durch "Gyges".

Am trubsten spiegelt sich die Welt in Bebbels Augen unmittelbar vor Wien. Sein außeres Dasein war auf Tiespunkten angelangt. In solch verzweiselter Stimmung verriet auch er, wie nahe ihm das Gresse und überhitzte der französischen Romantik und damit natürlich das Gebrochene des Jungen Deutschlands lag. Selbst hebbel hatte da etwas Verlodendes in sich zu überwinden. Dramen wie "Ein Trauerspiel in Sizilien" (1851) und "Julia" (1851), vor allem aber seine Erzählungen in ungebundener Rede und viele seiner Gedichte arbeiten mit Mitteln, die an Sue erinnern. Eine Poesie der Verzweiflung scheint sich in ihnen anzubahnen.

Sebbels Lyrit ist seltsam zwiespaltig. Er strebte auf der einen Seite erfolgreich nach einem Ideal reiner und echter Lyrit, das ihm vor allem durch Uhland verwirklicht schien. Er blied anderseits vielsach bei bloßer Gedankenformung stehen. Das dauernde Bedurfnis nach Selbstbefinnung, das ihn fruh zu ausführlichen Tagebuchaufzeichnungen drängte und seine Tagebucher dem Erforscher kunklerischen Schaffens zu unerschöpflichen Sundgruben macht, lebte sich in dieser Reihe seiner Gedichte aus. Sie

bestärtten die Mits und Nachwelt in der Annahme, Sebbel sei nur Gedantendichter. Die menschenschöpferische Araft seiner Dramen wurde darum vielfach verkannt. Gewiß sah er die Welt seiner Tragit von dem Standpuntt seiner entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung. Allein sichers lich war ihm mehr zu tun um Erfassung reinmenschlicher Erlebnisse als um Versinnlichung von Gedanten, die ihm aus der Philosophie anderer oder auch aus eigenem Denten zuströmten.

Gerb und in sich verschlossen sind seine Menschen. Sie wollen zugleich immer stärter menschliche Größe verwirklichen. Wagners Gott Wotan ist eine innerlich gebrochene Gestalt, Zebbels Nibelungen haben innere Größe und Einheit. Dem jungdeutschen Menschenschlag steht Wotan näher. Die Überwindung des Jungdeutschen, die von Wagner erst in den "Meistersingern" erreicht wurde, ist auch in Zebbels "Nibelungen" geleistet. Darum sühlte Zebbel sich auf dem Boden der Nibelungenwelt dem Mitbewerber Wagner überlegen. Er war sich bewußt, Menschen von einem seelischen Maß, das Wagners Gotte Wotan unerreichbar war, aus alten Mären zum Leben ausgerufen zu haben.

Auch Otto Ludwig brachte Bebbel in den Auf eines bloßen Gedantens dichters. Wenn Ludwig die tunstlerischen "Sorderungen von oben berein" betämpfte und ihnen vorwarf, sie zerftorten den "unschuldigen pros duttiven Juftand", dachte er an Schiller, doch auch an Bebbel. Gottfried Reller stellte freilich an Ludwigs epischen Studien gleichfalls ein Grubeln über die Mache, ein aprioristisches Spetulieren fest, das er bestenfalls für das Drama, nicht aber für sein eigenes Gebiet, für die Movelle, zulaffen wollte. Ludwig gelangte nur am Ende feiner Laufbahn zu einem tunftles rischen Grübeln, das ihm seinen produktiven Justand tatsächlich zerstörte. Darum fand er vom Roman nicht wieder den Weg zurud zu abgeschlosses nen Dramen, nur zu Planen und zu Entwurfen, an denen er rastlosunbefriedigt anderte, um fie auf die Bobe feines Abgotts Shatespeare hinaufzutragen, dann aber zu umschätzbaren Jeugniffen dichterischer Gelbfte besimung, die sich in Shatespeares Aunft verfentt, doch auch in deren-Mamen Schiller befebbet. Schroff einseitig verwarf Ludwig alle analytische Tragit und meinte bas Beil in feetischer Synthese zu entbeden. Er vertrug den festen Rabmen nicht, in den nach dem Vorgang der Untite und in naber Verwandtschaft mit dem frangofischen Alassismus Schiller den tragischen Vorgang spannte. Auch Bebbel verfette feine tragischen Personlichteiten von Unfang an in eine (entwicklungsgeschichtlich gedachte) Iwangslage. Auch ihnen waren die Sande gebunden. Und wenn der Personlichkeit bei Bebbel immer noch mehr Spielraum übrig blieb als bei dem reifen Schiller, fo ergab fich doch fur Bebbels Belden

zunachst gleichfalls ein Rampf mit bestehenden Umftanden, wahrend Ludwig aus der feelischen Anlage allein die Tragit ableiten wollte. An Sicherheit des Ablaufs, an Motwendigkeit des tragischen Untergangs bufen Ludwigs Dramen daber manches ein. Ja, im "Erbforster" (1853) bedarf es zulett, um das vernichtende Ende wirklich zu erreichen, aller möglichen Aunstgriffe. Sie gemahnen obendrein an die Mittel der Schidsalstragodie Jacharias Werners oder Mullners. In den "Mattabaern" (1854) gewinnt vollends teine einzelne Perfonlichkeit unein= geschräntte Stellung im Mittelpunkt des Studs. Der Beld des Studs ift der religios-heldenhafte Beift des alten Palaftinas; fein tragifches Irren und seine Gelbstüberwindung bilden den Rern. Um fo beffer bewähren den Meifter feelischer Erfaffung die Geftalt des Kampfers um sein Recht in der Waldtragodie und die Mutter der Mattabaer wie deren gegensägliche Sohne Judah und Eleazar. Da wie dort baut sich das Seelische auf einem Zwiespalt auf, der frub dem Dichter gu einem starten Erlebnis geworden war. Schein tehrt fich gegen Bein, das Blendende sucht dem Echten den Rang abzulaufen. Moch in der "Seiteretei" und in den grundverschiedenen beiden Brudern des Romans "Twischen Simmel und Erde" tehrt der gleiche Gegenfat wieder. Ludwig legt feine Erfindungen nicht schlechtweg auf den Sieg des Echten, auf die Uberwindung des falschen Scheins durch das mabre Sein an. Aber innerlid, behalt das Echte recht. Ludwigs startes Gefühl für das Echte stempelte ibn zum berufenen Pfadfinder des Realismus. Es erfparte ibm die "Slucht vor dem Trivialen". Er verdachte aus gleichem Grund Bebbel das Bedurfnis zu "frappieren". Ihn felbst lodte das Einfache und Schlichte. Was war aber diese Luft am Frappieren anderes als der alte jungdeutsche Bang gum Ungewohnlichen und Auffallenden? Die Uberwindung dieses Sangs, dem noch weit mehr als Sebbel die Kunst Wagners unterliegt, war der ficherfte Weg zu dem Realismus Bellers; fie lieb Ludwig das mabre Unrecht, feiner Zeit den Weg in die Jutunft 311 weisen.

Allein auch Ludwig hatte zu überwinden, ebe er zu der Reife seines Standpunkts gelangte. Wie seine Altersgenossen Gebbel und Wagner huldigte er in seinen Anfängen dem Grellen und Verstiegenen der französischen Romantik. "Die Pfarrose" (1850) und "Das Fräulein von Scuderi" (1848) fügten Stoffen, die er von G. A. Bürger und E. T. A. Hoffmann übernahm, die Jüge zerrissenen Menschentums und seelischer Überspannung ein. Der Goldschmied Cardillac des "Fräulein von Scuderi" geriet ihm trogdem zu einer lebensvollen Seelenstudie, auch er ein Vertreter des falschen Scheins.

Ludwigs Dramen bewähren durchaus einen ausgezeichnet scharfen Blid fur das Bedurfnis der Bubne. Eduard Devrient hatte ibm recht: zeitig dargetan, welche Wunsche ein Drama erfullen muß, wenn es von den Brettern berab zielgewiß seinen seelischen Gehalt tunden will. Bebbel ftand folden Wunschen zu seinem eigenen Rachteil fast gleichgultig gegens über. Der "Erbforfter" und felbst die "Mattabaer" mit ihrem Uberreichtum an Gestalten tommen dem Buhnenspiel weiter entgegen als Bebbels Dramen. Ludwigs Menfchen bewegen fich bubnengemager als Bebbels ungelentere Geschopfe, denen der Schauspieler aus Kigenem die wechselnde Gebarde leihen muß, follen fie nicht zu blogen Sprechern erstarren. Gleichwohl erscheinen beute Bebbels Stude haufiger auf der Bubne, während Ludwig früher und befonders im Zeitalter des Maturaliss mus starter beruchsichtigt wurde. Sebbel selbst erblickte in Ludwigs Dramen nur einen Abtlatsch seiner eigenen Leistungen. Wirklich tam ja der "Erbforster" nach "Maria Magdalene", und die "Mattabaer" ließen "Judith" wie "Berodes und Mariamne" den Vortritt. Die Beenatbeit des Burgertums wurde von Ludwig spater als von Bebbel zur Voraussetzung eines burgerlichen Trauerspiels, die geistige Saltung des biblischen Judentums nur nach Sebbels Erstling von ihm zum Sintergrund einer geschichtlichen Tragodie gewonnen. Bur die eigentumlichen Werte der Schopfungen Ludwigs hatte Bebbel noch weniger Befuhl als fur die Aunst Wagners.

Mur wer von den Seelenstimmungen eines Kunftlers nichts abnt und Die Motwendigfeit eines wenn auch einfeitigen tunftlerischen Beharrens verkennt, mag über die Catsache klagen, daß die drei Sohne des großen Jahres 1813, Bebbel, Ludwig und Wagner, einander nicht begriffen haben, mag gar die Urteile, die fie über einander fallten, gum Magstab ibres wabren Wertes machen. Das Beste der drei Meister erkannte nur die Macwelt. In einem Jeitalter, das in erster Reihe den Roman und die Movelle weiterentwickelte und auf dramatischem Gebiete zwar vielerlei, aber unfäglich wenig Dauerndes fcuf, ftellten die drei der Tragodie neue Aufgaben, an deren Cosung noch unfere Jeit tatig ift. Ludwig bahnte überdies den Weg zu einer neuen Gestalt des Romans. Diesen Weg ging am Ende des Jahrhunderts der Deutsche weiter. Die Steigerung des Realismus, die sich im legten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts volls 30g, war Ludwig zu Dank verpflichtet. Bebbel trat in den Vordergrund, feitdem der Realismus seine volle Kraft aufgegeben hatte. Wagners Siegeslauf scheint nur in allerjungster Zeit sich zu verlangsamen. Das Mufitdrama indes hat nach Wagner nur febr wenig gezeitigt, was unzweifelhaft einen Schritt über ihn hinaus tut.

,/

## Drittes Kapitel In der Frühzeit des neuen Reichs Ofterreicher

Am 5. November 1870 errang auf dem Theater an der Wien Ludwig Anzengruber, bis dabin ein vollig Unbekannter, mit seinem kirchenseindlichen Kampfstud "Der Pfarrer von Kirchfeld" einen durchschlagenden Erfolg. Die Juhorer, die sonst an gleicher Stelle mit Behagen die Anzüglichkeiten von Offenbachs Operetten genossen, beugten sich willig dem tragischen Ernst des grobgezimmerten, auf träftige Gegensfatze angelegten Studes aus der Umwelt eines Dorfgeistlichen, das neben schallonenhaften Gestalten ein paar echtmenschiche brachte.

Das zweite Kaiferreich, deffen Lebensgefühl in Offenbach vielleicht feinen treffenoften Ausdruck gefunden hatte, war turg vorher dem Uns sturm deutscher Gelden erlegen. Das Paris Napoleons III. und seine Wirtung auf deutsche Gefinnung waren fur Deutsche auch durch den Frieden von Frankfurt noch lange nicht überwunden. Der materialistischen Zeit entsprach die leichtherzige Genuffreude, die rings um Kaiserin Lugenie berrichte, viel zu gut, als daß durch den übermaltigend rafchen Erfolg der deutschen Waffen und durch die Errichtung des neuen Deutschen Reichs sofort eine neue, ftrengere Gefinnung und Lebensführung gezeitigt worden ware. Deutsches Leben und vor allem deutsches Dichten ftand damals nicht auf der Sobe deutscher triegerischer und politischer Tat. Schon die Ariegsdichtung der Siegesmonate von 1870 und 1871 versagte mit wenigen Ausnahmen. Die Dichtung, die unmittelbar nach dem Ariege erstand, bedeutet teinen Sortschritt, am wenigsten, wo sie dem Gefühl des neuen politischen Lebens nachzukommen suchte. Es war überhaupt, als sollte der heroische Aufstieg der Deutschen nur ein titschiges tunftlerisches Abbild gewinnen. Saft zwei Jahrzehnte mußten vergeben, ebe die Kunft, ebe por allem die Dichtung zu ernsterer Auffassung des Daseins und ihrer Aufgaben gelangte. Don ben Stimmungen der Siegesjahre war dann nur noch wenig übrig. Vielmehr stand die neue Kunst des Maturaliss mus fogar recht gegenfählich den Machten gegenüber, die fich aus der großen Umwalzung von 1870 und 71 auf deutschem Boben entwidelt hatten. Der junge Maturalismus Deutschlands war sozialdemokratisch gefinnt nach der Cehre von Marr. Er befehdete den Kapitalismus des reichen

Burgertums, er versuchte endlich durchzuführen, was sich bisher nur da und dort leise angekundigt hatte: die überwindung der burgerlichen Aunst durch eine Aunst des vierten Standes.

Die Jahre nach 1870 und 71 erstreben den inneren wie den außeren Ausbau des neuen Reichs. Nach außen gewinnt der Bau Bismarcks immer größere Sestigkeit, nimmt Deutschland die Jügel der Weltpolitik sest in die Sand. Der Berliner Kongreß von 1878, der auf den rufsischtürkischen Krieg folgte, bezeugt, daß die Völker Europas sich gewöhnt hatten, dem Deutschen Reich in Fragen der Weltpolitik eine entscheidende Stimme zuzugestehen. Er war der größte äußere weltpolitische Erfolg Bismarcks. Allein die inneren Vorgänge nach 1870 und 71 schienen der neuen Machtstellung nicht zu entsprechen. Das neue Reich wurde zu

einem Schauplatz religiofer und gefellschaftlicher Kampfe.

Der Vorwurf trifft die überwiegende Mehrheit deutscher Dichtung nach 1870 und vor dem Maturalismus, daß fie den tiefeingreifenden innern Vorgängen scheu auswich, dafür aber sich in der Ausmalung einer Scheinwelt gefiel, die dem Lebensgefühl des wiedererwachten Deuts fchen Reichs entsprechen follte. Der Bistorismus war auf allen Gebieten der Aunst icon fo übermächtig geworden, daß man mubelos und ficher alte Lebens- und Gestaltungsformen aus der Jeit des Deutschen Reichs von einst übernehmen zu tonnen meinte. Die Deutschen gefielen sich in einer lünstlich erneuerten altdeutschen Luft. So ganz außerlich batte die echte deutsche Romantit der Zeit um 1800 sich das Wiederanknupfen an altheimisches Wesen nicht vorgestellt. War inzwischen gelegentlich die Freude an mittelalterlicher Gewandung zu einem Spiel der Mode geworden, hatte sie in spatromantischer Zeit und besonders im Umtreis des Sobenzollers Friedrich Wilhelm IV. sich beobachten lassen, auch schon ben Spott vorwartsbrangender Schriftsteller machgerufen, fo widers fprach gleiches Gebaren jett noch viel mehr dem Beift der Zeit, der nicht dem Geiste, sondern dem Stoffe diente. Die überhigte Geldwirtschaft der Grunderzeit führte nach 1870 obendrein bald bofe Ruckschläge berbei. Der Milliardensegen war nicht imstande, die Verarmung zu bemmen, die dem Borfentrach von 1873 folgte. Micht bloß die Industrie, vor allem das Aunsthandwert, aber auch Aunst und Dichtung mußten billige Ware liefern, wenn fie Abnehmer finden wollten. Die außere Gestalt der Citeratur, das Buch, auf schlechtes Solgpapier gedruckt und liederlich gebunden, verrat fur alle Zeiten ben Tiefftand ber Unfpruche von damals.

Die Großen vom Magstab Sebbels oder Ludwigs waren dabins gegangen, sie waren auch vergeffen. Wagner verfolgte feine perfonlichen Aunftabsichten und fand im gaben Kampfe gegen eine widerstrebende Umwelt teinen Anlaß, fich tunftlerisch mit den Fragen der Jeit ausseinanderzuseigen. Spigonentum und Konvention genügten dem Cefer und dem Theaterbesucher.

In solcher Umgebung enthullt sich Anzengruber als der berufene Sortsetzer Sebbels und Ludwigs. Er bezeugt, daß nach 1870 Ofterreich bereiter war als das neue Reich, Dichtung mit dem Gehalt des Tages zu erfüllen. Sein Erstling nahm Stellung zu der geschichtlichen Tatsache, die von Guttows "Jauberer von Rom" geahnt worden war, zu dem Wiedererstarten katholischer Ansprüche. Auf ofterreichischem Boden war diese Tatsache freilich früher zu beobachten. Anzengruber kam nachmals mehrsach auf die religiospolitischen Dinge zurück, die bald dem jungen Deutschen Reich schwere Sorgen bereiten sollten. Auf dem Wege zu seinem "Vierten Gebot" (1878) gewann er gesellschaftliche Fragen hinzu. Wenn einer aus den siedziger Jahren den Weg von Sebbel, von Ludwig, von Keller zum Naturalismus bahnte, so war es Anzengruber.

Der "Pfarrer von Kirchfeld" spielt auf dem Dorfe, das "Vierte Bebot" ift ein Wiener Volksstud. Die beiden Gebiete, auf denen fich, mehr oder minder von Bumor durchleuchtet, die Dramen Ungengrubers bewegen, werden durch die beiden Werte getennzeichnet. Im Wiener Voltse und Aleinburgerleben war er, trogbem er vaterlicherfeits von Bauern ftammte, beffer gu Saufe als auf dem Cande. Micht nur gegen die Echtheit der Sprache feiner Bauern laffen fich Einwande erheben. Er fand Dorfgeschichten und auch Dorfstude aus der Alpenwelt, zunachst aus der oberbayrischen, vor und lieb dem übernommenen tunftlerische Steigerung. Er fcentte dem Alplerftud echtes Bubnenleben ebenfo durch feinen scharfen epigrammatischen Witz wie durch feine Sabigteit der Bestaltung einer Menschenfeele. Wie ernft er die Aufgabe nahm, das seelische Werden Ungewöhnlicher zu zeichnen, bewährt noch mehr als seine Bauerndramen der Roman "Der Sternsteinhof" (1885). Ein schlimmveranlagtes bubiches Bauernmadel wird in folgerichtiger Entwicklung zu strenger Lebensführung erzogen. Langfam, aber unentwegt fett fich das Gute in ihr durch. Go leuchtet Keller seinen Menschen in die gefährlichen Tiefen ihrer Seele und bolt das Bejabende beraus, das fich bier verbirgt. Starter betont Anzengruber sonft das Komische im Gebaren der Menschen. Trog dem unbestrittenen Erfolg feines Erftlings batte Angengruber im Wettkampf mit der Wiener Operette feinen leichten Offenbachs Wiener Nachfolger, Komponisten wie Johann Strauß, Franz von Suppé und Karl Milloder, Tertdichter wie S. Jell trugen damals die Operette auf eine Sobe empor, die feitdem langft wieder aufgegeben wurde. Anzengruber erfocht gegen solche leichts

beschwingte, witzige, buhnenvertraute Kunst durchaus nicht immer rasche Siege. Auch die Rucksicht auf die Darsteller der Wiener Vorstadttheater, die seine Stude zu spielen hatten, während sie doch ganz auf die Operette eingestellt waren, veranlaßte ihn, Juge des Singspiels beizubehalten und sur lachenerregende Wirtung zu sorgen. Die Wiener und die Wienerinnen seiner Volksstude erfaßt er von ihren guten und von ihren schwachen Seiten, aber meist zeigt er ihnen kein boses Gesicht; wenn er gelegentlich eine strengere Miene aufsetz, bleibt immer noch ein verschnlicher Ausweg offen. Er wahrt die Haltung der Wiener Wigblätter seiner Jeit. Er selbst war lange Mitarbeiter eines der bekanntesten und meistgelesenen.

Doch im " Vierten Gebot" gab er die Schonung auf, mit der er fonft die Gefahren der Wiener Lebensführung mehr andeutete als ausschopfte. In diesem Thesenstud rudt das deutsche burgerliche Drama um einen Schritt binaus über "Maria Magdalene" und über ben "Erbforfter". Micht blog Engherzigteit des Burgertums wird aufgebeat. vielmehr schonungslos das Verderben enthullt, das eine burgerliche Schicht der anderen, aber auch dem vierten Stande bringen tann. Meftroy batte das Aufammenwohnen gegenfätzlicher Gefellschaftsstufen in einem Sause nur von der tomischen Seite gefaßt. Anzengruber nahm ichon alles Wefentliche vorweg, das in der grubzeit des deutschen Maturalismus von Sudermann dem Gegensat des Berliner Vorders und Sinterbauses. und zwar zu ungunften des Kapitalismus, abgefeben werden follte. In Ibsen aber gemahnt der tubne Griff, mit dem hier von Angengruber dem Vierten Gebot die Frage entgegengehalten wird, ob Eltern auch immer der kindlichen Chrung wert find, die der Ratechismus ihnen zubilligt. Mur eine sittliche Personlichteit von Anzengrubers Wucht tonnte das Unbeil, das Eltern ihren Aindern zu ftiften vermögen, gleich eindringlich und ernft verfinnlichen. Die ummittelbaren Zeitgenoffen waren der sittlichen Strenge des Studs nicht gewachsen. Der Aufschwung der Buhne, der sich in den ersten Jahren des Naturalismus vollzog, brachte es zu Shren und ließ ertennen, wieviel von den Wunschen dieser spateren Zeit durch Unzengruber schon erfüllt worden war.

Peter Rosegger wird häufig mit Anzengruber zusammengestellt. Beide traten fast gleichzeitig auf, beide schildern das Leben und das Gebaren des Alplers, beide wirten gern belehrend und sittigend. Doch Rosegger tam als obersteirer Bauerntind zur Welt und stand daher von vornherein mit den Bauern in engerer Sühlung als der Wiener Anzensgruber, ja als die große Mehrzahl deutscher Dorfgeschichtendichter. Rosseggers erziehliche Neigungen lebten sich im Roman erfolgreicher aus als im Drama, während Anzengruber ein geborener Bühnenbeherrscher

war und wie Ludwig nur aus außeren Grunden auch Erzählungen schrieb, ohne gleich Ludwig in ihnen sein Sochstes zu leisten. Rosegger ist Meister des turzen anekotischen Berichts. Aber er wagte sich in Romanen aus Gegenwart und Vergangenheit an die Lebenserscheinungen beran, die ihm gedeihliche Entwicklung seiner Umwelt zu hindern schienen: außerliche Kirchlichteit, aber auch unzureichende Religiosität, Jerstorung bäuerlichen Wohlstands durch die vordringende Industrie, Verdrängung des Kleinbauern durch den Großgrundbesitz und durch dessen Neigung, Ackerland in Jagdwaldung zu verwandeln. Die Last der gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und religiösen Fragen, die er zu lösen such, hemmt zuweilen den leichten Schwung seiner Erzählerbegabung, die sich am besten bewährt, wenn sie Erlebtes berichtet.

Waren es wirklich nur ungunstige Jufalle, daß die ofterreichische Dichterin, die ahnlich wie Anzengruber die Wege Ludwigs und Kellers weiterging, ihre hohen tunftlerischen Anspruche indes niemals im Dienste des Tages aufgab, nicht auch gleich Anzengruber auf der Buhne deutsche Dichtung sorderte? Auf die Buhne wurde Marie von Shner-Sichenbach als Kind durch das Wiener Burgtheater hingewiesen, dessen Besuch der dsterreichischen Komtesse etwas Selbstverständliches war. Es blieb bei Ansängerversuchen, deren einer freilich durch Ludwig ausführlich geswürdigt und abgelehnt wurde. Marie von Shner hatte zu schwer zu kämpfen, um ihren Erzählerberuf gegen ihre nächste Umwelt durchzusezen, als daß es ihr gegönnt gewesen wäre, zu beweisen, daß auch eine Frauden hohen Aufgaben der Tragddie gewachsen sei. Wirklich glückte ihr, jahrzehntelang den Berufensten für die erste deutsche lebende Dichterin zu gelten.

Ihr war es das Gegebene, die wenig bekannte, vielen ganz unzus gängliche, eigenwillige Welt des ofterreichischen Sochadels, dem sie selbst angehörte, treuen und scharfen Auges zu ergründen. Deutsches Adelsleben war besonders seit Gräfin Sahn-Sahn vielsach von Frauen geschildert worden. Aber noch die Landsmännin der Sbner, die unter dem Decknamen Ossip Schubin zu Beginn der achtziger Jahre aus naher Beobachtung den österreichischen Sochadel abzuzeichnen ansing, übte in ihrer bewegten, an französischen Mustern gebildeten Darstellungsweise nicht die schlichte Entsagung der Sbner und lieh ihren Abbildern eines Standes, der in ihren Augen dem Untergang unaushaltsam sich näherte, den sockenden Schimmer des Romanhaften und Abenteuerlichen, sa des Wunderbaren. Mit denselben Mitteln zeichnete sie dämonische Künstlernaturen. Die Sbner sührt ihre Standesgenossen sieh dieh hinaus in die Welt, sondern läßt deren Schicksale aus dem gewohnten Leben erwachsen, das nach

altem, ftrengfeftgehaltenem Brauch bald auf dem Gute, bald in Wien fich abspielt. Seelische Verirrungen leiten bei ihr empor gur Selbstüberwindung und Suhne. Strenger und umnachsichtlicher als Theodor Sontane enewidelt ihr Roman "Unfühnbar" (1890) bas Schidfal ber Frau, die zum Chebruch gedrängt worden war. Wie Ungengruber im "Sternfteinbof" belehrt fie ihre Menschen zum Guten. Ihr "Gemeindelind" (1887) tritt nicht nur wegen feiner fittlichen Saltung unmittelbar neben ben Roman Angengrubers; das Leben des Bauern war ibr aus langiabriger unmittelbarer Beobachtung ebenso gut bekannt wie die hochablige Welt. Wie Anzengruber blickt sie auch dem Wiener Kleinburgertum verständnisvoll ins Berg. Gleich ihm bat fie fur den wohlhabenden Burger geringe Vorliebe. Er miggludt tunftlerisch beiden leicht. Die religiosen Zweifel des tatholischen Priefters in einer Zeit, die auf laffige Saltung in Fragen des Glaubens zu verzichten begann, waren Ausgangspuntt Angengrubers gewefen. Rofegger blieb auch da an Ungengrubers Seite. Die Ebner fette fic, allerdings minder tampfluftig und tendengids als der Dichter des "Pfarrers von Kirchfeld", auch mit dieser Frage auseinander. Noch ausgiebiger tat gleiches die Wiener Dichterin Emil Marriot, die um 1890 durch ibr ftartes Temperament Marie von Chner in Schatten gu ftellen schien. Das Wert der Ebner, das jetzt geschlossen vorliegt, erhartet den Reichtum ihrer tunftlerischen Ergablungsmittel und ihre Sabigteit, Menschen verschiedenster Pragung zu gestalten. Diesen Menschen eignet gern ein Jug, der uns lächeln macht. Der Sumor der Chner unterftreicht mit Vorliebe fleine Schwachen. Sie tann Aabinettstude liebenswurdigen Spotts ichaffen. Juweilen verliert fie auch den Bumor gang und verrat, daß fie über eine ihrer Gestalten den Stab bricht. für folche Verneinung entschädigt die fittliche Unerbittlichteit, mit der fie fich felbft betrachtet, entschädigt noch mehr ihr ftartes Mitgefühl mit den Seelen Unterdruckter und mit der Seele des Tieres.

Die knappere Sorm der Novelle, die von Marie von Sbner neben größeren Erzählungen mit Vorliebe gepflegt wurde, hatte kurz vor ihren ersten Versuchen in dem Wiener Serdinand von Saar einen Vertreter von wesenklich verschiedenem Lebensgesühl gefunden. Wohl berührt er sich stofslich mit der Sbner und begegnet ihr auf dem tschechischen Boden dsterreichischer Provinz. Ihm indes liegt vor allem, Widerstandslose oder mindestens seelisch überempfindliche zu vergegenwärtigen, die unter dem Druck des Lebens mählich zermürbt werden. Er ist Stimmungsmensch und schafft Stimmungsmenschen. Schon der Rahmen, den er mit Vorsliebe um seine Novellen legt, gibt den sprischen Grundton. Es sind meist die ausschen und lähmenden Stimmungen Wiens. Siner späteren

Dichtergruppe, die in der Nachzeichnung dieser muden Stimmungen sich nicht genug tum konnte, wurde Saar zum Vorbild und Meister. Die Sohe erstieg solcher Ausdruck des Wiener Lebensgefühls in Saars "Wiener Elegien", in denen die berbe Sorm des Serameters sich zu melancholisch gedämpstem Nachfühlen des merklich schwindenden Behagens und des Bewußtseins vergangener Genußfähigkeit des Wienertums erweicht.

## Befdictlide Dichtung und ihre Uberwindung

Die Stadt und das Land Grillparzers waren dergestalt nach seinem Singang tatkräftig auf dichterischer Bahn weitergeschritten. Alte Uberslieferung hatte man tunstlerisch gefördert. Noch war auch hier der weitere Umkreis des Publikums nicht zu vollem Verständnis für die dichterischen Aufgaben der Jeit emporgestiegen. Aber es mangelte wahrlich nicht an Kräften, die eine Weiterentwicklung tragen oder mindestens vorbereiten konnten. Wenn ihnen etwas im Wege stand, so war es die Lesekost, die vom Deutschen Reiche damals nach Osterreich kam. Noch war die Soner auch in Osterreich nur wenigen bekannt. Noch erblickte man auch hier das wahre Zeil im geschichtlichen Roman und in Versdichtungen vers wandten Gepräges.

Alle dichterische Vergegenwartigung deutscher Vorzeit war vor 1870 den Deutschen immer werter geworden. Sie mußte nach 1870 um fo mehr einen neuen traftigen Gefühlston finden, da der Deutsche sein neues Reich wie eine Wiedergeburt mittelalterlicher deutscher Große empfand. Guftav Freytag fette von 1872 bis 1880 in dichterische Ergablung um, was ihm aus feinen "Bildern aus der deutschen Vergangenheit" aufgegangen war: die tulturgefchichtliche Entwidlung des Deutschtums. Gleichzeitig mit Jola, der in feinen "Rougon-Macquart" das Geschid einer weitverzweigten Samilie innerhalb weniger Jahrzehnte an ihren einzelnen Gliedern nach den wiffenschaftlichen Vorstellungen von Vererbung und Anpassung aufzuzeigen sich mubte, wagte sich Freytag an die noch gefährlichere Aufgabe, durch Jahrhunderte den Gang eines Geschlechts zu verfolgen und in deffen Gliedern typische Vertreter ihrer Beit zu erfassen. Seinem burgerlichen Standpunkt entsprach es, ein Gefchlecht, das im 19. Jahrhundert zu fchlichter burgerlicher Arbeit fic betehrte, von germanischen Surften abstammen zu laffen. Es batte machtigerer dichterischer Braft bedurft, als dem alternden Ergabler gu Gebote ftand, diefem Entwicklungsgang nicht die Wirtung eines Abftiegs zu leiben. Freytag lieferte gegen feinen Willen den Beweis, daß die Runft bei überbescheidener Einschrantung auf das Tuchtige, Brave,

Einfache, bewußt Philisterhafte burgerlich arbeitfamer Saltung zulett zu turz tommt. Von einem schwunghaften Eingang, in dem sich wirstungsvoll die Alemannenschlacht von Straßburg abspiegelt, gleitet die lange Bandereihe der "Ahnen" allmählich hinab ins Gewöhnliche. Das warb nicht für den Realismus und konnte einer späteren Zeit nur von neuem Slucht vor dem Trivialen empfehlen.

Den Geschichtsforschern wurde es bald zur lieben Gewohnheit, ihr Wiffen in Romane bineinzutragen. Selir Dabn wurzte feinen Trank traftiger als Freytag; er bolte die Jutaten aus Frankreich. Sein Sauptwert "Ein Rampf um Rom" (1876) mochte zwar die beste Araft aus der Verwandtichaft ichopfen, die dem Verfaffer aufgegangen war zwischen ben Schidfalen der Goten der Zeit Justinians und dem Kampf der Ofterreicher seiner eigenen Zeit um Italien. Die Menfchen des Buchs, ihre Sprache, ja die gange Wortgebung ruben indes auf einer feltsamen Verquidung germanisch gemeinter Seldenhaftigteit mit den Brauchen des Parifer Seuilletonromans. Aus der Vorratstammer Sues stammt die erfundene Sauptgestalt, ein damonischer Verbrecher. Erregen tann das immer noch. Es ift nicht fo ermudend langweilig wie Georg Cbers' Manier, Menschen fernfter Vergangenheit, gunachft aus agyptischer Welt, unbedentlich die Gefühle und Wünsche der Gegenwart unterzuschieben. Iwei Jahre vor Cbers' fruhem erstem Versuche hatte Gustav flauberts Roman "Salammbô" (1862) tunstlerisch ben unüberbruckbaren Widerspruch tarthagischer Vergangenheit und unseres Lebensgefühls versinnlicht. Das war der Gegenpol von Scotts Bunft, an rechter Stelle den engen Jusammenhang von Einst und Jetzt zu nuten; es ist eine tunftlerische Motwendigleit, wenn geschichtliche Stoffe aus weitester gerne dichterisch zu formen sind. Dem geschichtlichen Dichten deutscher Professoren, das um 1880 blubte, wurde im Gegenfatz zu flaubert liebe Gewohnheit, den Lefern vorzutäuschen, die großen Perfonlichteiten altester Geschichte seien bei Licht besehen nicht wesentlich anders geartet als Nachbar Sing und Rung.

Scheffels ironischer Sumor hatte sich allerdings auch in verwandten Gleichstellungen gefallen. Es blieb der sangesfroben Bugenscheibenlyrik von Julius Wolff und Rudolf Baumbach, die sich auf Scheffel berief, vorbehalten, das lässige geistige Gehaben einer materialistisch absgestumpsten Jeit den Deutschen der Vergangenheit zuzumuten. Wolffspielte sich in Darstellungen aus der Gegenwart auch gern als lebenskundiger kühler Spotter auf. Aunstvoller beichtete Souard Grisebach das seelische Ringen des Weltmenschen der Jeit. Er suchte Erlosung von der Pein und von den Freuden sinnlicher Genußsucht, hatte aber auch

genug Araft, echte Sinnlichteit in feinen Versen aufglüben zu lassen. Gesinnungstüchtig aber duldsam schrieb in fühlbarem Unschluß an Scheffel und Freytag der Katholit S. W. Weber die langen Strophenreiben seines epischen Gedichts "Dreizehnlinden" (1878).

Friedrich Theodor Vifcher nahm das Gebaren der geschichtlichen Dichter schon 1879 in der Pfahldorfgeschichte "Der Besuch", die er seinem Buche "Auch Einer" einfügte, wigig aufs Korn. Der jungbegelische kundige Ergrunder afthetischer Fragen bot mehr als treffende Verspottung. Er legte den Singer auf die gefährlichen Stellen, die von jeder Derdeutlidung vergangenen Seelenlebens gu überwinden find. Er tat gugleich bier wie in einzelnen seiner Gedichte tuhn den Schritt ins Groteste. Wiederum hatte es im Juge einer gewollt burgerlichschlichten Jeit gelegen, bie tollen Sprunge der Groteste zu meiden. So gern man fich von Didens leiten ließ, seine Grotesttunft fand in Deutschland taum eine Machfolge. Un ihrer Stelle nahm man willig das abfichtlich Cappifche boberen Blodfinns bin. Difchers Roman "Auch Einer" bezeugt den Jusammenhang mit Jean Paul auch in dem Verzicht auf alle Angst vor bem Widerlichen und Qualenden grotester Schilderung. Der Beld des Romans führt seinen Rampf gegen die "Tude des Objetts" (die Wendung wurde rasch zu einem geflügelten Wort) nicht sauberer und zaghafter, als Jean Pauls Dottor Ragenberger den Reig des Etelerregenden auss toftet und austoften lagt. Der Roman bat gleichzeitig Spannweite genug, seine aphoristisch lodere Gestalt gewährt überdies die Möglichkeit, von beißer und tiefaufwühlender Leidenschaft zu berichten, wie ein startes erziehliches und tulturforderndes Bedürfnis zu befriedigen.

Ein Meister der Groteste in Wort und Bild zugleich war seit der Mitte der sechziger Jahre in Wilhelm Busch den Deutschen geschentt worden. Sie übersahen vorläusig die geheimen Tiesen seiner Aunst und erblickten in ihm bloß einen begabten Fortsetzer von Seinrich Soffmanns drastischem Kinderbuch "Struwwelpeter", das seit 1845 seine schier unverwüstliche Wirtung betätigte. Busch überholt die Neigung des "Struwwelpeters", grotest mit Leben und Tod zu spielen, um ein Besträchtliches. Er steigert dessen und Tod zu spielen, um ein Besträchtliches. Er steigert dessen Aunst der knappen dichterischen und zeichnerischen Gebärde, er erhebt sich in einer Jeit weitschichtiger Wirtlichkeitsabzeichnung zu ungewohnter Sähigkeit, mit wenigen Worten und mit noch weniger Linien Jüge des Lebens unvergeßlich auszuprägen. Er ist Meister eines sparsamen, auf das Bezeichnendste eingeschränkten Ausdruck, der durch geringfügige Verschiebung gegensätzlichste Wirztungen erzielt. Seine Verse und seine Zeichnungen wahren dauernd die Saltung des Epigramms. Mit den großen Epigrammatikern der Welts

kiteratur wetteifert er in der Scharfe und Serbigkeit der Aritit, die er an seiner Zeit übt. Der übeln Aehrseite des bürgerlichen Wesens hielt er erbarmungslos den Spiegel vor. Die durchgehenden Jüge einer außerlich umankechtbaren, innerlich unsittlichen Moral holte er mit noch sichererem Griff aus den Menschen seiner Zeit heraus, als es einst den "Xenien" oder der Satire der Romantit im Rampf gegen die Scheinsittlichkeit der Austlärung des ausgehenden 12. Jahrhunderts geglückt war. Nicht umsonst hatte man inzwischen das Treiben der Menschen genauer beschauen gelernt. Gerade weil er Pessimist war und daher menschliche Schwächen nur feststellen wollte, die Menschen hingegen so wenig wie die ganze Welt für verbesserungsfähig hielt, nahm er seiner Satire vernichtende Schärfe und blieb er innerhalb der Grenzen eines wenn auch schmerzslichen Humors.

Die Aunst der sparsamen Gebarde, die in Buschs Schopfungen waltete, ging nur einer späteren Zeit auf, die Gleiches nicht wie von Busch lediglich zu Zwecken der Komit verwertet sah. Vorläusig war noch für lange ein Formwille am Wert, der sich an der Jülle der Linien nicht ersättigen konnte. Er sollte im Naturalismus seine bochste Stufe ersteigen. Eine der ersten Antundigungen einer gegenteiligen Formabsicht erstand kurz vor dem Erwachen des deutschen Naturalismus in den Werten des Schweizers Konrad Ferdinand Meyer. Sie führten zugleich geschichtliche Dichtung wieder aus den Tiefen der Untunst des Prosessorers romans empor.

Micht auf den ersten Schlag traf Meyer die Anappheit des Ausbruds, der er fpater befonders in feinen Dersdichtungen immer rudhalts lofer buldigte. Seine ersten dichterischen Dersuche blieben fogar wiels toniges Worts und Reimgeklingel. Selbst auf feiner Sobe gludte ihm micht, bei erfter Miederschrift auch nur von ferne feinem tunftlerischen Biele nabezukommen. Selten durfte ein anderer Dichter gleich mubsam und durch gleich unermudliches Umschreiben und Umformen zur ende gultigen Geftalt feiner Schopfungen gelangt fein. Ja, man mag daruber ftreiten, ob Meyer in der immer wieder neuansetzenden Umwandlung und Verdichtung seiner Balladen nicht gelegentlich zu weit gegangen ift. Jum erstenmal traf er den Erztlang feiner Verfe in der schlagtraftigen Gedichts folge "Buttens lette Tage" von 1871. Gin deutscher Schweizer, beffen Jugendbildung fast ausschließlich unter frangofischem Einflusse gestanden hatte, bekannte fich in diefer Dichtung von dem deutschen Rampfer Butten 3um Deutschen Reich, das ibn durch sein Meuersteben aus unsicheren Dichtertraumen zum zielgewiffen Dichter erweckt hatte. Er befang in Sutten den Deutschen und den Gegner des Katholigismus. Sortan lebrte er gern wieder zurud zu Vorgängen aus der Geschichte der Reformation und ihrer Gegenbewegungen. Dom Standpunkt des Schweizer Reformierten sah er die Dinge, dem Papstum und den Jesuiten stellte er sich entgegen. Allein tunftlerische Schöpferfreude zwang ihn, auch Personlicheteiten zu begreifen, denen sein Glaube abhold war. Die italienische Welt der Renaissance, die zum guten Teil eine Welt des Papstums ist, ging ihm in ihrem schwerfasslichen, deutsches Gemut sonst bedrückenden Wesen auf.

in ihrem schwerfaßlichen, deutsches Gemut sonst bedrückenden Wesen auf.

Nach den wenigen Ansatzen alterer Deutscher, wie Ludwig Tiecks, suchte 1860 der Baster Jatob Burchardt in seiner "Aultur der Resnaissance" die Seele des Renaissancemenschen bejahend zu deuten. Es war die zweite seiner geschichtlichen Umwertungen. Vorher hatte er in Konstantin dem Großen, der nach landläusiger Aussassung für einen Beiligen galt, einen Menschen von nichts weniger als driftlicher Tugend entdeckt. Nach Burchardts Singang traten seine Baster Vorlesungen über griechische Kulturgeschichte hervor; sie mochten der Ansicht ein Ende machen, die griechische Antike sei ein besonders begnadetes zeitalter, in seelischer Ausgeglichenheit zu voller innerer Befriedigung gelangt, der Uberzeugung also, auf die sich noch das Weltbild des deutschen Klassissmus stützte. Burchardts Deutung des Ubermenschen der Renaissance klang in seinem Schüler Nietzsche ebenso nach wie sein Nachweis eines romantisch umbefriedigten und unausgeglichenen Griechentums.

Konrad Serdinand Meyer gilt heute neben Burdhardt und Mietzsche als Vertreter eines "Renaiffancismus", der bis vor turgem nicht bloß im deutschen geistigen Leben den Ton angab. Meyers Dichtung setzte in tunstlerische Gebilde um, was von Burchardt gedanklich erfaßt worden war. Die Renaissance bot dem Schweizer Dichter gleichzeitig die Ausdrudsform, die feinem Sormwillen entfprach: ftrenge Gefchloffenbeit, Sachlichteit, Verzicht auf reichen Wortschmud, ebenmäßige Gliederung, verhaltene Araft, feierliche Saltung. In foldem Beifte formte Verrocchio sein Dentmal des Seldberrn. Colleoni. Das Renaissancegefühl, das in Meyer lebendig geworden war, widersprach seiner Umwelt, auch der Aunst Meister Gottfried Rellers, feines nachsten Machbars. Sur Reller wiederum war Meyers Gestalten gu febr "Brotat". Meyers Dichtungen find schon stofflich nicht so enge mit der Schweiz verknupft wie Kellers Schopfungen, fie haben, auch wenn fie in der Schweiz fpielen, lange nicht so sehr die Alangfarbe des Schweizer Lebensgefühls der Gegenwart: find fie doch durchaus der Vergangenheit zugewiesen. Er verfinnlicht Stufen schweizerischer Geschichte, die ein Schweizer von Kellers Pragung gern als etwas Langftuberwundenes faft. Auch Meyers "Jurg Jenatich" (1476), eine der wenigen seiner Ergablungen, die in der politischen Be-

schichte der Schweig sich bewegen, schreitet gern hinaus über die Grengen ber Beimat und lagt den Gewaltmenschen Jenatsch im Dienste feines Daterlands Bunden gu Mitteln greifen, die dem religiofen Gefühl des Schweizers widersprechen. Am liebsten weilt Meyer auf dem italienischen Boden, den auch Jenatsch betritt; oder er sucht die Umwelt Beinrichs II. von England, Gustav Adolfs, Ludwigs XIV. zu neuem Leben aufzurufen. Besonders gern zeichnet er Menschen hober feelischer Aultur, italienische Bewaltherricher, einen fpanischen Seldherrn wie den Belden der "Dersuchung des Pescara" (1887); oder er legt in der "Hochzeit des Monchs" (1884) den Bericht in den Mund Dantes und laft, ein Meister der Rahmens ergablung, die Grundsage feiner eigenen vereinfachenden und auswählens ben Erzählungstunft durch Dante vertreten. Immer ift es, als fluchte er aus schlichtschweizerisch burgerlichen Lebensbrauchen der Begenwart 3u Menschen von durchgeistigterer seelischer Saltung und von veredelter Lebens- und Umgangsform. Das Gefühl, mit dem der spanische Grande und Gatte Vittoria Colonnas, der Sieger von Pavia, Pescara, den Schweizer Reislaufer Blafi Igraggen betrachtet, verrat etwas von Meyers Widerstreben gegen urschweizerische Derbheit. Meyers Gegenfat zu seiner Umwelt lieh seinen geschichtlichen Erzählungen und Bedichten wie von selbst die echtfunstlerische Wirtung, die von Flauberts "Salammbo" angestrebt worden war. Meyers geschichtliche Menschen erscheinen gang anders als die Gestalten des deutschen geschichtlichen Romans - wie Personlichteiten aus einer andern Welt. Der geschichtlichen Dichtung ward auf deutschem Boden durch Meyer eine adlige Große und Weibe geschentt, die bier auf Scotts Wegen taum erreicht worden war.

Nur eine einzige geschichtliche Erzählerin war unmittelbar nach 1870 auf Scotts Wegen zu starten und echten Kumstwerten gelangt: Luise von François. Wieder einmal holte geschichtliche Dichtung ihr Bestes aus dem Jusammenhang mit engumgrenzter heimatlicher Erde. Eine Tochter des einstigen Kursachsens (als sie zur Welt kam, waren zwei Jahre versslossen, seitdem ihre engere zeimat von Sachsen an Preußen übergegangen war) berichtete Schicksale von Menschen ihres Landes aus junger gesschichtlicher, besonders aus napoleonischer Jeit. Ihre Erzählung von "Frau Erdmuthens Iwillingssohnen" (1872) ist schlechtweg der sächsischen Koman der Besteiungstriegsjahre. Wie ihre große Vorläuserin Annette von Drostz ließ sie diese Schicksale in der Scholle wurzeln, auf der ihre Menschen geboren sind. Wie Meyers Novellen sind viele ihrer Erzähslungen einem Rahmen eingefügt. Der eigentliche Bericht wird einer Perssönlichteit überlassen, deren Eigenheiten den Ton, sa die Sprachgebung bestimmen: In vielsacher Abwandlung führen ihre Erzählungen ein

Lieblingsthema durch. Eine lodende, verführerische Maddengestalt wird umworben von einem Shrenfesten und von einem Leichtherzigen. Ungewohnt der Sprache gartlicher Liebe, laft der Ernfte und Schwerfallige sich das liebliche Kind entgleiten, während der Glanzende, der geborene Genugmenfc das Spiel mit einem einzigen Schlage gewinnt. Sittlich streng führt die Krancois entweder zu traftvoller Selbstüberwindung ober laft den Schwachen, der Gleiches nicht leiften tann, zugrundegeben. In ihrer "Letten Redenburgerin" (1871) fcuf fie eine ber berbften Frauengestalten, die jemals aus der Band einer Dichterin bervorgingen. In diefer verzichtenden Gerrschernatur läßt sich so viel von dem eigenen Erleben der François ahnen, daß der Dichterin leicht unweibliche Sarte zugemutet werden tonnte, wenn nicht hier wie sonst bei ihr volle Freude an leichtbeschwingter, liebreizender, bingebungsvoller Weiblichkeit bell aufleuchtete. Bewundernd blidte gu der alteren Genoffin die Ebner empor, ihr verwandt in der seelischen Saltung, gedampfter sowohl in der Jeichs nung des einen wie des andern Poles frauenhaften Gebarens, noch gurudbaltender in der Kundgabe ihres feelischen Unteils an ihren Ges stalten und an deren Schicksalen.

Luise von François hatte von den geschichtlichen Vorgangen Sachsens im Zeitalter Napoleons schwerlich so unbefangen erzählt, wenn das Königreich Sachsen nicht in den Kämpfen der Jahre 1870 und 71 zu uns gebrochenem deutschem Reichsgefühl gelangt wäre. Doch noch sehlte nach dem Schweizer Meyer und der Kursächsen François der Dichter, der nicht wie Freytag oder die Erzähler der geschichtlichen Prosessorenromane das neue deutsche Lebensgesühl in ferner mittelalterlicher oder noch sernerer Spiegelung dargeboten hätte, sondern dem neuerwachten und neugestärtten Bewußtsein des preußischen Staates und vor allem des märtischen Junterstums im Bilde der Geschichte gerecht geworden wäre. Preußen hatte ja das neue Deutsche Reich geschaffen; es war das Symbol und der Wegsweiser des neuen Reichsgesühls; aus dem märtischen Juntertum war Bismarck hervorgegangen. Der erste Träger des neupreußischen Bewußtsseins in deutscher Dichtung erstand endlich in Ernst von Wildenbruch.

Als turz nach 1848 Christian Friedrich Scherenberg seine epischen Sange von preußischen Siegen begann, stand die Stimmung der Zeit ihm hemmend im Wege. Don "Sobenfriedberg" tonnte er nach 1866 noch aus neubelebtem Stolz auf preußische Waffentaten berichten. Wildensbruch aber sprach erlösende Worte im rechten Augenblick, als 1874 und 1875 sein traftvolles Temperament und seine prächtig tonende Worttunst sich in den Zeldenliedern "Vionwille" und "Sedan" zum erstenmal versnehmlich machten. 1882 begann er mit den "Karolingern" gleiche Mittel

an die Eroberung der Buhne zu wenden. Voreilige erblickten in ihm einen wiedergeborenen Schiller, ja Beinrich von Aleift. Gewiß teilte er mit Schiller die Sabigleit, durch machtvolle Worte an entscheidender Stelle der Buhnenwirtung zu Silfe zu tommen, mit Aleist das starte und echte vollische Pathos. Doch nur eine Zeit bitterfter Armut an echter Tragit, eine Zeit, die bestenfalls ein wohldurchdachtes Gedankendrama wie Abolf Wilbrandts "Meister von Palmyra" (1889) hervorbringen konnte, eine Beit vollends, die von Bebbet nichts mehr wußte, mochte die außerliche Jusammenheftung traftiger Augenblickswirtungen überseben, die durchweg die Dramatik Wildenbruchs bezeichnet. Don den Kotzebue, Raupach, Laube unterschied diefer Schopfer dantbarer Spreche und Spielrollen, der im Widerspruch zu feiner jungeren Umwelt es gar nicht auf Seelenergrundung und folgerichtige feelische Entwicklung anlegte, sich nur durch die Ducht feines perfonlichen Unteils. Er wirtte am unwiderstehlichsten, wenn martisches Juntertum im Dienft seines Surftenhauses oder im Widerstreit zu ihm zu vergegenwartigen war. Stude wie Wildenbruchs "Ouigows" (1888) waren einer Welt, der die Perfonlichkeit Bismards 3um ftarten Erlebnis geworden war, unentbehrlich. Sie entsprachen dem Lebensgefühl eines guten Teils der Deutschen, por allem der Preugen ihrer Zeit und wirkten wie erlosende Worte. Wildenbruch wagte sich auf geschichtlichem Gebiet noch weiter gurud in vorhohenstaufische Zeit und entnahm in dem umfangreichen Wert "Beinrich und Beinrichs Geschlecht" (1896) dem Investiturtampf, abnlich wie einst Raupach dem Streit der Sobenstaufen mit den Papsten, was der Gegenwart wie ihr eigenes Abbild erscheinen mochte. All das war bewegter, glanzender, blendender, bestechender als die berbe und teufche Aunst des grubnaturalismus, mochte es aud nicht immer pruntvoller Jamben sich bedienen, auch mitten zwischen Jamben den Dialett ertonen laffen. Der Maturalismus targte nicht mit scharfen Worten der Abwehr. Wildenbruch blieb die Antwort nicht schuldig, tonnte sich indes seinerseits einzelner Jugestandnisse an die neue Richtung nicht enthalten. Die "Saubenlerche" (1891) und "Meister Balger" (1893) wandten sich realistisch den gesellschaftlichen gragen der Gegenwart zu. Doch die antlagende Armeleutpoesse des Maturalismus widersprach feiner politischen Gefinnung zu fehr, als daß eine Verschnung zustande gekommen ware. Seine Gegner übersaben nicht ohne Ungerechtigs teit Vorzüge des Erzählers Wildenbruch, der weniger geräuschwoll und mit wefentlich befferer Solgerichtigteit als in feinen Bubnenwerten Seelens vorgange Jugendlicher versinnlichte. Sein preufifch soldatisches Staatsgefühl stand ihm auch hier bestens bei. Im Roman tam seine leidenschafts liche Bewegtheit am wenigsten zu echten Erfolgen.

Als einer der ersten wies Theodor Sontane auf Wildenbruchs tunftlerische Schwächen bin. Der Abtommling frangosischer Auswanderer ftand an treuer Liebe gu Preufen binter Wildenbruch nicht gurud. Seine frubgeubte Aunst balladenhaften Sange bewährte fich mit ungebrochener Kraft, als von den Belden der Jahre 1870 und 71 zu berichten war. Wurs diger Nachfolger von Willibald Aleris, erzählte er in Romanform von den Jahren 1812 und 1813. Moch besser bezeugten seine "Wanderungen burch die Mart Brandenburg", wie gut nach langem Aufenthalt in England er Cand und Ceute feiner Beimat in ihrer Sonderart zu erfaffen verstand. Dem martischen Juntertum sab er, rubiger und gelassener als Wilbenbruch, seine beimlichsten Juge ab. Ihm war überdies die Poesie Berlins lebendig geworden, weil im besten Sinn des Wortes ihm Slucht por dem Trivialen fernlag. Jum rechten dichterischen Ausbruck gelangte all das erft in Sontanes Alter. Auch Konrad Serdinand Meyer lieft nur spåt feine Stimme ertonen, felbst Reller formte grubentworfenes erft am Ende seines Lebens, Marie von Ebner brauchte Jahrzehnte, ebe sie die Bemmniffe überwand, die ihr durch Geschlecht und Geburt in den Wea gelegt wurden. Allein felbst in folder Machbarschaft bleibt es wunderbar, daß Sontane den Siebzig nabe war, als er den entscheidenden Schritt gu einer neuen Kunst tat. Und zwar in einer Zeit, da die Jugend nach verwandten Jielen zu streben begann. In allmablichem Vorwartsschreiten war er feit der Erzählung "L'Adultera" (1882), die eine vielbesprochene Cheirrung aus dem Umtreis des Berliner reichen Burgertums auffällig treu wiedergibt, zu einer form des Romans gelangt, die den Wünschen des Maturalismus entsprach; nicht in eifrigem Unschluß an die auslandischen Mufter, nach denen sich die Jungsten damals bilden wollten, sondern in folgerichtiger Ausgestaltung der Ergablungstunft, die er fich Schritt fur Schritt erobert hatte, wor allem in immer reinerer Entfaltung des Perfonlichen, das in ibm bestand, und in neuartiger Erfassung feiner nachsten Umwelt und ihrer bezeichnenden Juge. Während andere in Berlin nach den Erscheinungen purschten, die es mit Varis oder Condon teilt, entdedte er die Mertmale, die dem Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts feinen Eigenton fchentten. Die Jugend legte die bange Scheu vor dem icheinbar Unafthetischen ab, fie wagte fich an gesellschaftliche Erscheinungen, die bisber angstlich verschleiert worden waren. Sontane hatte fich gleicher Scheu aus eigener Kraft entschlagen und berichtete von Dingen, deren Mennung in guter Gefellschaft verboten war, weit (wie er es der Sauptgestalt seines letten Romans zubilligt) er sich selbst als Menfch empfand und feiner eigenen Schwache ftets bewußt mar.

von 1890 ichopften das Menschlichschone aus, das in dem ungesetzlichen, rafch vorübergebenden Bund des jungen Berliner Lebemenfchen mit einem Madden niederen Standes fich bergen tann. Sie adelten das " Derhalts nis", nicht in eifervoller Abwehr ungerechter Scheinsittlichteit, aber mit fublbarer Betonung des Gegenfates eines freien Bergenbundes und der ublichen tonventionellen Che. Sie eroffneten die Babn fur ungegablte Abstufungen in der Vergegenwartigung "fußer Madel". "Effi Brieft" (1895), einer der feinfühligsten Chebruchsromane der Weltliteratur, verteidigt nicht ein unsubnbares Vergeben, aber er grabt die Wurzel von Dorgangen auf, die dem eiligen felbstgerechten Betrachter unverzeihlich, in Sontanes Beleuchtung fast notwendig, mindestens taum vermeidbar erscheinen. Sontane teilt mit Reller die Sabigkeit, Menschliches zu versteben, das den meisten unverständlich und verwerflich vortommt. Er verspottet, minder berb als Reller und mit behanlichem Lacheln. Die Gerechten, die fich gern mit wohltonenden Worten über ihre eigenen Sowachen wegtauschen. "Frau Jenny Treibel" (1892) ift das Meisterstud feiner humoristischen Ironie. Die gefühlsselige Berliner Kapitalistin vertundet in tonenden Worten ihre idealistische Weltanschauung und wird ihr sofort untreu, wenn fie den Geldbeutel bedroht fieht. Mit der Liebe eines echten Kunftlers malt Sontane ben Wechfel der Stimmungen grau Jenny Treibels. Er fitt nicht zu Gericht über fie. Dor allem behalt fie im Leben recht, nur nicht gegen die wenigen, die fich tlug bescheiden und auf Wohlleben zugumften freier Geistigkeit verzichten.

Dem Juge der tommenden Zeit entsprach Sontanes Sabigleit, die Dinge fich felbst aussprechen zu lassen. Sontane ist Meister reichabgetonten Gefprachs. Wohl reden seine Menschen immer fontanisch, aber vom urwuchsigen Worttausch des Berliner Volts bis zum geistreichen Geplauder des Weltmanns und besonders der Frau von Welt geht es bei ibm in wohlabgestufter Steigerung empor. Das reine Erzählen weicht dabei gurud binter fast bramatischer Bewegtheit der Wechselrede. Das entsprach den Wunschen Spielhagens, die dem jungeren Gefchlecht um so mehr zum Gesetz wurden, weil ja der Verzicht auf die Vorrechte des beutenden und ergangenden Ergablers der mehr und mehr obsiegenden Absicht entgegentam, tunstlerisch nur durch eine Solge von Eindrücken zu wirten. Das fühlbare Gestalten des Erzählers wurde aufgegeben gugunften scheinbar absichtslofer Abspiegelung des Augenblicks. Solcher Impressionismus lag Sontane im Blute. Er entsprach auch seiner Meigung zu lockerem Aufbau. Sie machte sich am stärksten fühlbar in der gamiliens geschichte "Die Poggenpuhls" (1896).

Theodor Sontanes Romane gingen immer zielgewisser entscheidende

Schritte binaus über den Gefellschafts- und Zeitroman Spielhagens und von deffen Nachfolge. Sie traten zu einer Zeit hervor, da Spielhagen und Seyfe ihre Spatwerte auf dem Seld des Romans veröffents Ja, eine Reibe beutscher Ergabler begann noch nach der Veröffentlichung von Sontanes "Irrungen, Wirrungen" mit Romanen, die im Gleise Spielhagens und Beyses blieben. Adolf Wilbrandt batte durch Dramen von traftiger Bubnenwirtung fich langft einen Mamen gemacht, als er 1890 mit dem Roman "Abams Sobne" eine langere Reihe von Erzählungen eroffnete, die zunächst fogar noch an den Vorlaufer Spielhagens und Beyfes, an Gugtow gemahnten. Um fich von den jungdeutschen Zerriffenen endgultig loszulofen, hielt Wilbrandt fich in spatern Versuchen, befonders in "Bermann Ifinger" (1892) und in den "Rothenburgern" (1895) an Perfonlichkeiten, die nicht nur er, die auch die gleichzeitige Welt gut tannte. Aber war das nicht wieder ein Mittel, mit dem ichon Gugtow gern gearbeitet hatte? Etwas vom Schluffelroman und von feiner imerfreulichen Meigung, das bausliche Leben Vielgenannter an die Offentlichteit zu bringen, haftet auch Wils brandts Ergablungen an.

Auch Richard Doß, fast ein halbes Menschenalter junger als Wilbrandt, bot der Buhne Stude von aufregender Araft. Schauspielerinnen von Auf gesielen sich in seinen Frauenrollen, die zur Entfaltung eines wortreichen Pathos Anlaß gaben und anfangs von Aurzsichtigen neben Ibsens Frauen gestellt wurden. Der Erzähler Doß war mit Zepse stofslich noch näher verwandt als Wilbrandt; liebte er doch ganz besonders italienisches Leben und italienische Landschaft abzuzeichnen. Doch im Gegensatz zu Zepses goethisterender Auhe sühlte Voß sich am wohlsten, wenn er Abenteuerliches phantastisch in Bewegung setzen tonnte; es geschah auf Kosten der seelischen Folgerichtigkeit.

Wilbrandt und Doß gehoren einer Schicht deutscher Erzählungskunft an, die auch noch ganz unberührt war von R. J. Meyers Können;
es sei denn, daß Voß in ganz äußerlicher Weise Meyers "Jürg Jenatsch"
für die Bühne einrichtete. Einer der ersten, die an Meyer (aber auch an Gottfried Keller) sich heranbildeten, war der Ofterreicher Jakob Julius David. Gerber und verschlossener ist er als Jerdinand von Saar. Auf seinem Gemüt lasteten eine schwere und entbehrungsreiche Jugend und peinvolle körperliche Gebrechen. Sein Wiener Studentenroman "Die am Wege sterben" (1900) holt die düstern Jarben aus eigenen Erlebnissen Davids. Auch seine Novellen streben nach bedingungsloser Tragit; was ihm auf der Bühne nicht glücken wollte, unverschnliche Gegensätze und Strenge des Ausbaus, ist seinen Erzählungen eigen. Seine Lyrik hat

starte und eigene Tone. Dem jungen Wien Bermann Babrs und Arthur Schnitzlers stand David, der, noch nicht funfzig Jahre alt, 1906 starb, durchaus selbständig gegenüber. Weit eber berühren sich mit ihm jungste ofterreichische Dichter von der Art Otto Stoessls.

Meben Sontane wirkte David eber wie ein tunstvoller Sorderer des Alten als wie ein Eroffner neuer Bahnen. Uberholte doch Sontane den teimenden Maturalismus. Eine Sulle von Aufgaben, die sich die Jugend nach ausländischem Vorbild stellte, wurde von Sontane wie spielend geloft. Die Kormung der Werte seines Alters wies in die Jutunft. Sie gab die Refte einer Gestaltungsweise auf, die sich einer allgemeineren Sormgesetze lichteit unterordnete. Die letten Solgerungen aus dem Grundfatz urperfonlicher deutscher form wurden von der Eindruckstunft mit voller Einseitigs teit gezogen. Sontane aber wirtte in solchem Sinn als einer der erften auf deutschem Boden. Und indem er das neue Berlin nach seinen verschiedenen Gefellschaftsschichten als erster verfinnlichte, leistete er fur Deutschland, was fur Paris mit weit beträchtlicherem Aufwand an Kraft und in großerem Umfang ein Cehrmeister deutscher Jugend, Emil Jola, tat. Der Greis Sontane verstand die Strebungen der jungsten seiner deutschen Berufsgenoffen nicht nur beffer als die große Mehrzahl, er zeigte der Jugend auch, wie fie ihre tunftlerischen Absichten zu erreichen vermochte. Er hatte ihr beweisen tonnen, daß sie minder angstlich auf eigenem, beimischem Boden weiterbauen durfte, daß fie nicht notig hatte, schlechtweg in die Schule des Auslands zu geben. Doch der Deutsche, der langft gewohnt war, teinen tunftlerischen Schritt zu tum, ebe er deffen Wert an der Kunft der Welt gemeffen hatte, nahm damals auf Jahre binaus, ja bis in die Gegenwart den übeln Brauch an, sein eigenwuchsiges Schaffen nur dann fur vollwertig zu halten, wenn es durch ein auslandisches Schlagwort sich rechtfertigen ließ.

## Iweiter Teil Vom Eindruck zum Ausdruck

Erftes Rapitel

Die Entwicklungsbahn

Das Ausland und Miegiche

Im Berbst 1889 begann die Berliner "Freie Buhne", die im Fruhjahr gegrundet worden war, ihr defentliches Wirten mit einer Aufführung von Ibsens "Gespenstern". Ibsen war schon früher in Deutschland gespielt worden. Gleichwohl war es eine kuhne Tat, den Juschauern ein Stuck zuzumuten, das für eine unerträgliche Ausgeburt des rücksicheslosesten Naturalismus galt. Als bald darauf Sauptmanns erstes Stuck "Vor Sonnenaufgang" von der "Freien Buhne" gebracht wurde, kam es wirklich zu einem Meinungskampf, wie ihn seit den ersten Aufführungen von Richard Wagners "King des Nibelungen" deutsches Land kaum erlebt hatte.

Das deutsche Publitum und besonders die Theaterbesucher hatten den Jusammenhang mit der eigenen großen Vergangenheit fast vollig verloren. Auch von den berechtigten Nachsolgern Sebbels und Ludwigs ahnte man noch sehr wenig. Keller begann langsam eine Gemeinde um sich zu sammeln. Wohl wußte man, daß in Rußland, in Frantreich und im standinavischen Norden Neues am Werte war. Allein vorläusig betreuzigte man sich vor solch vermeintlicher Untunst und rühmte sich, dant dem angeblichen Idealismus gleichzeitiger deutscher Dichtung nicht sittlich ebenso tief gesunten zu sein wie die Schmugdichter des Auslands.

Die neue Entwidlung der deutschen Dichtung, die um 1885 einsetzte, war wesentlich bedingt durch das Verhalten des deutschen Publitums der Jeit. Sobald im Gegensatz zu ihm die deutsche Jugend sich entschlossen hatte, den Wettkampf mit den neuen Schöpfungen des Auslands aufs zunehmen und der erstarrten und abgeblaßten Dichtung ein Ende zu machen, die in Deutschland den Markt beherrschte, schien es, als ob alles

Beil nur im Ausland zu finden sei, nicht auch in neuerer deutscher Dichtung. Die Bruder Beinrich und Julius Bart begannen 1882 ihre "Aritischen Waffengange" gegen die neuere deutsche Dichtung, die ihres Erachtens nicht vorwartsgeführt, nur gebemmt hatte. Eifervoll ftritt die Jugend an ihrer Seite gegen die Abgotter des Publitums, aber auch fie wußte von den beimischen Meistern, auf deren Arbeit fie batte fußen tonnen, so gut wie nichts. Mit Staumen liest man beute in den Rampfe schriften der Meuen aus den achtziger Jahren, fur wie bettelarm damals deutsche Dichtung galt. Es berrichte die Unsicht, gang Unerhortes muffe im Sinn des Auslands entstehen, als hatten Bebbel, Ludwig, Keller und ibre Gefinnungsgenoffen nie gewirtt und nicht feit beträchtlicher Zeit an sich und an ihre Gestaltungen abnliche Anforderungen gestellt wie die Meister des Auslands. So tonnte der Wahn auftommen, der neue Mas turalismus fei dem Ausland allein abzulernen und nicht vielmehr nur eine Weiterbildung und lette Steigerung des Realismus, den fich auch Deutschland langft erobert hatte. Weil die deutschen Buhnen nur minders wertige beimische Ware brachten, lernte man von Ibfen, was von Bebbel zu lernen gewesen ware. Und weil der Weg von Spielbagen oder gar von den geschichtlichen Romanen zu Jola, Dostojewsti und Tolstoi sehr weit war, übersah man so Keller wie Ludwig. Jur Klarung und gur rechten Unertennung des eigenen deutschen Besitzes führte mit fester Sand und ohne Ungerechtigkeit gegen die Meuen vor andern Serdinand Avenarius. Seine Zeitschrift "Aumstwart" begann 1887. Sie wollte nicht neue Richtungen den Kunstlern weisen, sondern das Publitum in festeres Verhaltnis zur Aunft bringen. Sie wirtte auch ftarter auf die Leser als auf die Schaffenden.

Vorläufig aber bleibt es noch eine Aufgabe, die der Losung harrt und deren Kosung verdienstvoll ware, genau zu bestimmen, wieviel um 1890 für ausschließliches Sigentum des Auslands galt, was tatsächlich auf deutschem Boden erreicht, ja längst gewonnen war.

Selbstverständlich hatten die großen Ausländer auch Neues zu sagen, führten sie den Deutschen tunftlerische Gestaltungsmöglichkeiten zu, die in der deutschen Literatur noch nicht voll erbracht worden waren. Seit dem Singang Sebbels und Ludwigs war die Welt weitergeschritten; neue Sormen des Erlebens hatten sich aufgetan und waren — das ist gewiß — vom Ausland früher tunstlerisch bewältigt worden als von deutschen Dichtern. In Ibsen und in dessen Nachbarn fand der Deutsche viel, was er daheim kaum in gleicher Sassung hätte antreffen können. Sicherlich lockte gerade dieses Neue zur Nachbildung. Allein zumächt blieb die deutsche Arbeit, die sich am Ausland bildete, mehrsach an Außers

lichteiten hangen, die auch ohne den großen Aufwand von Antundigungen und Rampfworten sich hatten gewinnen lassen. Das eigentlich Meue des sogenannten Naturalismus wurde spat in sauberer Scheidung genau erfaßt.

An franzosischer Dichtung ging den Deutschen zuerst auf, daß etwas Reues sich anbahne. Jolas Absichten sielen ja stärker ins Auge als die seiner standinavischen und rufsischen Mitbewerber. Von Jola berichteten zu Beginn der achtziger Jahre nach Deutschland deutsche Schriftsteller, die in Paris sich genauere Renntnis erworben hatten: Theophil Jolling in seiner "Reise um die Pariser Welt" (1881) oder M. G. Conrad in "Madame Lutetia" (1883). Grundsählich wurden die neuen Fragen bichterischer Technik erwogen von Wilhelm Bolsches "Naturwissensschaftlichen Grundlagen der Poesie" (1887), von Sogar Steigers "Rampf um die neue Dichtung" (1889), von Seo Bergs "Naturalismus" (1892). Bewußt schlug schon neue Wege, die über Jola hinaussührten, Arno Holz ein in seiner Schrift "Die Runst, ihr Wesen und ihre Gesetze" (1890—92). Kurz vorher hatte Holz noch Jola, Ibsen und Tolstoi als Rerngesunde gegen eine versaulte Welt ausgespielt, ohne zwischen den drei Dichtern zu scheiden. Unbedenklich erhosste er von ihnen eine Ersneuerung des deutschen Schrifttums.

Mur aus der gerne konnten überhaupt so grundverschiedene Dichter wie Jola, Ibsen, Dostojewsti und Tolstoi, dann noch einige andere, deren Mamen von den jungen deutschen Maturalisten angerufen wurden, für gleichwertige Großen und fur Vertreter eines gemeinsamen tunftlerischen Grundfages gelten. Jola trieb den Gedanten der Bruder Goncourt, dem realistischen Roman Balgace und flauberts die wiffenschaftliche Strenge biologischer Untersuchung zu leiben, im Sinn der jungften Maturwiffenschaft weiter und machte Vererbung und Anpassung zur Voraussetzung ebenso gefellschaftlicher Entwidlung wie dichterischer Ergrundung des Menschen und seiner Schickfale. Ibsens gefellschaftstritische Dramen, die er felbst gulett murrifch im Gegenfat gu dem Auferstehungstag seiner alteren Schopfungen binterliftige Portratbuften von nur vermeints lich schlagender Abnlichteit nannte, entwidelten in gewollter Wahrung wirklichkeitstreuen Ausdrucks die tragischen Möglichkeiten, die sich bem Sucher nach dem tommenden, aber noch fernen und ungreifbaren Dritten Reich auftun. Dostojewsti bohrte sich tief hinein in die Seelengange feelisch Belasteter. Tolstoi schuf in feinen Romanen ein Epos der gangen großen ruffifchen Welt, mit ungemeiner Sabigteit, Menfchen aller Gesellschaftsstufen und das vielgestaltige Land, auf und aus dem sich ihr Dafein entwidelte, im Wefenstern zu erfaffen, zugleich immer mehr

Ł

bemüht, gleich Rousseau Slucht vor den Gefahren und dem Elend der Aulturwelt und Audtehr zur Natur zu empfehlen. Sast nur in dem Einen trafen die Vier zusammen: ohne Scheu deckten sie menschliche Schwächen auf, zeichneten sie menschliches Elend ab, nahmen sie die schonenden Verschleierungen weg, mit denen die Welt bedeckt, was ihr Lebensbehagen storen tonnte. Gemeinsam war ihnen demgemäß der Widerspruch zum Brauch der Welt, die Schärfe, mit der sie die bestehensden staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse beleuchteten, und der Ton der Antlage gegen eine Zeit, die sich willig wegtäuschte über die Gesahren, denen sie entgegenging, und über die Aufgaben, die sich in solch gefährlicher Lage stellten.

Dies Gemeinsame reichte indes nur zum geringen Teil an die eigentlichen tunftlerischen Absichten und an die entscheidenden Juge der großen Dichter des Auslands heran. Trotzdem meinte die deutsche Jugend gerade durch Verurteilung der bestehenden gesellschaftlichen Justande und durch ungeschminkte Abzeichnung menschlichen, sei's seelischen, sei's körperslichen Elends, ja durch das schrankenlose Bekenntnis eigener sittlicher Schwäche den hoben Jielen der Ausländer am besten nahekommen zu können. Besonders gern sprach sie von geschlechtlichen Dingen mit unserborter Offenbeit.

Der Widerspruch gegen die bestehenden staatlichen Justande fand eine nachhaltige Stute in der Lage der Sozialdemokratie. Die erfolglosen Rampfe, die damals von Marr' Anhangern gegen die staatlichen Gewalten geführt wurden, hatten den Sozialdemokraten etwas von dem Beiligenschein des Martyrertums gelieben. In der Dichtung hatte fich überdies die Parteinahme fur den burgerlichen Kapitalismus grundlichft ausgelebt. Die deutsche dichterische Jugend fühlte, freilich nur turge Beit, gang sozialdemotratisch. Oder vielmehr: da Dichtern die folges richtige Durchführung eines politischen Gedantens auf die Dauer taum zuzumuten ist, da obendrein noch stärter als bei früheren literarischen Umsturzbewegungen diesmal Derfonlichteiten mittaten, die fich zigeunerhaft teiner gefellschaftlichen Ordnung einfügen wollten, ging es binaus auf den ichlechthin verneinenden Wumsch volliger Beseitigung des Beftebenden. Wirklich trat an die Stelle fozialdemotratischer Anspruche bei einzelnen bald das Glaubensbetenntnis des Anarchismus, wie es Stirner gepredigt batte.

Diese lette Wendung schien auch der Philosoph zu empfehlen, der, vielfach migverstanden (er machte seiner Gemeinde rechtes Verstehen nicht leicht), durch mehrdeutige Schlagworte eine verwandte Umwertung aller Werte zu vertreten liebte.

Selten war ein Denter so berufen wie Friedrich Mietzsche, einer gangen Altersichicht gum Subrer gu bienen. Schopenhauer batte fur philosophische Ertenntnisse einen folichten und gefälligen Ausdruck gewonnen und war zwar fpat, bann indes um fo erfolgreicher zu einer . Wirtung gelangt, die in einem unmetaphysischen Zeitalter den fcwerfluffigen, ichwerfagbaren Werten des deutschen philosophischen Idealismus aus der Welt um 1800 vollig ummöglich gewesen ware. Rietische ift überhaupt einer der sprachgewaltigften Worttunftler, die Deutschland jemals beseffen bat. Er ift bagegen im ftrengen Sinn des Worts viel weniger Philosoph als Schopenbauer. Logit oder Ertenntnislehre berührte er nur beibin. Aber-auch auf dem Bebiet der Metaphysit oder der Ethit schritt er nicht weiter zu strengwissenschaftlicher Darlegung. Uberhaupt gab er rafch die form wissenschaftlich beweisender, von Schluß zu Schluß vorwartsdringender Auseinandersetzung auf und ging zu einer tunftles rifchen Geftalt des Ausdrucks über, die wohl tubnere Behauptungen, wuchtigere Mahnungen, nicht aber flichbaltigen Beweis gulafit.

Man nennt ihn einen Dichterphilosophen und rudt ihn an die Seite Platons und Giordano Brunos. Ist er nicht noch viel verwandten mit Rousseau? Beide stellen sich mutig ihrem Zeitalter entgegen, beide tehren bestehende und allgemeingultige Ansichten vom wahren Beruf des Menschen in das Gegenteil um. Beide erweden in vielen ihrer Jeitzgenossen dem Eindruck, als hatte die Menschheit bisher im Sinstern getappt und als erstehe ihr durch ungeahnte Wedruse ein ganz neues Bild des Lebens und seines wahren Wertes. Beiden schließt sich die dichterische Jugend der Zeit an. Und beide werden von ihren Zeitgenossen vielsach misverstanden, und zwar nicht bloß von denen, die sie verlegern.

Eine Umwertung der Werte vollzieht sich auch in Rousseaus Denken. Die Überkultur der Welt des Ancien Regime ersuhr durch Rousseau, daß dem ursprünglichen, von teinerlei Kultur berührten Mensschen besseres Glück eigen gewesen sei. Der Wilde ist für Rousseau ein echterer Mensch als der Träger einer Kultur, die in Jahrtausenden den Menschen nur verfälscht und von seinen wahren Jielen abgelenkt habe. Teue Aufgaben taten sich dem Menschen und seinem Leben durch Rousseau auf. Auch Nietzsche bestimmt den Wert des Lebens in vollem Gegensatz su seiner Umwelt und erteilt dem Leben Aufgaben, die durchaus versschieden sind von den Aufgaben, mit deren Lösung seine Zeit sich beschäftigt.

Rousseau und Nietzsche sind große Verneiner, sie sind zugleich große Bejaber. Sie leugnen alle bestehenden Jiele, sie stellen mit gleicher Inbrumst neue Jiele auf.

Das unterscheidet Mietsche von Stirner. Zwar betämpft das Buch

"Der Einzige und sein Sigentum" von 1845 Begriffe wie Sunde, Pflicht, Schuld, Verantwortlichteit, gleiches Recht aller mit derselben Ruchsichtes losigkeit und zum Teil aus denselben Grunden wie Nietziche. Doch Stirner geht nicht weit hinaus über Verneinung, weil er kein anderes Siel kennt als die Lust des "Sinzigen", also umbeschränkten Sgoismus. Nietziche erblickt in Kraft und Macht des einzelnen nicht den Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Jweck. Iwed ist ihm Kraft und Macht der Gattung.

Nietsiche will den Menschen zu höheren Leistungen fähig machen, er will seine Kraft steigern. Schon Spinoza suchte den Menschen von den Semmnissen zu befreien, die ihm der Unlustaffett des Mitleids in den Weg legte. Nur Lust steigert nach Spinoza das Sein des Menschen. Unlust schwächt es. Doch Spinozas Sthit ist nicht Willenslehre und sie tennt nicht den Grundzug, den mit seiner Mitwelt Nietssche teilt: die Anwendung des Sntwidlungsgedantens auf Fragen der Sittlichteit.

Auf dem Willensstandpuntt steht auch Schopenhauer; aber Nietzsche widerlegt Schopenhauers Pessimismus und geht optimistisch nicht auf Unterdruckung, sondern auf Befreiung des Willens aus. Der eine sucht Sittlichteit in der Verneinung, der andere in der Bejahung des Weltwesens. Der eine fordert Willensschwäche, der andere Willenssstärte. Schopenhauer verdenkt den Menschen, daß sie dem Willen zwiel Raum gelassen, Nietzsche wirft ihnen vor, daß sie mit Absicht den Willen unterdruckt baben.

Mietzsche mochte das Versaumte fur die Jutunft nachholen, indem er den Menschen einen neuen Weg eroffnet. Mit den Unbangern der Entwidlungslehre ift er überzeugt, daß auch Sittlichteit fid entwideln tonne, daß fie nichts Bestandiges und Unveranderliches fei. Comte. Darwin und Spencer hatten ben Entwidlungsgedanten gum Grundfat ihrer Lehre von der Sittlichleit gemacht. Sie ftugten Sittlichleit auf die Errungenschaften der positiven Wissenschaften. Biologie, Psychologie und Gefellschaftslehre waren ihre Grundlagen, nicht Metaphysit oder Theologie. Mietsche fchließt sich ihnen an, geht indes an entscheidender Stelle seine eigene Bahn. Sie waren der Meinung, kine aufsteigende Linje der Entwicklung von Sittlichkeit verlaufe aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Rietzsche wollte auf diesem Wege nur Abstieg ertennen. Micht die Richtung, die bisher bestanden hatte, follte gewahrt bleiben, eine neue Richtung ift nach Mietzsche einzuschlagen. Comte batte den Sortschritt der Vergangenheit in dem Sieg der altruistischen über die egoistischen Triebe festgestellt. Spencer fab in verwandtem Sinn einen Aufstieg zu allgemeiner Gleichheit am Wert. Rietiche bingegen

boffte auf eine Entwicklung der Menscheit, die zugunsten des Egoismus vom Altruismus sich abkehren und nicht allgemeine Gleichheit, sondern allgemeine Ungleichheit durchsetzen werbe. Aur auf solcher Grundlage konnte sein sittliches Ideal erstehen: der Übermensch.

In Mietssches Ubermenschen gewannen alte Hoffnungen und Wunsche eine neue Gestalt. Den Menschen von der Ginfeitigkeit gu befreieh, in bie ibn die fortschreitende Weltkultur bineingedrangt batte, war eine der wichtigsten Absichten des deutschen Sochtlassismus gewesen. Schon Samann, der Lehrer Berders und des Sturms und Drangs, batte gefordert, daß jede Leiftung des Menfchen aus feinen famtlichen vereinigten Araften entspringe. Goethe nahm sich Samanns Wort zu Gerzen und erreichte in der Ausbildung feiner Perfonlichkeit eine Totalitat (fo nannte es die Zeit) von unvergleichlicher Geschlossenheit. Schiller blidte auf Goethe bin, wenn er im fechsten der Briefe uber afthetische Erziehung des Menschen seinen Jeitgenoffen die alten Griechen als Muster und Vorbild ausgeglichenen und vollständigen Menschentums vorstellte. Überall wo im 19. Jahrhundert die Hoffnung auf ein kommendes Drittes Reich aufblitt, also auch bei Beine, fteht der Gedante des allseitigen Menschen im Sintergrund. Und wie Miegsche wendet sich schon Beine gegen die Vereinseitigung, die dem Menschen durch die starte Geistigkeit des Christentums erwachsen war, spielt er das Diesseits gegen das Jenfeits aus.

Niegsche war indes noch mehr als Zeine der Sohn einer Zeit, die dem Geiste die Freude an der Wirtlickeit nicht aufopfern wollte. Den Willen zur Macht unterband in Mietzsches Augen die Geistigkeit des Christentume. Freilich war ibm das Geistige auch felbstverftandlicher Befitz. Aber unliebfamer bedruckte ibn geistige und fittliche Aberbildung als die Einseitigkeit rober Gefundheit. Ware er felbft gefunder gewefen, er hatte nicht den Sehnsuchtstraum vom ungebrochenen traftvollen Lebensgenießer so bedingungstos in sich genährt. Er könnte daber zeitweilig in der "blonden Bestie" seinen Abermenschen suchen. So bitter verkeidet war ihm der Bildungsphilister! Doch die blonde Bestie war nicht sein lettes Wort. Sie war eines der vielen Paradoren, die von Mietssche wie einst von der deutschen Romantik (sie ist ihm mannigfach verwandt) im Rampf um ein neues Lebensziel ausgespielt wurden. Git deutete nur auf das, was feines Erachtens der Mitwelt fehlte, um allfeitige und geschloffene Menfchen zu erzeugen. Sein eigentliches Abfeben aber ging auf solche Totalität.

Ein Aufruf zur Kraft, vorgetragen einem Geschlecht, das in Nietzsches Augen der Kraft entbehrte. Satte Wietzsche Kraft nur im

Sinn der erfolgreichen Tat genommen, er hatte den Deutschen des neuen Reichs nicht so eifrig ihren Mangel an Kultur vorgeworfen. Die Lehre vom Abermenschen scheint nur eine Rechtfertigung Bismards gu fein. Tatfachlich fand Mietzsche felten ein Wort der Anerkennung fur ibn, batte auch, wenn er ibn lobte, sofort Einschrantungen bereit. Berade in Mietzfches Urteil über Bismard und noch mehr in seinem Urteil über den Deutschen, der von Bismarck erzogen worden war, lagt sich verspuren, wie wenig ihm die bloge Araftgebarde genügte, wie migliebig er felbst in Bismard noch einen Mangel an letzter Durchgeistigung des Lebens empfand. War doch fur Mietzsche im deutschen Geiste zu viel Bier. Diefer Mietsche, der trot allem der blonden Bestie nicht seine geistigen Unfpruche aufopferte, mar die Voraussetzung des Buches, das in seinem Titel fich einer Schrift Mietsiches anschloß: "Rembrandt als Erzieber. Ron einem Deutschen" (1890). Julius Langbebn, der sich felbst bei der Deroffentlichung der Arbeit nicht nannte, stellte noch viel unbedingter als Mietifche in feinen deutschen Zeitgenoffen einen Verfall des geiftigen Lebens fest. Er nahm vorweg, was in unseren Tagen, die den Rems brandtbeutschen ichier vergeffen haben, als Wedruf zu neuer Geistigkeit ertont.

Dollends aber ließen Stefan George und seine Anhanger den Auf nach einer bessern deutschen Kultur, den sie von Nietzsche überkommen hatten, im Sinn einer Steigerung der geistigen Anspruche ertonen. Sie verwarfen mit Nietzsche Schwarmerei für seichte allgemeine Bildung, aber auch versährte landstnechtische Barbarei. Sie wollten nicht nur geistige Menschen erziehen. Sie stimmten mit Nietzsche durchaus überein, wenn sie schone Maße ebenso im Leiblichen wie im Geistigen suchten. Sarmonische Gescholssenheit des innern wie des außern Menschen war ihr Jiel. Freilich mieden sie nicht den Anschein eines gezierten Asthetizissmus. Noch war der Gegensat zwischen ihren Sonderabsichten und der herrschenden Saltung des materialistisch gewendeten Deutschen zu groß, noch die Sehnsucht nach durchgeistigterer Lebensaussalssifung zu wenig allgemein, als daß ihre Verkündiger die gesuchten Gebärden eines engsumgrenzten Kreises von Literaten durchaus hätten überwinden können.

Der Welt war Mietzsche von der Seite seiner geistigen Kulturansprüche weit weniger bekannt als von der Seite seiner Jorderung, den Menschen zu rücksichtsloser Betätigung der Macht zu erziehen. Keine der Leistungen Nietzsches war gleich start beachtet worden wie sein Bruch, mit Richard Wagner. Die Gründe, die er für seinen Abfall von Wagner vorlegte, schienen zu erhärten, daß er fortan nur noch der mitleidlosen blonden Bestie huldigen wolle. Die Spaltung, die sich zwischen zwei

Aulturträgern von der Bedeutung Nietzsches und Wagners vollzog, ist zugleich eine der wichtigsten, ja verhängnisvollsten Catfacen der jungften deutschen Geistesgeschichte. Rietische war im Jahre 1\$72 fur Wagner eingetreten, weil er in Wagners Schopfungen den Beweis anzutreffen meinte fur die Möglichkeit einer tunftigen reichen und ftarten Aultur Deutschlands. Als er sich von Wagner lossagte, strafte er selbst diese Soffnung Lugen. Er verzichtete zugleich auf die Bundesgenoffenschaft eines Mannes, der in tunftlerischen Dingen ein ungewöhnliches Orgas nisationstalent besag, dem baber innerhalb und außerhalb Deutschlands Erfolge wie kaum einem andern deutschen Kunftler zufallen sollten, der beute noch seine Gerrschaft über deutsche Bubnen mit fast ungebrochener Macht ausübt. Nietzsche versor durch seine Absage einen guten Teil seiner Anhanger. Schlimmer noch war, daß man auf beiden Seiten den Bruch aus allzu menschlichen Schwachen des Genossen von einst und neuen Keindes abzuleiten suchte. Etwas Großgedachtes, der eindrucksvolle Zufammenschluß zweier berufener Subrer, fand ein tleinliches Ende. Bersplitterung trat ein, wo Einigkeit stolze Soffnungen erweckt batte. Manche Wirtung, die von Mietische und Wagner hatte ausgeben tonnen und der deutschen geistigen und tunftlerischen Entwicklung vorteilhaft gewesen ware, wurde zunichte gemacht. Wagners und Nietzsches Entzweiung war zugleich einer der Grunde, weshalb den Deutschen um 1490 ihre eigene zeitgenöffische Aunst wertlofer erschien, als fie tatfachlich war.

"Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musit", die Schrift Mietsches, die zwar nicht von Anfang an als Kampfschrift fur Wagner gedacht war, aber (was Nietische fpater bitter betlagte) das grandiofe griechische Problem während der Ausarbeitung mit Wagners Tondramen verknupfte und sie durch diese Verbindung rechtsertigte, schuf ein Paar von gegensätzlichen afthetischen Begriffen. Sie gelangten rasch gu allgemeiner Unwendung. In griechischer Aunft und griechischer Weltserfassung beobachtete Nietzsche den Gegensatz des Apollinischen und Dionysischen. Apollinisch nennt er den Jug zum Magvollen, Durche fichtigen, Einfachen, alles, was auf Besonnenheit deutet. Dionysisch ift ibm wilder Rausch, orgiastischer Taumel. Der deutsche Klassismus hatte, geleitet von Windelmann, in der griechischen Antite nur das Apollinische feben wollen. Rietziche entdectte fur feine Zeitgenoffen die Gegenseite des Griechentums, er entdedte die griechische Romantit. Allerdings batte deutsche Romantit in ihren ersten Anfangen, batte Friedrich Schlegel schon die leise Besonnenheit Apollos von der gottlichen Truntenheit des Dionysos geschieden. Schiller aber nahm, als er plaftische von musikalischer Dichtung trennte, das Wesentliche von Mietsches Begriffspaar vorweg. Denn in

der Musit und in dem starten Anteil, den sie an griechischer tragischer Dichtung bat, suchte Nietzsche das Kennzeichen des Dionysischen. Und Wagners Werte traten für ihn unmittelbar neben die griechische Tragodie, weil sie gleich ihr Musit mit Dichtung vereinten. Wagners Größe lag für Nietzsche in dem Dionysischen, das durch Wagner in deutsche Kunst wiedereingeführt wurde.

Mietische deutete in Wagner, ja auch in Schopenhauer, an den sich Wagner immer enger anschloß, viel hinein, was dem Wesen beider widerfprach. Der Bruch war taum zu vermeiden, sobald Miegsche fich des Gegensates bewußt wurde, der zwischen ihm und Wagner bestand. In Wagners "Siegfried" meinte Mietsiche die Lebensbejabung gu finden, der er felbst das Wort redete. Er überfah schier gefliffentlich, wie vollig der verneinende Schluf ber "Gotterdammerung" feiner eigenen Uberzeugung widersprach. Als indes 1\$77 "Parfifal" hervortrat, war Niege fces Gelbsttauschung nicht langer zu halten. Er tat Wagner sicherlich unrecht, als er meinte, in diefer Dichtung erweise fich die Miederlage eines der Tapfersten. "Parfifal" war nur ein Jeugnis der folgerichtigen Weiterentwidlung Wagners, nur notwendiges Ergebnis einer Welts anschauung, die mit Schopenhauers Verherrlichung des Mitleids übereintraf. Dem Anwalt des Ubermenschen tonnte freilich nichts ftarter mißfallen als eine Dichtung, die Schopenhauers Ethik fo ruchaltlos vertrat wie "Parsifal".

Ein gut Stud Selbstäuschung war in den Buldigungen enthalten gewesen, die von Mietiche dem Dichter Wagner dacgebracht wurden. Allein ein nicht unbeträchtlicher Rest gemeinsamer Anschauungen hatte gleichwohl bestanden. Mietische achtete nicht auf dies Gemeinsame, er entwertete es felbst, als er feinen Bund mit Wagner der teimenden Sitts lichteit des Abermenschen aufopferte. Der Mit- und Nachwelt mußte notwendigerweise all das, was ibn von Wagner trennte, zum Mittels puntt seiner Lehre werden. Die Solge lagt fich heute gut beobachten. Jungste deutsche Dichtung ruckt von Mietzsche ab. Micht etwa um Wagners willen. Sondern sie kehrt zurud zu Schopenhauer und zu deffen Dertundigung des Mitleids. Sie erblickt in Miegsche ausschließlich den Derfecter einer gegenveiligen Sittlichkeit. Und fie überfieht, wieviel von ihren eigenen gesteigerten geistigen Anspruchen, von ihren Wunschen nach einer Bebung deutscher Gefinnung durch Mietsche vorweggenommen worden ist. Allerdings steht zwischen ihr und Mietzsche auch noch deffen enge Verbindung mit dem Positivismus des 19. Jahrhunderts, mit Biologie und Psychologie. Ihre geistigen Quellen liegen an gang anderer Stelle. Ihr gilt Miegsche fur den Gedantengeber der Dichtung von gestern,

die von ihr überwunden werden foll. Schon wirlt es wie ein Ausnahmes fall, wenn Theodor Daubler in Versen Niensche feiert.

Nietzsche selbst batte es sicherlich schroff abgelehnt, wenn er für die Gesinnung der Dichtung aus der Zeit um 1900 verantwortlich gemacht worden ware. Gleichwohl ist in dem Vierteljahrhundert, das auf die deutsche Literaturrevolution folgte, ist etwa von 1225 bis 1910, ja noch etwas später die Nachwirtung deutlich zu beodachten. Meint doch heute das seindliche Ausland, das sich die vor kurzem aussührlich und liebevoll mit Nietzsche beschäftigte, in ihm den Verderber Deutschlands seststellen zu dursen, der einen grenzenlosen Willen zur Macht in dem Deutschen wachgerusen und Deutschland dadurch zu einer Gesahr für die ganze übrige Welt gemacht habe. Wenn jüngste deutsche Dichtung start betont, daß sie nicht den Uns oder übermenschen, sondern den Menschen schlechtweg darstellen wolle, so seig und start, so gut und gemein und herrlich, wie ihn Gott aus der Schöpfung entließ, so bestätigt sie, daß Nietzsches Weckruse heute für Deutsche ihre bezwingende Macht zwar eingebüßt, daß sie indes einst solche Macht besessen.

Das Schlagwort vom übermenschen tonte in deutscher Dichtung nach. Als einer der erften meinte der frubverftorbene Lyriter hermann Conradi feinen Gegensatz zur Welt und die Vorwurfe, die er ihr zu machen batte, mit den Gebarden eines Ubermenschen vortragen zu durfen. Mietiche selbst lebnte diefen vorgeblichen Anbanger ab. Eine gange Reibe von Dichtungen Sudermanns arbeitet mit Menschen, die ihren Willen zur Macht rudfichtslos durchfegen wollen. Befonders verfinnlichte Subermann die blonde Bestie in dem ostelbischen Junker und gab ihm durch solche Kinstellung eine neue dichterische Sassung von lockendem Reiz. Dielleicht noch naber tamen an Mietzsche die Dichtungen beran, deren Gestalten durch ihre schwachliche Saltung bewiesen, wieviel ihnen gum Ubermenschen fehle. Sie durften fich auf Ibsen berufen, der eine Reibe von Gedanten Mietzsches in seinen Werten erwog, vom Dritten Reich ichon langst berichtet batte, nach seiner Weise indes standig die Gefahren groß= gebachter neuer fittlicher Wedrufe aufzeigte und die Tragit, der fich Menschen von ungenügender Kraft aussetzen beim Versuches diesen Wede rufen zu folgen. Das robuste Gewissen, das nach Wietzsche der Mensch wiedergewinnen sollte, war Personlichkeiten wie Pastor Rosmer ober Baumeister Solneß, aber auch schon dem Raifer Julian Ibsens unerreiche bar. Sie gingen durch diefes Verfagen zugrunde.

Um so robusteres Gewissen hatten die vielen Gestalten aus der Zeit der Renaissance, die besonders im deutschen Drama um 1900 anzutreffen waren. Weit erfolgreicher als Jatob Burdhardt, ja sogar als Konrad

Serdinand Meyer hatte Nietzsche sich für die Renaissance eingesetzt. Man stellt ihn heute als den Propheten des Renaissancismus neben Meyer, den Bildner, und neben Burdhardt, den Geschichtschreiber dieser Richtung. Jahrzehnte mußten vergeben, ebe Burdhardts neuartige Auffassung und Rechtsertigung der Renaissance dichterischen Ausdruck durch Meyer geswann. Meyer indes hatte nicht den Rüchalt einer Weltanschauumg, die den Machtnaturen der Renaissance so angemessen war, wie Nietzsches Botschaft vom Willen zur Macht. Die deutschen Dramatiter, die um 1900 Personlichkeiten der Renaissance, vor allem die Borgia versinnslichten, süblten sich daher dem Propheten Nietzsche weit mehr verpflichtet als ihrem Berufsgenossen Meyer. Sie meinten die Dinge endlich von dem rechten Standpunkt zu sehen, dem sich Meyer nur genähert habe, der ihm indes, weil ihm Nietzsches Singerzeige sehlten, nicht völlig erreichbar gewesen sei.

Über eine mehr äußerliche Berührung mit Mietzsche schritt zuerst der Kreis Stefan Georges hinaus. Er vertrat endlich nicht bloß den Gedanken vom Willen zur Macht, sondern die hohen Kulturansprücke Mietzsches. Inzwischen war auch die Jahl der Denker gewachsen, die sich mit ihm auseinandersetzeten, ihn nicht bloß schlechthin wie eine schwere Gefahr für die Entwicklung der Menscheit ablehnten. Die Jachphilosophie begann das Dauernde und das Vergängliche seinen Anschauungen zu scheiden. Die Soffnung freilich, daß Nietzsche einen systematischen Sortssetzer und Vollender sinde, wie es für Rousseau, den glühenden Genfer Reformator, der Königsberger Logiker Kant geworden war, hat sich vorläusig noch nicht erfüllt, dürfte auch, wie die Dinge sich gewandelt haben, in absehbarer Zeit kaum zur Erfüllung gelangen.

## Eindruckstunst und Ausdruckstunst

Der Frühnaturalismus war natürlich noch weit entfernt von der Möglichkeit, Mietzsche wirklich zu verstehen. Er nahm Mietzsche für sich in Anspruch, ohne sein Recht auf solchen Anspruch tiefer zu prüsen. Mietzsches aphoristische Sprüche begannen rasch bei der Jugend von Mund zu Mund zu gehen. Die herrscherhaft überlegenen Gebärden, mit denen er die Minderwertigkeit der dürgerlichen Aultur seines Zeitalters anslugte, schienen ihn zum rechten Propheten der umstürzlerischen Jugend zu erheben. Als Wietzsches wahre Absichten später erkannt wurden, sührten sie zu dichterischen Forderungen, die dem Geist des Naturalismus widersprachen, ebenso wie aus bessere Ersassung des wahren Wesens der großen Dichter des Auslands sich neue Wandlungen in der späteren deutschen Literatur ergaben.

Allen Migverständnissen zum Trotz hat die Frühzeit des deutschen Naturalismus etwas von einem wedenden und erlösenden Frühlingsssturm. Die schläfrige Gemessendeit des unmittelbar vorangehenden deutsschen Literatursebens wich einer wilden Bewegtheit. Ein Chaos, reich an Möglichteiten, tat sich hoffnungsvoll und vielversprechend auf. Auch wer nicht ohne Bedenken der Jugend Gefolgschaft leistete, durfte doch boffen, daß aus diesem Chaos eine neue Welt erstehen werde. War der Sturm und Drang der siedziger Jahre des 12. Jahrhunderts nicht ähnlich chaotisch gewesen? Boten sich nicht sogar dem raschen Vergleicher beider Bewegungen gemeinsame Jüge in Menge dar? Die dichterischen Umsturzseiten, die auf den Sturm und Drang gefolgt waren und zu neuen Jielen geleitet hatten, waren ja gleichfalls so wenig wie die Jugendzeit Goethes bei Fragen der Kumst stehen geblieben. Sine völlige Erneuerung des deutschen sebens schien sich anzukündigen.

Wer heute zurudblickt mit Augen, die der Weltkrieg geschärft hat und denen die lange Friedenszeit seit 1\$71 zu einem Ganzen verschmilzt, muß zugestehen, daß mancher Blütentraum erfüllt wurde, die Welt jedoch, die aus dem Chaos erstehen sollte, noch immer nicht geschäffen ist. Die künstlerische Bewegung, die um 1\$90 einsetzte, ist noch nicht abs gelausen. Chaotisch gart es immer noch. Tur zeitweilig mochte es scheinen, als ob ein Abschluß erreicht und die Möglichteit ruhigen Auszreisens eingetreten ware. In rastlosem Vorwartsdrängen geht es weiter. Von Beharren ist teine Rede. Ia, innerhalb der unaushaltsamen Beswegung zeigt sich seit wenigen Jahren ein ganz neues Tiel. Es erhärtet, daß mindestens das Ende eines Teils der Entwicklungsbahn erreicht ist. Abgeschlossen liegt dieser Wegabschnitt hinter uns. Er darf als Ganzes zusammengesast und der Kunst der unmittelbaren Gegenwart entgegenz gestellt werden. Ihn kennzeichnet die Absicht des Beschauens, er wurzelt in der Empfänglichkeit des äußeren und inneren Sinns. Ganz anderes wird heute angestrebt: schöpferisch will der Geist sich wieder betätigen.

Den großen und entscheidenden Gegensatz wollen die Schlagworte Impressionismus und Erpressionismus ausschöpfen. Sie bleiben auch nach umständlicher öffentlicher Erörterung ebenso vieldeutig wie das andere gegensätzliche Schlagwortpaar: Eindrucks und Ausdruckstunst. Sester läßt sich das Wesentliche erfassen, wenn eine Runst, die ihren bochsten Wert in der Sähigteit des "Treffens" erblickt, von einer Kunst geschieden wird, die überhaupt nicht treffen will, sondern für das Abbild der Wirtlichkeit freie tunftlerische Gestaltung setzt und ihr Lebensrecht in einer Tat des schöpferischen Geistes sucht.

Ausdruckstunft biegt mithin zielbewußt ab von der Richtung, die

nicht bloß von deutscher Dichtung, sondern von der gesamten Aunst der europäisch-amerikanischen Aulturvölker im 19. Jahrhundert eingehalten worden war. In immer erneutem Anlauf hatte künstlerisches Geskalten sich der Wirklichkeit, d. h. der äußeren Erscheinung der Welt, mehr und mehr genähert. Schärfer und schärfer sehen zu lernen, schien die Vorausssehung aller Aumstübung zu sein. Wie sich auf dem Wege von Goethe durch Romantik und Junges Deutschland zum Realismus der Jeit um 1250 innerhalb deutscher Dichtung die Annäherung an die äußere Wirklichskeit, die Schärfung der Beobachtung vollzog, wie trotz gelegentlichen Abwegen und Rückentwicklungen das Tiel näher und näher kam, hatte diese wie sede Darstellung der deutschen Dichtung des 19. Jahrhunderts zu berichten. Der Naturalismus enthüllt sich in solchem Jusammenhang als neuer Anlauf in gleicher Richtung. Was unmitteldar auf ihn solzte, blieb, auch wenn es von ihm bewußt ablentte, doch in seinem Kern nur Verseinerung der Mittel des Tressens und Erweiterung des Gebiets, dessens Erscheinungen beobachtet und wiedergegeben werden sollten.

Sreikich darf auch hier nicht übersehen werden, daß eine Entwicklung, die ihrem Ende zueilt, ebenso die letzten Folgerungen ihrer Absichten zieht, wie auch die tommende Bahn vorbereitet. Gerade weil die Mittel des Treffens sich gegen 1900 mehr und mehr verseinerten, drängte sich alls mahkich die Frage auf, wieweit restlose Wiedergabe der Wirklichkeit überhaupt möglich sei. Mindestens entwerteten sich ältere Versuche des Treffens mehr und mehr. So tommt es, daß einzelne Stufen des auszehenden Impressionismus dem Erpressionismus seine Absichten vorzwegzunehmen scheinen. Gleiches ist in Zeiten des Übergangs stets zu sinden. Ein warmer Frühlingstag tann weit sommerlicheren Eindruck machen als ein unfreumdlicher Ansang des Monats Juli. Dennoch ertennt der Aundige an untrüglichen Merkmalen, daß dort der Sommer noch nicht gekommen, hier der Frühling schon vorbei ist.

Derwandte untrügliche Anzeichen bestehen auch auf dem Gebiet der Kunst. Die Kunst will das Weltgefühl ihres Zeitalters zum Ausdruck bringen. Die schärsste gedankliche Umschreibung des gleichen Weltgefühls wird von der Philosophie geleistet. Anschaulicher stellt sich dieses Weltzgefühl dar in den Werten der Kunst, begrifflich genauer offenbart es sich im philosophischen Denten. Ganz gleichgültig ist neben diesem tiesen inneren Jusammenhang von Kunst und Philosophie die Frage, ob Kunst das Ergebnis oder die Voraussetzung weltanschaulicher Wandlungen ist. Mit Sicherheit dürfte sich im einzelnen Fall nur selten bestimmen lassen, ob sich eine neue Kunst aus einer neuen Weltanschauung oder eine neue Weltanschauung aus einer neuen Kunst ergeben hat. Um so bedeutsamer

bleibt der Parallelismus beider Bewegungen. Im Gleichlauf betreten eine Aunst und eine Weltanschauung, die das Weltgefühl einer und derselben Zeit mit ihren besonderen Mitteln ausdrucken, beinah gleichzeitig die gleichen Entwicklungsstufen.

So begleitet auch den Abergang von Eindrucks zu Ausdruckstunst eine tiefgreisende Wandlung in der gedanklichen Erfassung der Welt. Die Aunst des Treffens entspricht im 19. Jahrhundert der herrschenden materialistischen und positivistischen Weltauffassung, die Aunst selbsständiger, von der äußerlichen Wirklichkeit unabhängiger Betätigung des Geistes entspricht einem Wiedererwachen idealistischer Dentwünsche. Die Sinne haben dort zu entscheiden, hier nimmt der Geist die Jügel in die Sand. Beobachtung und logisches Denken, Induktion und Deduktion, Ausgang vom Einzelnen und Ausgang vom Allgemeinen stehen einander gegenüber.

Idealistisch war die klassische deutsche Philosophie gewesen bis zu Begel. Die gegenteilige Richtung folug der Materialismus der Jungbegelianer ein; fie blieb wefentlich gewahrt bis gum jungften Relativismus. Die Weltanschauung des nachbegelischen 19. Jahrhunderts ift grundverschieden von der Weltanschaumg der Leibnig und Kant wie ihrer unmittelbaren Nachfolger. Im ftrengsten Sinn des Wortes verzichtete die nachbegelische Philosophie überhaupt auf Weltanschauung, sie leugnete die Möglichteit, Ertennen und Wollen, theoretisches und prattisches Verhalten, Wissen und Sittlichkeit zu einer gedanklichen Einheit zu verschmelzen. Es bezeichnet den neuen idealistischen Geist der jungsten Jahre, daß er den Versuch einer solchen Verschmelzung wieder gebieterisch fordert. Die Philosophie des spateren 19. Jahrhunderts wollte überhaupt taum noch Philosophie heißen, sie versagte sich vollends, ja sie verachtete alle Metaphysik. Jett ift der Wunsch nach philosophischer Subrung, ift überdies das metaphyfifche Bedurfnis zu neuem Ceben wiedererwacht. Gefordert und gefucht wird eine neue, in fich geschloffene Weltanidauung.

Jwar nahmen auch die Denkformen des ausgehenden 19. Jahrs bunderts das Recht in Anspruch, sich Weltanschauungen zu nennen. Doch sie ließen zwischen Erkennen und Sittlichkeit, zwischen Wissenschaft und Religion eine weite Aluft bestehen. Ja, sie waren geneigt, jeden Versuch, diese Aluft zu überbrücken, wie ein zweckloses Wagnis abzulehnen. Der wissenschaftliche Relativismus überließ es Außenseitern, wie Nietzsche einer war, von der Naturwissenschaft zu sittlichen Forderungen einen Weg zu eröffnen, mißtraute vollends der biologischen Ethit des altern Positivismus.

Man muß um 1880 jung gewesen sein, um die Vorsicht zu begreifen, mit der damals die Frage einer einheitlichen Weltanschauumg angefaßt wurde. Ungern ließ sich die Jugend der Zeit von Mannern, die noch in der Lust des deutschen Idealismus aufgewachsen waren, Mangel an Idealismus vorwerfen. Sie war sich bewußt, daß auch sie nach hohen Vielen strebe. Aber sie hatte nicht den Mut, eine geschlossene Weltsanschauumg sich zu erobern. Sie lächelte vielmehr über die Menschen, die solchen Mut hatten. Sie erblickte in ihnen nur Phantasten, sie war stolz, die Schwierigkeiten besser zu erkennen, die einem einheitlichen Weltbild im Wege stehen. Viel seelischer Schwung verband sich mit dem zagen Jugeständnis, daß der Mensch eine grumdsäyliche Regelung seines sittslichen und religiösen Verhaltens nicht erzielen könne. Mit Verehrung blickte die Jugend zu ihren geistigen Sührern empor, die sich zu gleicher Uberzeugung bekannten.

Das Große der Gegenwart ist der Beginn einer Abkehr von relatis vistischer Zweiselsucht. Das Weltrad setzt sich wieder einmal in Beswegung, eine der großen Umdrehungen zu wagen, die den Menschen von einer Richtung der Weltbetrachtung zur entgegengesetzten weiterführen. Der Idealismus will wieder die Zügel in die Sand nehmen, will wieder Serrscher werden, wie er es um 1200 gewesen war.

Eine der Ursachen ist ohne Iweisel die machtige seelische Wirkung, die der Krieg auf die deutsche Jugend ausübte. Ihre Wortführer wers

die der Arieg auf die deutsche Jugend ausübte. Ihre Wortführer versfechten den Standpunkt, das Weltbild der jüngsten Vergangenheit konne nicht langer genügen, wenn man mit jugendlich frischem, aufnahmes fähigem und entschlußbereitem Sinn im Schützengraben gelegen habe.

Doch nicht erst im Ariege wurde Abtehr von der grundsätzlichen Weltanschauumgslosigkeit verlangt. Und heute ist nicht nur die Jugend bereit, eine neue Weltanschauung aufzubauen. Von verschiedenen Seiten wird mit Silfsmitteln, die zum Teil unvereindar sind, an dem großen Werke gearbeitet. Aus entgegengesetzten Lagern stammen die Vorlämpfer.

1915 veröffentlichte ein strengwissenschaftlicher Vertreter der Pfyschologie, William Stern, ein Seft "Vorgedanken zur Weltanschauung". Er forderte Ruckehr zu einer geschlossenen Weltanschauung, deren theorestisches Weltbild auf die Lebensanschauung umgestellt und angewendet werden könne und deren Gesamtheit von Grundsätzen der Lebenssührung sich zugleich einer theoretischen überzeugung vom Wesen der Welt einspasse. Das Seft war tatsächlich schon vierzehn Jahre früher niederzeschwieben worden. Damals war Stern sich noch bewußt, daß er ungläubigen Ohren seine überzeugung vortragen musse. 1915 durfte er sich selbst bestätigen, daß die Erfüllung seiner Wünsche nahe sei, daß

der Wille zu einer Weltanschauung strengen und einheitlichen Gepräges, der zu Beginn des Jahrhunderts nur ein wenig bemerktes Junkhen unter der Asch der Weltanschauungslosigkeit gewesen war, inzwischen zu einer Flamme geworden sei, an der sich eine neue Philosophie schmieden lasse. Stern setzte für die nächste Jukunft seine Soffnung auf den Krieg. Stehe doch der deutsche Geist jest vor einem innern Erleben von solcher Urgewalt und vor Kätseln von solcher Wucht, daß die Jersplitterung des Spezialistentums nicht länger möglich und das Verlangen nach einem einheitlichen Weltbild zur Sinordnung alles Alten und Neuen unbezwinglich werde.

1916 wandte sich von dem tatholischen Standpunkt, den seit einiger Zeit Germann Bahr gewonnen hatte, dieser Aufspürer und Vorahner kommender geistiger Entwicklungen gegen die grundsätzliche Weltsanschauungslosigkeit. Er bestritt das Lebensrecht der sogenannten vorsaussetzungslosen Wissenschaft und Aunst. Sein Roman "Himmelsahrt" warf den Weltanschauungslosen vor, sie bauten eine Maschine, ohne zu wissen wozu, sie hofsten, das werde sich schon später zeigen. Aus Besquemlichteit lüge man sich vor, nichts zu suchen, weil es leichter sei, durch die Welt zu spazieren, auf das gute Glück, daß doch einmal zufällig begegne, was man zu sich herzuzwingen zu saul sei. Die Uhr sei uns gestohlen worden. Bis auf unsere Jeit habe die Menschheit stets gewußt, wieviel's geschlagen habe. Wir aber seien uns nicht einmal darüber klar, ob wir uns guten Morgen oder gute Nacht sagen sollten.

1917 drang das Buch eines Mannes, der mitten in dem reichbewegten Leben neuester Technik steht, zu noch festerer Erfassung der Weltanschausungsfrage vor. Walther Rathenaus Wert "Von kommenden Dingen" zeigte, wie unmittelbar auf dem Boden des gegenwärtigen Daseins eine idealistische Weltanschauung aufgerichtet werden konne.

Rathenau rechnet mit der großen Gefahr, die sich einstellt, wenn beute mit einem einzigen Ruck der Mensch von außen nach innen gewendet werden soll. Bewährte Subrer des deutschen Geisteslebens rufen aus einer überbewegten Welt eifrigster, fast überhitzter Tagesarbeit zuruck in ein goldenes Zeitalter der stillen Beschaulichteit. Sie glauben manchem übel der Gegenwart steuern zu konnen durch den hinweis auf ein alteres Deutschland von geringerer außerer und starterer innerer Tatigkeitsluft.

So hatte Rouffeau feine Jeitgenoffen, denen ihre Übertultur allgemach wie eine schwere kast erschien, zurudführen wollen in eine gludlichere und beruhigtere Welt, zum ursprunglich Naturlichen. Es heißt, die Bahnen Rouffeaus beschreiten, wenn man heute nahelegt, die machtige technische Organisation der Gegenwart mit ihren fast grenzenlosen Erfolgen und

mit ihren unermestlichen Ansprüchen aufzugeben und zu loderer und bedöchtigerer Lebensführung zurückzukehren. Raum dankte ja ein zweites Land der technischen Organisation so Außerordentliches wie Deutschland, im Ariege wie vor dem Ariege.

Die deutsche Technit aber war groß geworden durch die Sortschritte der Naturwissenschaft der zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts und gleich dieser in einer Weltauffassung wesentlich materialistischer Richtung. Gilt es also, die technische Organisation aufzugeben, wenn es vom Materialismus und von einer vorzüglich naturwissenschaftlich gemeinten Weltbetrachtung wieder zurückgeben soll zum Idealismus und zu einer neuen Serrschaft des Geistes?

Schon der deutsche Jdealismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts ließ sich zwar von Rousseau anregen, gab indes nicht alle Sortschritte der Weltentwicklung zugunsten eines bessern Glücks der Untultur auf, sondern suchte sie in sein Weltbild aufzunehmen und zugleich ihre Nachsteile zu überwinden. Sbenso ist jetzt die neue Welt der technischen Organisation vom Materialismus loszuldsen und auf idealistische Grundslage zu versetzen. So schwer diese Aufgabe ist, ihre Erfüllung allein entspricht den hohen Pflichten, die von einer großen Vergangenheit, sowohl von den Leistungen des deutschen Idealismus wie von den Schöpfungen der deutschen technischen Organisation, auferlegt werden.

Rathenau versucht tatsächlich, das Geforderte zu leisten. Mechanissierung nennt er den Vorgang, der sich wie in Deutschland auch auf dem größten Teil der Erde seit einem halben Jahrhundert beobachten läßt, den Eroberungstampf der Menschheit gegen die Gesamtheit der Natursträfte. Er sindet ergreisende Bilder, um den umentrinnbaren Iwang zu versinnlichen, den die Mechanisierung auf alles Denten und alle Tätigkeit ausübt. Er weckt Sehnsucht, einen Standpunkt zu gewinnen, auf dem dieser Iwang minder fühlbar wäre.

Rathenau kennt die Mittel, diesen Standpunkt zu erreichen. Mechanissierung möge bestehen bleiben, solange nicht neue Einsichten den Menschen belehrt haben, den Naturkräften anders als durch organissierte Arbeit und Jouschung entgegenzutreten. Aber sie soll nicht länger geistig das Dasein beherrschen. Sie ist entthront, sobald sie nicht mehr Iweck, sondern nur noch Mittel ist, sobald der Mensch des Notzwanges und Blutlohns nicht mehr bedarf, sobald er vorzieht, aus freiem Willen zu leisten, was heute der Iwang aus ihm erpreßt, sobald er den ärmlichsten Teil seines unedlen Sonderglücks um Menschheitssegen eintauscht. Rathenaus Gebot lautet: nicht Verzicht auf die gewaltige Steigerung des Intellekts, die sich aus der Mechanisierung ergeben hat, sondern

Verzicht auf die Scheinguter, die ums von der Mechanisierung vors gegautelt werden. Und zwar Verzicht zugumften des Staates.

Das ist ein Aufruf im Sinn der idealistischen deutschen Philosophie von 1800. Eine transzendente Weltanschauung halt er der Mechanissierung entgegen. Andacht zur Seele, Glauben zum Absoluten, die Erslösertraft der Liebe zum Mitmenschen ruft er auf, um, wie einst Kant durch seinen tategorischen Imperativ, wie Schleiermacher durch seine Sittenlehre, die Welt zu befreien von den Ansprüchen des Bedürfnissen nach außerm Gluck und von eigensüchtigen Wünschen, deren Erfüllung nur neue kasten und teine Befreiching bringt.

Ernst und streng sind Rathenaus Anspruche. Aber er steht festen Sußes auf dem Boden unserer Zeit. Er läßt den Sindruck nicht zu, als wolle er neben der Welt der Gegenwart etwas Schones und Wertvolles, aber Undurchführbares aufbauen. Seine Jutunftsplane sind so fest in der Wirklichteit verankert, daß sie nicht Gefahr laufen, bloße Träume zu bleiben.

Wagelustiger vertundet die dichterische Jugend von heute ihre Wünsche und Soffnungen. Sie rechnet minder vorsichtig mit den besstehenden Justanden. Ihr ist es nur um eine gründliche Wandlung zu tun, die von dem Überkommenen befreit. Allein sie ist in wesentlichen Dingen einig mit Rathenau. Auch sie will Andacht zur Seele, Glauben zum Absoluten, vor allem die Erlösertraft der Liebe zum Mitmenschen wieder ins Werk setzen, um die entgegengesetzten Kampsmittel einer materialistisch gesinnten Zeit zu überwinden.

Und gleich Rathenau hofft die Jugend auf eine Wiedergeburt des Geistes, nicht des intellektuellen, sondern des intuitiven. Das Gefühl, nicht das Denken allein soll den Menschen weiterführen. Rathenau beansprucht, sein Buch aus seinem Gerzen geschöpft zu haben, und verwirft Versuche einer neuen Weltgestaltung, die nicht in das menschliche Gerzihr Vertrauen setzen. Ebenso meint es die neue Jugend.

Ganz so hatte sich der Sturm und Drang, aber auch die idealistische Philosophic Rants und seiner Nachfolger gegen die Gerrschaft des Verstandes gewendet, die im Zeitalter der deutschen Auftlarung-waltete. Damals wie jetzt setzte sich metaphysisches Bedürfnis wieder durch, nachdem es lange wie verschüttet gewesen war. Allein im Zeitalter der Auftlarung wie des Materialismus gab es Ausnahmefälle. Metaphysisches Bedürfnis bestand neben der materialistischen Grundrichtung auch in der zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts. Schopenhauers später Erfolg bezeugt ebenso wie die stattliche Gemeinde seiner Anhänger, daß ein Idealist auch um 1\*70 die Welt zu fesseln wußte. Nur bleibe unvergessen,

wie beträchtlich weit ein Kunftler, der gleich Wagner sich Schopenhauer anschloß, von einem Erpressionisten unserer Tage absteht. Die großen Scheidungen bewähren sich wesentlich auch da, wo scheinbar schlagende Ausnahmefälle vorliegen.

Wichtiger bleibt, die ganze Entwicklung und Wandlung an Goetbe 3u meffen. Goethe ist ohne Iweifel ein Ahnherr des Realismus. Er ftebt jedoch zugleich fo festen Sufes auf dem Boden des Idealismus der Philosophie feiner Zeit, daß Wendungen, in denen er der Kunst ibre Wege aufzeigte, wie Vorwegnahme der Schlagworte des jungsten Erpreffionismus erscheinen tonnen, wenn fie aus ihrem Jusammenhang und vor allem aus dem Jusammenhang seiner ganzen Aunstanschauung berausgelost werden. Tatfächlich bedeutet Goethes Aunst eine geglückte Derknupfung idealistisch gemeinter geistiger Betätigung mit der Sabigteit, der Matur gang nahezubleiben. Ihm schien es, als arbeite sein tunftlerischer Beift wie die Matur felbft. Er war fich bewußt, daß Gleiches dem griechischen Alassigismus und nur diefem in ebenburtigem Maße eigne. Daß die Blutezeit der griechischen Antite dem tunftlerischen Treffen boben Wert beilegte, daß fie gerade durch diese Wendung mit anderer, por allem mit altagyptischer Aunft in Widerstreit geriet, legt den Erpreffionisten von beute nabe, eine tunftlerifche Saltung gu fuchen, die grundfätzlich von der griechischen Antite abweicht, naturlich ebenso von Goethes Bahnen ablentt. Doch vorläufig läßt fich noch nicht ents fceiden, wieweit der Erpreffionismus icon feinen bochften tunftlerifchen Ausdruck gefunden hat, wieweit feine erbrachten Leistungen nur vorbereitende Versuche sind, aus denen das Eigentliche und Bleibende sich noch aussondern oder gar noch entwideln soll. Daber wird nur die Julunft erfahren, wieweit die neue Ausdrucklunft von Goethe und von der griechischen Alassizitat tatfachlich abgeht.

Bleiben da, und zwar für lange Jeit noch, wichtige Fragen ungeloft, so durfte doch unbestreitbar durch das Auftreten einer Aunst geistigen Ursprungs und gewollten Nichttreffens der Entwicklungsgang des Realismus vorläufig zu seinem Ende gedieben sein. Der Weg, den die Aunst vom Anfang des Naturalismus dis zum Erstehen des neuen Evangeliums gegangen ist, der Weg, der den Ausgang des Realismus bedeutet, der Weg des Impressionismus darf mithin schon heute als abgeschlossenes Ganzes gefaßt werden. Er liegt so tlar vor unsern Augen und dietet so bemertenswerte Saltepunkte, daß seine Beschreibung zugleich die beste Voraussetzung einer Charakteristit jungster deutscher Literaturentwicklung

darstellt.

## Entwidlung ber Einbrudstunft

Iweierlei ift fur die Geschichte deutscher impressionistischer Dichtung entscheidend wichtig: der enge Jusammenhang mit dem Ausland und der enge Anschluß an die bildende Aunst. Das Ausland gibt den ersten Anstoß jum Betreten der neuen Bahn, es wird an fpateren Saltestellen wieder angerufen, es dient noch gur Rechtfertigung neuer Wandlungen, wenn sie in der Beimat aus Eigenem sich vorbereitet haben. Richtiger indes ware von einer gemeinsamen Entwidlung zu reden, die fich innerhalb und außerhalb deutschen Candes in den letten Jahrzehnten des 19. Jahrbunderts und unmittelbar hinterdrein pollzieht, als dauernd neueste deutsche Dichtung zum Abklatich auslandischer Aunft herabzudrucken, wie es durchaus nicht nur ein miggunstiges Ausland tut. Nicht bloß die Migverständniffe, die an der Entstehung des deutschen Frühnaturalismus beteiligt waren, ließen bald auf deutscher Erde etwas Eigenes und Eigentumliches ersteben, vielmehr fette fofort eine felbständige Weiterentwicklung der ausländischen Kunstanschauungen hier ein. Gingen doch auch diese Aunstanschaumgen, vor allem die neuen Absichten frangosischer Dichtung auf die Wendung zu deutschem formgefühl gurud, die sich während des 19. Jahrhunderts in Frankreich vollzogen hatte. Die Deuts schen gaben sich um so lieber den frangosischen Unregungen bin, als ihnen ja in fremdem Gewand nur ihr eigenes Streben nach einer lockeren Sorm entgegentrat, die fich bem Leben enge anschlof und ben Dunschen einer fühlbareren und ftrengeren außern Gestaltung, diesem uralten Grunds fatz romanischer Aunst, widersprach. Freilich übersaben die Deutschen selbst, wieviel von ihren eigenen Anregungen in der neuen frangofischen Dichtung nachwirtte.

Den wahren Sachverhalt verdeden auch die Schlagworte, mit denen die einzelnen Stufen jüngster deutscher Dichtung bezeichnet werden. Sie sind fast durchweg ausländischer, besonders französischer Abkunft. Französische Dichtung prägte sie nicht aus eigenen Mitteln, sondern übernahm sie von der bildenden Aunst. Schon der Naturalismus Jolas berief sich auf bildende Aunst, zunächst auf die Malerei Manets. Sast während der ganzen solgenden Weiterbildung der Aunstanschauungen verharrt in Frankreich Dichtung bei dem Versuche, der bildenden Aunst ihre fortsschreitenden Sehmethoden abzulernen. Da die Frage des Treffens auch such den Dichter von höchster Bedeutung war, ließ er sich von dem bildenzden Aunstler belehren, dem in noch viel strengerer Bedeutung des Worts die Sähigkeit seiner Sinne, die Welt aufzunehmen und in der Wiedergabe zu treffen, zum Problem wurde. Goethes unvergleichliches Auge schulte

sich an der griechischen Antike. Die jungste Dichtung wollte von den Malern ihrer eigenen Zeit sehen lernen und von ihnen die Gemmnisse erfahren, die rechtem Sehen im Wege stehen. Weil genaueste Wieders gabe der Welt auch den Dichtern hochstes Jiel war, durften sie sich billigerweise leiten lassen von den Jungern der Schwesterkunft, an deren Schöpfungen rascher und sicherer zu erkennen ist, ob sie das Abbild der Welt treffen oder nicht. Schlichter und durchsichtiger stellten sich die kunftlerischen Fragen, um die sich alles drehte, dem bildenden Kunstler. Der Dichter vereinsachte sich seine Arbeit, wenn er die Methoden der Maler auf sein Gebiet übertrug. Freilich ergab diese übertragung auch wieder die Möglichkeit neuer Verwicklung, mindestens einer Anpassung, die den eigentlichen Sinn leicht versehlte.

Jolas Aunstlehre bat Breifbareres zu fagen als den vieldeutigen, ihm oft nachgesprochenen Satz, das Aunstwert sei ein Stuck Natur (urfprunglich batte es gebeißen: ein Stud der Schopfung), gefeben durch ein Temperament. Diefe Begriffsbestimmung wollte nur der Jumutung entgegentreten, daß der Maturalist ein bloger Photograph zu fein beabfichtige. Jola meinte, den perfonlichen Ausdruck des Kunstlers unbedentkich zulassen zu dürfen und trotzdem seinem wichtigsten Tiel, der Wahr= beit, nahetommen zu tonnen. Der perfonliche Anteil an der Schopfung des Aumstwerts, der von Jola zugegeben wird, sollte nur nicht eine Betatigung der tunftlerischen Phantafie fein. Der Phantafie ertlarte er fcblechtweg den Arieg; in ihr witterte er Verrat an der Wahrheit. Als solche Verrater empfand er die franzosischen Romantiter, voran Vittor Sugo. Er war fich freilich bewußt, daß auch das startste Bad ihn selbst und feine Zeitgenoffen nicht vollig vom Romantischen reinigen tonne. Wirklich spielte dem feurigen Sudfrangofen die eigene Phantafie vielfach den bofen Streich, seinem Schaffen sogar einen entscheidenden Jug gu schenten. Machtvolle symbolische Gesichte tun sich besonders gern am Schlusse seiner Werte auf.

Dem gewaltigen Seber von Medan, wie ihn ein Zeitgenosse nannte, sagte man bald nach, daß er sein kebtag von der Rasse Viltor Bugos gewesen sei, daß seine Begierden wohl Jukunft atmeten, daß er seine Arafte indes aus der Vergangenheit ziehe. Eine romantische Potenz mit naturalistischen Instintten tauste ihn Germann Bahr. In den Warenhäusern, Aneipen, Eisenbahnen, Bergwerken, die im Mittelpunkt einzelner Romane Jolas stehen und deren Vergegenswärtigung anfangs wie ein Wunderwerk wahrheitsechter Abzeichnung empfunden worden war, wollte die nächste Altersschicht nur noch vorsintsslutliche Ungeheuer anerkennen, die vorgaben, Erscheinungen des zeits

genössischen Lebens zu sein. Ein mächtiger Widerspruch zwischen seiner Lebre und seinem Schassen wurde kestgestellt. War seine Dichtung übers haupt noch Naturalismus? Lag ihre Größe nicht vielmehr in seiner Worttunst, in tühnem Periodenbau, in der Bildhaftigkeit der Beiwörter, in dem Klang seiner tönenden Wendungen, in all dem, dessen sich seine Verachtung für Kumst der Rede, für musikalische Wirkungen, die der Wahrheit im Wege stehen, nur schämte? Sicherlich sagen zwei gegenssähliche Neigungen in ihm und bekämpsten sich: Trieb zur Wissenschaftslichkeit und ein leidenschaftlicher Drang nach greller Särbung, der in der Wiedergabe von Mord und Brand und tierischer Wollust sich nicht genug tun konnte. Auf der einen Seite ein bürgerliches Bedürsnis nach sesten und verläßlichen Werten, nach sicherer Erkenntnis und unansechtbarer Seststellung von Tatsachen, auf der andern das heiße Blut eines romanstischen Eroberers.

In Jolas letten Erzählungen steigerte sich sein Streben nach dem Burgerlichgesunden zu einem zielbewußten Kampf für Reinheit nicht nur der Seele, auch des Korpers, für She und Kinderreichtum gegen die Vorurteile alter überlieferung, vor allem gegen Aberglauben. Jola entshüllte sich als bewußter Auftlärer, der den Verstand des Menschen unentswegt in den Dienst eines gesunden, fraftigenden, dem Staatswohl dienslichen gesellschaftlichen Lebens stellte.

Gleichwohl tragen seine Romane, voran die lange Reihe der "Rougon-Macquart", unvertenmbare Juge der Theorie, die er dem ersperimentalen Roman in ausführlicher Darlegung vorschrieb. Noch in dem tunftlerischen Eindruck, den viele seiner Romane heute wachrufen, ist der Gedanke des erperimentalen Romans zu spuren.

Jolas Absicht war, dem Dichter wissenschaftliches Wertzeug zu schenken, das eine Betätigung seiner Ersindergabe überflüssig mache, nache dem schon Flaubert besonders für seine spätern Dichtungen eine außerordents lich einläsliche, wissenschaftlich gedachte Sammelarbeit getrieben hatte. Jola bolte die Waffen aus Claude Bernards physiologischen Forschungen. Jolas Buch über den Erperimentalroman von 1\*\*0 schloß sich die in die Formung des Titels an Schriften des franzdsischen Mediziners an. Bewußt stellte Jola sich auf den Standpunkt positivistischer Entwickslungslehre. Er meinte, in Gegensatz zu Dichtern, die ihrer Phantasie freien Lauf ließen, der Wahrheit teilhaft zu werden und zu bleiben, wenn er die Entwicklungsgesetze, die von Charles Darwin und von den Sührern des Positivismus, zunächst von Serbert Spencer, ausgestellt worden waren, zu Richtlinien seines dichterischen Gestaltens nahm. Die "Rougons Macquart" verwerten zwei solcher Gesetze, um in dem Chaos von

Menfchen, das in der langen Reihe von Banden fich bewegt, Ordnung gu schaffen, um vor allem den Lebensgang der einzelnen wichtigeren Derfonlichteiten naber zu bestimmen und fein Macheinander notwendig erscheinen zu lassen, es dem Unschein gang willturlicher Erfindung zu ents ziehen. Vererbung und Anpassung sind die Vorbedingungen; die Wirtung des Ubertommenen und die Wirtung der Umgebung bestimmen das Werden der Menschen. Mit ausdrucklichem Verzicht auf sogenannte bichterifche Erfindung bringt Jola Perfonlichteiten, deren Charafter ents weder bestimmt ift durch die vereinte Wirtung von erblicher Belastung und Milieu oder durch das Ubergewicht, das dem Milieu zum Sieg über die Belaftung, der Belaftung zum Sieg über das Milieu verhilft. Innerhalb diefer Gegensatze find Abstufungen moglich. Go ergibt fich neben ftarter und fuhlbarer Verwandtschaft der einzelnen Glieder der Samilie Rougon-Macquart doch auch Vielgestaltigkeit, ja Gegensätzlichkeit der Lebensführung. Don Verbrechern geht es empor bis gu Beiligen; und nie vergift Jola, die Urfache der befonderen Artung des einzelnen Menschen in deffen Umgebung und in der Anpassung an sie aufzudecken. Kunftlerisch gluden ihm die Derbrechernaturen beffer; ihre Gegenfußler gewinnen bei ibm leicht etwas Gemachtes und Schales, etwas nur Gedachtes. Den Bindruck einer rein verftandesmäßigen Berechnung, ja einer gewiffen Austuftelung meidet er mit Willen nicht. Bringt er doch in der form von Stammbaumen Abersichten über samtliche Glieder der gamilie Rougon-Macquart; die Art und Starte der erblichen Belaftung foll fich in diefen Uberbliden mit mathematischer Genauigteit nachprufen laffen.

Sett Jola wirklich bloß fort, was Goethes "Wahlverwandtschaften" begonnen hatten? Gewiß nutte auch Goethe ein naturwissenschaftliches Gefet, um Menschliches zu verdeutlichen. Allein er faßte den Begriff der chemischen Wahlverwandtschaft nur wie ein Gleichnis und vertrat die Aberzeugung, daß der Geist des Menschen genug Araft besitze, Leidensschaften zu überwinden, die wie etwas Naturgesetzliches erscheinen konnten. Jola machte den Menschen zum bloßen Ergebnis von Araften, die der Natur entstammen, und nahm dem Menschen die Sähigkeit der Selbstebestimmung.

Jola war indes weit davon entfernt, wiffenschaftlich erbrachte Entswidlungsgesetze lediglich durch gedanklich erschlossene Einzelfälle zu versanschaulichen. Vererbung und Anpassung dienten ihm vielmehr bloß zu Wegweisern auf langen und mubsamen Wegen fleißigen Beobachtens und unermudlichen Sammelns von Merkmalen. Jola stellte sich da vollends auf den Standpunkt der Brüder Goncourt. Der Boden, auf dem der einzelne Roman spielte, sollte möglichst wahrheitsgetreu wieders

gegeben werden: das Leben im Bergwert, in einem Warenhaus, im Atelier des Runftlers, das Dafein des Bauern, der Betrieb der Eifenbabn. Der Reichtum an Beobachtung nahm den Romanen das Starre einer bloßen Versinnlichung naturwiffenschaftlicher Befege. Er diente aber von vornherein nur dem Gedanten der Wirtung des Milieus, nicht der Lebre von der Vererbung. Wirklich verhullte er das Ausgetuftelte eines Aufbaus, der auf den Grundfätzen der Biologie ruhte, und umkleidete es mit einem Gewande, das nicht nur bunt, auch echter und wahrheits= getreuer war als die Darstellung von mehr oder minder feelisch belafteten Menschen. Dauerhafter bleibt, was Jola beobachtet, als was er mathematisch ausgerechnet oder von der Physiologie gelernt hat.

Lettes und wichtigstes Jiel von Jolas raftlofer Beobachtung aber war ibm, daß der Phantasie alle Arbeit abgenommen werde. Er war überzeugt, daß aus einer gedantlichen Ordnung der Beobachtungen fich unmittelbar der Roman ergeben muffe. Salf ibm der Gedante der Dererbung und Anpassung in den Reichtum der Menschen einer langen Romanreihe Ordnung und Motwendigkeit bringen, fo ergab fich aus der grundlichen Prufung eines Milieus Inhalt und Jiel des einzelnen Romans. Notwendig mußte — so meinte Jola einstimmig mit den Goncourt — aus den Justanden eines Bergwerts sich eine Dichtung von Ansätzen zu gesellschaftlichen Umstürzen ergeben, aus der Luft eines Ateliers die Tragodie einer problematischen Kunftlernatur, aus der Umwelt franzosischer Candwirtschaft eine Erzählung von der ichsüchtigen Engherzigkeit des Bauern. Etwas übertreibung bestand in diesem dichtes rifchen Glaubensbefenntnis, bestand in der Ansicht, daß der Plan einer Dichtung durch die gesammelten Zeugnisse, die "documents", schon gegeben sei. Doch ein richtiger tunftlerischer Gedanke lag all dem zugrunde: die innere Motwendigkeit des Aufbaus der gangen Bandereihe, aber auch des Inhalts und des Grundgedankens jedes diefer Romane ist in den "Rougon-Macquart" weit strenger als in ihrem Vorbild, in Balgacs "Comedie humaine". Jola organisiert das Ganze geschickter als Balzac.

Die Aufgaben einer geschloffenen Romanreibe batte fich Goethe niemals gestellt, auch nicht in den "Wahlverwandtschaften". Dennoch tut sich hier zwischen dieser Dichtung und den "Rougon-Macquart", bann auch den spatern, enger umgrengten Romanfolgen Jolas eine Beziehung auf. Auch Goethe wußte febr wohl, daß ihm der Begriff Wahlverwandtschaft die Sauberteit und Uberfichtlichkeit der Architettonit sicherstelle.

Jola stugte fich nicht nur auf Beobachtung, er ftrebte nach einer neuen und befferen Art des Beobachtens. Gleich dem Freilichtmaler Couard

Manet legte er alles Gewicht auf Beobachtung, die von teiner überstommenen Vorstellung beeinträchtigt ware. Manet spielte die Eindrücke, die sich seinen Augen boten, gegen die Vorstellungen aus, gegen die viels sach getrübten Erinnerungsbilder von alteren Eindrücken. Er warf der Malerei vor, daß sie nur aus übertommenen Vorstellungen schöpfe und darüber das rechte Seben versaume. Eindruckstunst, Impressionismus bieß daber sein Jiel. Jola nahm diesen Wunsch auf und suchte ihm auf dichterischem Gebiet nachzukommen.

Jugleich machten sich bei Manet wie bei Jola stoffliche Absichten süblbar. Nach ihrer Meinung sah die bestehende Aunst nicht nur unrichtig, sie wollte vieles nicht sehen, und zwar aus falschem Schamgefühl. Jola forderte für die Aunst den ganzen Umtreis des Lebens, vor allem das Gebiet des Geschlechtlichen. Gerade diese stoffliche Eigenheit von Jolas Naturalismus ging ja den Deutschen am raschesten auf. Theophil Jolling, der Deutscheweizer, betonte schon 1881 die Abereinstimmung, mit der so Jola wie Manet Säsliches, Gemeines, Abstoßendes, menschliche Verstiertheit, das Aberwiegen des Sinnlichen über das Geistige und Sittliche darstellte. Manets Buchschmuck zu Jolas Roman "Lassomoir" bestätigte ihm diese Beobachtung.

Schon bedeutete es einen Schritt, den Jola nur felten gewagt hatte, wenn man versuchte, die neue Lehre von den Kindruden, die nicht durch überkommene Vorstellungen getrübt waren, aus dem Bereich des Sasslichen, Widerwärtigen, Bedrückenden überzuleiten in eine minder uners quidliche Schicht des Lebens. Die Deutschen überließen solche Weiterssührung, die noch immer mit den Entwicklungsgesetzen arbeiten konnte, zumeist den Franzosen. Mindestens geriet in Deutschland noch mehr als in Frankreich der Naturalismus, der nicht das Elend der niederen Gesellsschaftsschichten vergegenwärtigte, nicht Armeleutepoessie war, leicht wieder in die ausgetretenen Gleise längstgebräuchlicher Schilderung bürgerlichen Lebens.

Einen Schritt von größerer Tragweite, der über Jola hinaussührte, beanspruchte Arno Solz zu tum, als er den "tonsequenten Naturalismus" vertündigte und durch die Formel erläuterte, die Aunst habe die Tendenz, Natur zu sein, sie werde Natur nach Maßgabe ihrer Mittel und deren Sandhabung. Verzicht auf die physiologischen Gesetze lag unausgesprochen in diesen Worten. Das führte auch noch über Ibsen hinaus, der gleichfalls die Vererbung zu einer wichtigen Voraussetzung seiner Tragit machte. Solz meinte indes vor allem eine Erneuerung des Ausdrucksmittels der Worttunst, des Sprachblutes. Satte aber Jola nicht Gleiches geleistet? Satte ihm ein neuer sprachlicher Ausdruck nicht unerläßlich geschienen für

die Wiedergabe von Eindruden, die noch teiner in foldem Umfang gebucht hatte? In der Unwendung wurde aus der Lehre von holz bloß eine noch viel genauere, peinlich mitroftopische Wiedergabe von Eindruden. Burschilos nahm er mit seinem Genossen Johannes Schlaf das Recht in Anspruch, einen Stiefelabsatz fo eindringlich zu ftudieren, wie es Jola und andere an Bergwerten oder Sabriten versucht hatten. Holz und Schlaf wandten in ihrer Stizze "Papa Samlet" (1889) viele Jeilen an die Darlegung der nachtlichen Beleuchtung eines Proletarierzimmers und an deren wechselnde Erscheinung. Über Jola gingen sie hinaus und die Absichten der nachsten Jutunft nahmen fie vorweg durch ihre Sabigkeit, den Augenblid mit neuen Augen und neuen Ohren zu erhaschen und ihn in Worte von finnlicher Kraft umzusetzen. Slüchtig vorbeieilende Eindrude batte Jola taum schon mit gleicher Aunst festgehalten. Doch das Stoffgebiet Bolas verließen sie in ihren tonsequent naturalistischen Werten nicht, Ebenso verhielt sich zunächst Gerhart Sauptmann, der öffentlich aussprach, wie febr er fich den Vorgangern Solz und Schlaf verpflichtet fúblte.

Auch die beiden Freunde meinten gleich Jola, daß ihre Beobachtung ju reinerer Erfassung der Wahrheit fubre. Sie vertrauten der Scharfe ihrer Sinne. Immerhin bezeugte ihre ausschließliche Betonung des Werts, den innerhalb dichterischen Schaffens das Mittel des Ausdrucks, das Wort, behauptet, daß sie der eigentlichen Absicht des Impressionismus der Maler noch naber gekommen waren als Jola felbst. Malerische Eindrudstunft schritt ja rafch weiter zu neuen Mitteln ihrer Aunft. Sie faßte das Wort Kindruck im strengsten Sinn und wollte nur noch die Karbeneindrude wiedergeben, ohne fich um die Dinge zu tummern, die den Eindrud wachriefen. Sie nahm garbenfleden wahr und malte fie, umbetummert um die Cotalfarbe der Gegenstande, unbetummert überbaupt um deren Umriffe. Sie ging bald vom Sarbenfled gum Sarbenpuntt uber. Sie wollte grundfäglich nicht in deutlichen Umriffen feben, weil fie in ihnen wie in der Cotalfarbe nur das Ergebnis langer und wiederholter Beobachtung und eines zusammenfassenden Denkvorgangs erblickte, die beide gleichmäßig die Reinheit des Eindrucks beeintrachtigten.

Ju Beginn der achtziger Jahre spiegelten sich die tunstlerischen Abssichten des malerischen Impressionismus der Franzosen, der damals beinahe schon zwei Jahrzehnte alt war, im Kopfe des geistreichen deutschen Kritisters Theophil Jolling etwa so. Bloß Eindrücke werden gemalt. Alle Farbentone der Natur, sogar die grellsten und sonderbarsten, werden unmittelbar nebeneinander gestellt. Das Kolorit ist alles, die Jeichnung nichts. Die neuen "Luftmaler" (später sagte man: Freilichtmaler) segen

alles ins vollste Licht. Der Sonnenschein verändert das Kolorit und bebt alle Jarbenharmonie auf. In die Stelle der akademischen Perspektive tritt die Zledentheorie. In der Entfernung gibt es keine Menschen, keine Gegenstände, sondern bloß Jarbenflede. Was sich aus der Entfernung nicht genau wahrnehmen läßt, erscheint wie ein irgendwie gefärbter Zled; es wird also auch als Zled gemalt. Der Sinwurf liegt nahe, daß nun Kurzssichtige solche Sindrude haben. Jolling erhebt ihn auch.

Etwa ein Vierteljahrhundert spater, als der Impressionismus schon seinem Ende zuneigte, deutete der Wiener Maler A. S. Geligmann ibn etwas anders, nahm die Sache grundlicher, tam jedoch zu einem abnlichen Ende. Der Impressionismus geht auf Gesichtserscheinungen aus, die von Malern fruberer Zeiten nicht erfaßt oder absichtlich vernachlässigt worden waren: auf relative Lichts und Sarbenwerte, Aontrasts und Komplemens tarwirtungen, Erfcheinungen alfo, die, wenn sie besonders ftart find, zu optischen Tauschungen führen. Ein Gesicht, das auf der einen Seite vom talten Tageslicht, auf der andern von grunlichen Laubrefleren beschienen ist, erscheint dort blaulich, hier grunlich gefarbt. Freilich berichtigt unsere Erfahrung den Sebeindruck fofort. Wir wiffen, daß das Geficht eine rotlichgelbe Lotalfarbe bat. Und wir ergangen fie, wir feben fie mit. Der impressionistische Maler indes geht absichtlich auf den Schein aus, er übertreibt ibn, er malt das Gesicht veildenblau und violett. Oder es erscheint in einer Landschaft, gegen die Sonne gesehen, ein blaulicher Sted. Wird das Auge mit der Sand abgeblendet, so ift ein Gegenstand zu ertennen. Der Impressionist aber malt die Unform und Undeutlichteit mit, ja er schafft durch Blingeln Undeutlichkeiten, wo für ein normales Auge teine vorhanden sind. Wiederum wird Impressionismus als Kunft der Aurzsichtigen hingestellt. Wohl gibt Seligmann zu, daß Impressios nismus das flimmern der Luft und des Lichts, daß er überhaupt Bewes gung auszudruden verstehe wie teine andere Malerei. Aber er bezeichnet als tatsachliches Ergebnis des Impressionismus die Untenntlichteit des dargestellten Gegenstandes.

Beute ist erwiesen, daß die malerische Sindrucketunst Dorlaufer bat, und zwar auf den Soben der Malerei früherer Jahrhunderte. Sie möchte nur im tiesten Sinn des Wortes Malerei sein, d. h. Aunst des Lichts und der Jarben. Sie meidet die scharsen Umrisse linearer Jeichnung, die strenge und ebenmäßige Tettonit der Bautunst, die Alarheit der Jersgliederung, die sich nicht aus den Kindrucken ergibt, sondern auf gedantsliche Absichten zurückeht und Dinge um ihrer selbst willen darstellen und zur Geltung bringen will. Sie möchte dem Leben und dem bewegten Augenblick nahebleiben, wie sie sich dem Auge darbieten, nicht eine Sorm

verwirklichen, die über der Erscheinung steht und sie in etwas zeitlos Allgemeines umsett. Rembrandt strebte nach solchen Jielen, in vollem Gegensatz zu den Malern der Sochrenaissance des Cinquecentos. Doch auch die andern Maler des Barocks verzichten auf die wesentlich nichtmalerischen Eigenheiten der Maler der Sochrenaissance. Tur sehr wenige freilich bes deuten einen so starten Gegensatz zu den seststehenden, überindividuellen Sormen, die vom Leben abrücken, wie Rembrandt. Diese Sormen sind ein Ergebnis antikklassischen und romanischen Sormgesühls. Die Einsdruckstunst der französischen Maler hingegen ist ein Jugeständnis an Rembrandts germanischen Sormwillen, der mit dem Sormwillen des deutschen dichterischen Alassizismus und der deutschen Romantik sich berührt. Die französischen Eindrucksmaler, und was sich in Frankreich ihnen anschloß, widersprechen grundsätlich dem überkommenen französischen Sormbegriff und stellen sich auf den Boden deutscher Sorm.

Allein sie geben noch entschieden weiter in der Ablehnung aller Kunstmittel, die auf gedantlicher Jurechtlegung des Eindrucks beruhen. Sie wollen die Frische und Reinheit des augenblidlichen Eindrucks uns gebrochen ins Aunstwert gelangen laffen. Sie wehren alle Kingriffe ab, die auf alterer und wiederholter Beobachtung beruhen. Die Vorstellung, das Erinnerungsbild, das von einem früheren Eindruck oder von mehreren in uns bleibt, bedingt umd verandert den Eindruck, den der gleiche Gegens stand das nachfte Mal in uns wachruft. Wir meinen wiederzuerbliden, was wir schon einmal gesehen haben, und bringen uns selbst um die Möglichkeit, das Meue und Eigene des Eindrucks zu fassen. Die Eindrucks kunst will solche Eingriffe, die ihr wie Salschung des Eindrucks erscheinen, um jeden Preis abwehren. Wir follen nicht belastet von unsern Dorstellungen sehen, nicht aus umfern Eindrücken gedanklich die Dinge erschließen, auf denen der Eindruck beruht, nicht aus umserer Erfahrung die Seheindrude berichtigen. Sonst geht das Echte des Eindrucks, geht zugleich die Wahrheit verloren; und an ihre Stelle tritt ein verwaschenes Mittelding von richtiger Beobachtung und gedanklicher Jurechtlegung. Der Maler, der ein Auge, eine Dase, ein Baus, einen Baum und nicht Licht= und Sarbeneindrucke malen will, verfallt fur den Impressionisten in solche Irrtumer.

Durch diese Ansichten naherte sich die Sindruckstumst gang beträchtlich dem Standpunkt der relativistischen Erkenntnistheorie, die in dem Dingsbegriff nur ein bequemes Mittel raschester Orientierung, nur eine denks donomische Sandhabe erblickt, nicht aber innere Wahrheit ihm zuserkennen kann. Beiden galt nur der Kindruck als etwas Lestes, nur die Spiegelung, die den sogenannten Dingen in umsern Empfindungen ersteht.

Diese Spiegelung sucht der Relativist möglichst genau zu fassen umd auf ihre Bedingungen zu prusen. Sie ist ihm die sicherste Grundlage aller Schlusse, die er im Dienst der Erkenntnis zieht. Eine Wahrheit, die über diese Spiegelung hinausgeht, gibt er nicht zu, halt er mindestens für unergründlich. Ihm genügen die Beziehungen, die Relationen, die zwischen unsern Empfindungen bestehen. Wieweit diese Empfindungen ein höheres, von ihnen unabhängiges wahres Sein wiedergeben oder verhüllen, läßt sich — so meint es relativistische Lehre im Gegensatz zu idealistischer Erkenntnistheorie, zunächst zu Kant — nicht nachweisen. Jeder Versuch solchen Nachweises führt nach ihrer Ansicht nur zu metaphysischen Träumen.

Die Erkenntnislehre des Relativismus wurde am Ende des 19. Jahrs bunderts von dem ofterreichischen Physiker Ernst Mach ausgestaltet. Seine "Beiträge zur Analyse der Empfindungen" begannen schon 1886 die ausschließliche Bedeutung der Empfindungen für unsere Erkenntnis darzutum. Ju durchgreifenderer Wirtung kam Mach erst, nachdem er 1898 seine Lehrkanzel an der Universität Prag mit einer Wiener Prosessur vertauscht hatte. In dem nächsten Jahrzehnt schuf er die Erkenntnislehre der neuesten Naturwissenschaft.

Mach beschräntte die Elemente des Wirklichen auf die Empfindungen: Sarben, Tone, Wärmen, Drücke, Räume, Jeiten. In den Sinneseindrücken spricht sich alles aus, was wir von der Welt zu erkennen vermögen. Alles, was wir zu wissen wünschen können, wird durch kösung einer Aufgabe von mathematischer Sorm gedoten: durch die Ermittlung der sunktionellen Abhängigkeit, die zwischen den sinnlichen Elementen waltet. Mit dieser Kenntnis ist die Kenntnis der sogenannten Wirklichkeit für Mach erschöpft.

Mach schräntt die Grenzen unseres Erkennens ein. Doch innerhalb dieser Grenzen dringt seines Erachtens die Erkenntnis zu voller Gewißheit vor. Sinnestäuschungen läßt die Wissenschaft nicht zu. Was wie Sinnestäuschung gefaßt werden kann, ergibt sich der Analyse als Erscheinung von mathematischer Notwendigkeit, etwa der Stock, der, ins Wasser gehalten, einen Knick zu bekommen scheint. Die Seststellung der Sinnessempfindungen ist überdies von den personlichen Kinflussen der Beobachter leicht zu befreien und mit wissenschaftlicher Strenge mühelos durchz zusühren.

Unhaltbar ist nach diesen Voraussetzungen die Annahme, daß die Erscheinung etwas Trügerisches sei, hinter dem sich ein fester Kern befinde. Aber nicht nur Kants "Ding an sich", das einen solchen festen Kern bedeutet, wird von Mach verworfen, auch in dem bloßen "Dinge" des

alltäglichen Sprachgebrauchs erblickt er nur einen Fwillingsbruder des Dings an sich und spricht ihm jede Bedeutung für die Erkenntnis ab.

Mach gibt zu, daß er von einem idealistischen Standpunkte auszgegangen sei, allein er legt Wert darauf, daß man wisse, er habe diesen Standpunkt überwunden. Ausdrücklich scheidet er seine Überzeugung von der Weltanschauung des irischen Denkers Georg Berkeley aus der ersten Sälfte des zs. Jahrhunderts. Auch für Berkeley sind die Empfindungen von entscheidender Wichtigkeit. Sie gelten ihm mehr als die sogenannte Außenwelt. Die Außenwelt ist für ihn nicht vorhanden, weil sie nur aus Empfindungen sich zusammensetzt. Allein die Empfindungen bestehen ihrerseits nur in dem aufnehmenden Geiste des Menschen. Die sinnlichen Dinge sind nur Inhalt des Bewußtseins. Darum gibt es für Berkeley bloß Geister und deren Vorstellungen.

Umgekehrt find für Mach bloß die Empfindungen wirklich. Der Geist, in dem die Empfindungen zum Bewußtsein gelangen, das "Ich", gilt ihm nur als eigenartiger Jusammenhang der Empfindungen. Ein "Ich" hat für Mach keine andere Bedeutung als ein "Ding". Ich und Ding sind ihm nur vorläufige Annahmen, die keine Bedeutung für die Wirklichkeit baben.

Durch die Preisgabe des Ichs entgeht Mach einer Gefahr, der noch Berteley sehr nahe gekommen war. Der Solipsismus behauptet, die Welt bestehe überhaupt nur im Bewußtsein des einzelnen Betrachters. Er führt auf dem Gebiet nicht der Sittlichkeit, sondern des Erkennens den Egoissmus zu seinen letzten Jolgerungen. Berteley könnte als Solipsist gefaßt werden, wenn er nicht ausdrücklich versicherte, daß die Welt nicht bloß im Bewußtsein des einzelnen Menschen, sondern im Bewußtsein aller liege. Auch Mach mußte sich gegen die Jumutung wehren, er sei Solipsist. Tatsächlich wöderspricht er durch seine Lehre vom Ich durchweg allem Solipsismus.

Mach gibt das Ich auf. Trotzem ist er sich bewußt, daß für instinktive Auffassung das Ich sogar das Wichtigste und Beständigste bedeute. Er gesteht zu, daß wir praktisch die Ichworstellung so wenig entbehren können wie die Körpervorstellung. Aber wir sollen uns bewußt bleiben, daß Ich und Körper und Ding nur Namen sind, um relativ konstante Gruppen von Empfindungen mit dem geringsten Auswand von Gedanken zu bezeichnen.

Mach mochte das Erleben unmittelbar zu paden suchen. Aufgabe der Wissenschaft ist ihm, das bloß Erlebbare, das sich dem begreisenden Denken entzieht, festzuhalten und dem Denken zu unterwerfen. Allein er weiß, daß er fordert, was über Menschenkräfte geht. Viel zu reich ist das

Erleben, als daß es unmittelbar in seinem ganzen Umfang dem Menschen bewußt wer'den und bleiben konnte. Daher gibt Mach den Wert des Ordnens und Organisierens der Gedanken ebenso zu wie das herausheben des Wesentlichen in Begriff und Urteil. Denkokonomie nennt er solch abstürzendes Versahren. Es gilt ihm als Notbehelf, doch als etwas Unsentbehrliches. Es führt nicht zur eigentlichen Erkenntnis, aber es kurzt den Weg zur Erkenntnis ab. Es ist ein Jugeständnis an die Schwäche des Menschen, der sa doch nicht imstande ware, in seinem eigenen Selbst zu erleben, was der ganzen Menscheit zugeteilt ist und war.

Der Relativismus erledigt den Glauben des naiven Realisten, daß die Sinne ein restloses Erfaffen der Dinge ermöglichen, daß Wahrnehmungeinhalt und Objett schlechtweg gusammenfallen. Den Irrtum des naiven Realismus hatte altere Ertenntnistehre langft aufgebedt. Doch die geringe Dentschulung des materialistischen Zeitalters vergaß das oder übersab es mit Willen. Dem Glauben des naiven Realismus hatte mit Jola der Frühnaturalismus gehuldigt. Er meinte durch genaue Beobs achtung die Dinge felbst ertennen zu tommen. Relativistisch blieb der funstlerische Impressionismus im engeren Sinn des Wortes, blieben die Maler der Sarbenflecken und Sarbenpuntte bei den Spiegelungen fteben, die fich im Betrachter ergeben. Sie malten nicht Gegenstande, fondern ordneten die Farben so an, daß ihre Spiegelung im Auge des Beschauers die gleichen Eindrude wede wie das Stud Welt, das im Aunstwert gur Erscheinung tommen follte. Gleichgultig wurde, wie der Gegenstand in unserer vorstellenden Erinnerung und in unserm Denten sich gab. Mur eine Sarbens und Lichterscheinung, die dem Kunftler aufgegangen war, wurde mit tunftlerischen Mitteln von gleichem optischem Werte wieder. erwedt.

Moch immer drehte sich alle Aunstätigkeit um das Treffen. Wirklich ergab sich aus der neuen Methode eine ganz überwältigend echte Absspiegelung der Welt. Sarbens und Lichterscheinungen, die einer älteren Malerei der Gegenstände fremd und unzugänglich geblieben waren, wurden für die Malerei erobert und wirkten schier zauberhaft. Leben und Bewegung schien an die Stelle starrer und trockener Ausfüllung harter Umrisse zu treten.

Wer diese neue Technit auf die Worttunst übertrug, mußte an die Stelle der neuen Jarbentunst eine neue Worttunst setzen. Jetzt vollzog sich in vollem Sinn des Worts die Erneuerung des Sprachbluts, die von Holz gefordert worden war. Die gebräuchliche Dichtersprache schien viel zu arm zu sein und unfähig rechter Bezeichnung der Überfülle neuer Eindrücke, die sich dem impressionistischen Betrachter enthüllten.

Weil der Impressionismus dem Gegenstand alles nahm und den Sinnen allein alle Rechte überließ, weil das Objekt entwertet murde und nur das Subjett zu entscheiden hatte, wurde - im Gegensatz zu Jolas Lebre - der perfonlichen Willtur Tur und Tor geoffnet. Ja, es bieß, daß von einer gesetzlichen Verwandtschaft der Eindrucke mehrerer Menschen teine Rede sein tonne. Als Germann Babr 1891 fich anschickte, den Naturalismus zu überwinden und an deffen Stelle neueren Leistungen frangofischer Aunst und Dichtung Raum zu schaffen, verwarf er den naiven Realismus Jolas mit dem Einwand, daß jeder Menfch andere Sinne und andere Merven, also auch ein besonderes Bewußtsein besige und deshalb seine besondere Wahrheit habe. Bahr tam dem Solipsismus bedentlich nabe. Die relativistische Ertenntnislehre batte seine Unnahmen nicht gebilligt. Allein in der Welt der Kunst tat sich die Meinung auf, Wahrheit sei etwas Reinpersonliches, jeder Mensch sebe die Welt anders. Mun galt es nur noch, durch die tunftlerische Leistung zu verraten, wie der einzelne Runftler die Welt febe. Der beabsichtigten wissenschaftlich genauen Objettivitat des grubnaturalismus folgte ein ichrantenlofer Subjettivismus. Das reinpersonliche Erlebnis follte fortan allein sich in der Dichtung tundgeben. Mit Bewuftsein verzichtete man auf Allgemeingultigleit. Der Wiener Peter Altenberg gab im Sinn des neuen Gubjektivismus 1896 seinem ersten Buch die bezeichnende Aberschrift "Wie ich es febe".

Aus dem Außern ging es weiter ins Innere. Man begann den geheimnisvollsten Offenbarungen der eigenen Seele nachzugehen. Das Ich sollte den dunkeln Stimmen seiner Innenwelt lauschen. Don einer höchsten Entwicklungsstufe des Realismus eröffnete sich unversehens ein Weg ins Romantische hinein. Wie im Jeitalter der deutschen Romantik wandte man sich der Nachtseite der Naturwissenschaft und ihren Wunsdern wieder zu. Weil man gut romantisch überzeugt war, das letzte Seelengeheimnis lasse sich nicht in klare Worte fassen, sondern nur andeuten, begann man mit Symbolik zu arbeiten. Symbolismus nannte sich die neue Richtung. Als Neuromantik durfte sie mit einigem Recht sich ausgeben. Da sie dem Ich eine Bedeutung zuerkannte, wie sie von der alten Romantik nach Sichtes Vorgang dem Ich zugebilligt wurde, kam auch zeitweilig für sie nach französsischem Vorgang das Wort Egotismus auf.

Der starte Gegensatz der neuen Richtung zum Naturalismus, der Wert, den sie dem Innenleben des Menschen zuweist, nabert sie dem Erpressionismus. Allein noch bleibt ein unüberbrudbarer Gegensatz besteben, der die Annahme einer engeren Verwandtschaft der neuromantischen

Symbolistik und der jungsten Ausdruckstunst hinfällig macht. Seute soll die Kraft des Geistes die Welt kunstlerisch formen, damals lief es doch nur auf eine andere Art des Treffens hinaus. Immer noch wahrte man die Saltung des Beobachters und Betrachters. Beobachtet und betrachtet wurde nur im Widerspiel zum Naturalismus die innere Erscheinung. Nicht geistige Tat, sondern emsiges Abhorchen versteckter Seelenregungen war Gebot. Was kunstlerisch zutage trat, mochte dabei gelegentlich schon der Wirklichteit so sern stehen wie manche Schöpfung der neuen Ausdruckstunst. Es erhob indes den Anspruch, Ergebnis innerer Schau, nicht des schaffenden Denkens zu sein. Der Symbolismus ist notwendig viel weicher, bingebungsvoller, müder oder (wie man sagte) deladenter als die Ausdruckstunst. Neben dem Symbolismus wirtt noch der Trühnaturalismus gesund und kraftvoll, tatenlustig und bereit, die Welt neuzuschaffen, mag er auch die Gebärde des Empfangenden wahren, die ebenso dem Symbolismus eignet.

Die gesteigerte Bedeutung, die dem Innenleben des Menschen 311= gebilligt wurde, lieh der Ergrundung der Seele des Menfchen neuen Wert. Auf wissenschaftlichem Gebiete schien dant der herrschenden geringen Einschätzung anderer philosophischer Tätigkeit fast nur noch psychologische Sorichung dem Philosophen ein Lebensrecht zu leiben. Im Sinn der Zeit wurde empirisch und nach den Methoden der Maturwissenschaft Seelens erforschung getrieben. Die neuen Erregungezustande der Seele, die fich aus einem rafch vorwartseilenden, immer mehr mechanifierten, immer hobere Anforderungen stellenden Leben ergaben, blieben daneben wefents lich dem Dichter überlaffen. Er stellte die Reizfamteit (fo bezeichnete Karl Lamprecht das seelische Verhalten des Gegenwartsmenschen), die er in fich felbst verfpurte, in feinen Gestalten dar. Schon wurde Jola wie feinen Gewährsmammern flaubert und den Goncourt verdacht, daß fie die Tiefen der Seele nicht hinreichend ausschopften. Benri Beyle:Stendhal tam zu neuen Ehren. Paul Bourget verfocht die entscheidende Bedeutung des psychologischen Romans, ja er gab in seinen eigenen Romanen wesents liche Juge des dichterischen Impressionismus auf, um der Jergliederung menschlicher Seelenvorgange desto ausgiediger dienen zu tonnen. Tolstoi und vor allem Dostojewsti boten von vornherein viel Seelisches. Zwar enthullten fie vor allem das Sonderleben der ruffischen Gefellschaft und zeichneten Menschen, deren Wefen und Leben sich beträchtlich von den Gewohnheiten des Mittels und Westeuropäers unterschied. Allein das Sremde und Befremdende fagte Lefern besonders zu, die nach unerwarteten Offenbarungen auf seelischem Selde dursteten. Aus Tolstois alteren Ros manen, aus "Krieg und Friede" (1865) und "Unna Karenina" (1875-77),

lernte man überdies geheimnisvolle Seelenvorgange tennen, die bisher dem Marchen oder mindestens unrealistischer Dichtung vorbehalten geblieben waren, daher in tunstlerischen Werten von voller Wirtlichteitssechtheit wie etwas Neues und Ungeahntes erschienen. Vielleicht war der Jeit die Jähigkeit Tolstois, jedem seiner Menschen tief ins Serz zu bliden, ihn nach allen seinen kleinen und kleinsten Erlebnissen und nach seiner ganzen Entwicklung wie eine geschlossene Personlichteit von eigener Järdung erscheinen zu lassen, diese unerreichte Meisterschaft eines Menschensschöpfers, nicht einmal gleich wichtig.

Dostojewsti ging weniger auf Einheitlichteit seiner Menschen aus. Das Ich von Dostojewstis Personlichteiten ist etwas Sließendes und Wechselndes, ganz wie es der Relativismus meint. Dafür wird jeder einzelne Augenblick ihres Erlebens in Dostojewstis Sand zu einer Offensbarung seiner und feinster Abschattungen der Seelenvorgange. Was nur wenige bisher duntel empfunden hatten, gelangte durch Dostojewsti zu

treffender Aussprache.

Ibsen wiederum grub aus seinem Innern in unbarmherziger Selbste prufung immer neue Möglichkeiten des Erlebens und des tragischen Irrens auf. Perfonlichkeiten feiner Umgebung beobachtete er mit den Augen eines Deteltivs. Die grauen, die er tennen lernte, wiefen ihm dauernd neue Seiten weiblichen Gefühlslebens. Er beschräntte sich nicht auf Modelle aus nordischer Welt, gleichwohl behalten viele feiner Menschen etwas ausgesprochen Mordisches, mag Ibsen auch niemals auf so umfassende Spiegelung seiner Beimat ausgegangen und seinen Dichtungen, befonders den spatern Befellschaftsstuden teinen fo traftigen Beimatserdgeruch gelieben haben wie Tolftoi und Dostojewsti. Sast jedes seiner spatern Stude bot auch Deutschen die Möglichkeit, sich in ihrem eigenen Erleben beffer zu verstehen. Ja, angefichts von Ibsens Werten setzte auf deutschem Boden eine feelische Hypochondrie ein, die sich des eigenen Leids erst durch Ibsens seelisch leidende Menschen bewußt wurde. Einst hatten Manner fich in der fcmerglichen Saltung Byrons gefallen und gemeint, gleich ihm tlagen und antlagen zu durfen. Jett fühlte die Frau fich miße verstanden wie Mora und tampfte mit Waffen Ibsens gegen den Mann. Doch auch die minder gewinnende Gestalt Bedda Gablers traf auf Ges schlechtsgenoffinnen, die ihr eigenes Leid in Tesmans Gattin vertorpert faben. Ibfens Sabigkeit, durch strenge dichterische Sormung den Unspruchen der Buhne zu dienen, wurde sogar unterschätzt neben seiner Abzeichnung menschlicher Seelen von ungewöhnlicher Art. Uberhaupt steigerte sich der Brauch des Naturalismus, die formung der Dichtung loderer und loderer zu halten, mehr und mehr. Strenge Suhrung der

Linien dichterischer Bautunst widersprach ja den Grundabsichten der Einsbruckstunst. Die Franzosen hielten freilich immer noch viel von der ebenmäßigen Bautunst fest, die ihrem Stilgefühl entgegenkommt. Aber Dostojewsti und nordische Erzähler ließen impressionistisch ihre Dichtungen ohne fühlbare Formung hinstromen ins Grenzenlose.

Seelenergrundung auf Kosten des dichterischen Ausbaus war das Schlagwort dieser Jeit. Wie der impressionistische Maler ein Stuck Ceben durch den Rahmen seines Bilds nur beiläufig umgrenzte und den Bilds inhalt nicht in ebenmäßiger Ordnung dem Rahmen einfügte, so vers zichtete der Eindrucksdichter auf ebenmäßige Verteilung innerhalb der fließenden Grenzen seines Romans und vor allem seines Dramas. Wohl ging dem Zeitalter allmählich die Bedeutung Sebbels und Otto Ludwigs auf. Doch sie wurden fast nur als Seelendeuter gewürdigt. Daß Sebbel ein Meister der Anordnung war, daß Ludwig zwar Tragit nur aus Seelisschem ableiten, aber Seelensorschung nicht an die Stelle tragischer Baus tunst setzen wollte, entging den meisten.

Ju neuem Leben erwachte deutsche Romantit. Novalis fand eine überraschende Wiedergeburt. Im Sinn der Zeit wurde sein Denken und fein Schaffen fast nur von der Seite genommen, die dem Impressionis mus und der Seelenforschung fich naberte, und feine wie der gangen grubromantit enge Vertnupfung mit der idealistischen Philosophie unterschätt. Ein Wegweiser impressionistischer, ja ausdrudlich symbolistischer Dichtung, der Belgier Maurice Maeterlind, berief sich auf Movalis. Maeterlinds ahnungs: und ftimmungsfdwere Dramen, dem Schidfalsdrama romantischer Zeit nabeverwandt, eroffneten eine Welt willensschwacher, von den verborgenen Araften eines traumhaften Innenlebens gefesselter Menschen. Romantisch im vollen Wortsinn war das Wunderbare, das sich in Maeterlind's Dichtung auftat. Es war inneres Erlebnis von willenlahmender Macht und tam aus der Welt des Unbewuften. Aurg nach dem wirklichkeitsfroben Naturalismus Jolas, ja unmittelbar neben ihm gedieh das Marchen wieder zu feinem Recht. Symbolisches ward hineingeheimnift. Auch Ibfen begann in der Reibe feiner letten Stude das Symbolifche ftarter und ftarter gu unterftreichen.

Als Apostel Maeterlinds wirtte auf deutschem und besonders auf diterreichischem Boden Sermann Bahr. Dem Naturalismus sagte er als einer der ersten ab. Er vertündete dessen überwindung den jungen diterreichischen Dichtern und gab ihnen durch Verdeutlichung der Absichten symbolistischer Eindruckstunft träftigen Ruchalt. Im Impressionismus lag viel, was dem diterreichischen, vor allem dem Wesen des Wieners entzgegentam: feinfühlige Singabe an den Augenblick, geringe Betonung tat-

traftigen Willens, Beobachtung der vielgestaltig gautelnden Stimmungen des Innenlebens. Sugo von Sofmannsthal brachte all das mit und lieb ihm den bezaubernden Glanz seiner Sprache. Peter Altenberg schentte der Aunst, dem Augenblick seinen Eindruck abzulauschen, den Formreiz vielsagend andeutender Kurze. Die Breite des Naturalismus, auch noch des tonsequenten, fand dant gegensäglichem Formwillen hier ihr volles Widerspiel.

6

Uberwunden waren die sozialdemotratischen Meigungen des Maturalismus, war die Armeleutdichtung. Mur Auserlesenen war ja die feelische Derfeinerung zuzumuten, die der neuesten Aunst gerecht werden und ibr zugleich zum Begenstand dienen tonnte. Aus dem Duntel, in dem der Arbeiter des Mordens fein Ceben verbringt, fluchtete die neue Jugend iconbeitsdurstig nach dem sonnigen Lichte des Sudens. Jest wurde die italienische Renaissance ein Lieblingogebiet vor allem ofterreichischer Dichter, aber auch der Morddeutschen, die in die Bahnen Bofmannsthals einlenkten. In d'Annungio vereinigte sich, was deutschem Cebensgefühl der Beit an Italien begehrenswert erschien. Ein berauschender Reichtum an bewegten Sarbenstimmungen, getragen von raftlofer feelischer Bewegts beit, lebte fich bei dem fprachgewaltigen Italiener in betorender finnlicher Glut aus. Voll flimmernden Glanges wechselten ba Stimmungen des Tages und der Macht. Rarg erschien neben folder Stimmungetraft das Italien Paul Berses. Es war, als ob Rembrandts Verlebendigung der Sarbe und des Lichts fich des Sarbens und Lichtreichtums Italiens bemachtigen wollte, in vollem Gegensatz zu den altbewährten Brauchen itas lienischer Kunft. Aufgegeben war die ruhige Linienführung. Moch im Zeitalter des Barods hatte Italien gleiche flirrende Bewegtheit forglich gemieben.

D'Annunzios Kunste machten sich bald in deutscher Dichtung fühlbar. Doch noch blieb der Kunst Wiens und der Kunstdeutung Sermann Bahrs ein Schritt zu tun übrig. Klimt schuf eine Malerei, die dem Impresssionismus den letzten Wesenszug hinzusügte, indem sie Bilder zeitigte, die das ewige Fließen der Erscheinungen durch die Farbengebung fühlbar machten. Bahr nannte es den hochsten Reiz von Klimts Kunst, wie diese Bilder unter unseren Augen aufflammen und wieder verrauchen. Das "panta rhei" Beraklits war für die Malerei scheinbar gewonnen. Bahr suchte diese Kunst des vorbeieilenden Augenblicks zu rechtsertigen durch die Erkenntnistheorie des relativistischen Natursorschers Ernst Mach. Ja, er bezeichnete Machs Erkenntnistheorie schlechtweg als "Philosophie des Impressionismus". Wohl sprach Bahr immer noch und gar nicht im Sinne Machs von der Wahrheit, die vielleicht hinter der Erscheinung

liegt, maß auch der Ertenntnislehre Machs eine Subjettivität zu, die ihr widersprach. Allein ein Jusammenhang besteht sicherlich zwischen solcher Eindruckstumst und relativistischer Lehre von dem Ertenntniswert der Empfindungen. Besonders gern lernte Bahr von Mach, daß das "Ich" nur eine dentotonomische Annahme sei und nichts Jestes und Wirtliches bedeute. Bahr nutzte auch die Lehre vom "unrettbaren Ich" für die Deutung impressionistischen Gestaltens.

Der Impressionismus begnügte sich nicht langer, den Augenblick seitz zuhalten. Überzeugt, daß alles ewig fließt, eines in das andere verrinnt und in unablässiger Verwandlung immer nur wird, nie ist, verwischte Alimts Malerei alle Grenzen und loste alles in ein tanzendes Slirren und Slimmern auf. So lautete Bahrs Deutung; sie zog die letzten Holgerungen aus der Absicht, dem Leben ganz nahezubleiben und eine Sorm zu verlassen, die neben und über dem Leben ein Sonderdasein von eigener Gesetzlichz teit hat.

## Abtebr von der Eindrudstunft

Sauptgrundsatz des Impressionismus war, das Denten auszuschalten. Alles Begriffliche, mit dem altere Aunst gearbeitet hatte, follte verschwinden, damit die Reinheit des tunftlerischen Eindrucks nicht beeintrachtigt und deffen Wiedergabe nicht verfalfct werde. Soviel neue technische Sandgriffe der Cofung der neuen tunftlerischen Aufgabe dienstbar gemacht wurden, den Begriff einer Sorm tunftlerischen Gestaltens beschrantte der Impressionismus gleichwohl auf die Mittel, die zur Versinnlichung des einzelnen Ganzen von Eindruden benotigt wurden. Eine Sorm, die über den Aunstwerten stebe, die gleich der Ideenwelt Platons ibr Sonderleben habe und im einzelnen Aunstwert nur zu einer annabernden Erscheinung gelange, wollte er nicht zugeben. Die Bedeutung folder überindividueller Sorm vertrat auf dem Bebiet deutscher Dichtung zuerst wieder Stefan George. Obwohl er und feine Unhanger in manchem der Meuromantit nabestanden, obwohl Vertreter des Impressionismus zeitweilig sich gu ihm gesellten, ichied er fich durch die Strenge, mit der er reinste Gestaltung der dichterischen Sorm forderte, von der Aunft vielgestaltig beweglicher Erfassung des Augenblicks. Vollig verwarf er den Naturalismus. Er hielt ihm vor, daß er durch den Brauch, gewiffe begleitende Bewegungen einer Sandlung um der Vollständigkeit willen zu fordern, jedes Werk großen Juges unmöglich mache. George wurde zu einem der fiege naturalistischer £r Betampfer Breite. nabm Mietisches Wunfch nach einer neuen deutschen Aultur, neben der alles menschliche und tunftlerische Verhalten sowohl der Umwelt wie der

nachsten Vergangenheit bare Aulturlosigkeit war, als erster auf. Ein machtvoller Wille gab sich in ihm tund und stellte sich der hingebungss vollen Empfänglichkeit des Impressionismus entgegen. Das Denken kam in seiner Schule wieder zu Ehren, auf kunklerischem, auf kulturellem, auf menschlichssittlichem Gebiete. Sier wurde wirklich manches vorwegsgenommen, was jetzt zum Durchbruch gelangt. Noch merklicher ist der Jusammenhang zwischen Adolf Sildebrand und der Gegenwart.

Im Jahre 1893 versuchte der Bildhauer Adolf Hildebrand sein eigenes Schaffen zu rechtfertigen und den Impressionismus zu wider: legen in der Schrift "Das Problem der Form in der bildenden Aunst". Sildebrand war in stetem Gedantenaustausch mit feinen beiden Freunden, dem Maler gans von Marées und dem Aunstschriftsteller Konrad Siedler, zu der tunftlerischen Gelbstbefinnung gelangt, die fich in dem Buche ausspricht. Siedler bekampfte den Realismus vom Standpunkt einer idealistischen Erkenntnistheorie. Auf ihn konnten fich noch Wegweiser neuester expressionistischer Kunst berufen. Marées tebrte in seinen Werten gurud gu der Sbenmagigfeit italienischer Renaiffancetunft. Sildebrand forderte für den Bildhauer, was von Marées für den Maler beansprucht wurde. Er verfocht sein Glaubensbekenntnis mit unverkennbarer Einseitigkeit. Der Bildhauer und nicht bloß er tann viel aus Sildebrands Schrift lernen, nur nicht die Sabigteit, auch gegenfätzlicher Aunft gerecht zu werden. Neuerer verschärfter und verfeinerter Scheidung der Möglichteiten tunftlerischen Gestaltens enthullt fich Sildebrand wie Marées als Vorkampfer einer bildenden Aunst, die gleich der Bildhauerei der Antile strenge Teltonit, Ebenmaß, Gefchloffenheit der Sorm, reine Subrung der Linien verlangt. Der Impressionismus ift in allem das volle Gegenteil folder Aunstübung. Den Wünschen malerischen Ausdruck steht er sicherlich naber als Sildebrand. Sildebrand taugte um so beffer gum Widerleger der Lehre von der Schädigung des Kunstwerks durch die überkommenen Vorstellungen. Er vertrat die Behauptung, daß der Mensch ohne einen gewissen Besig von Vorstellungen überhaupt nicht seben, daß nur das neugeborene Kind so unvoreingenommen wahrnehmen konne, wie der Impressionismus es von seinen Anhangern verlangte. Gewiß bedeuten Hildebrand und der Impressionismus nur zwei Pole tunftlerischen Schaffens, die beide in ihrem Sinn berechtigt sind. Allein im Rahmen der Zeit war es von ungemeiner Wichtigkeit, daß der Kunft, die fich immer ausschlieflicher auf den einen Pol eingestellt hatte, die Bedeutung des andern Poles erwiesen wurde.

Hildebrand wandte sich ausdrucklich gegen den Relativismus, auf den sich der Impressionismus stützen konnte. Der Ansicht, daß aller Einfluß

der Vorstellungen die sogenannte Naturwahrheit salsche, hielt er die Aberseugung entgegen, daß die Vorstellungen das eigentliche Sehen bedingen. Das Sehen sei tein bloß mechanischer Vorgang, sondern die Vorstellung allein lasse uns vom mechanischen Augendild zu einem Bilde räumlicher Natur weiterschreiten. Wer grundsäglich beim Sehen auf Vorstellungen verzichtet, gibt in Werten der bildenden Aunst nur kummerliche Anregung zu räumlicher Vorstellung. Sildebrand erblickt die Aufgabe des bildenden Aunstlers in der Steigerung der räumlichen Vorstellung. Sie soll sich im Aunstwert auswachsen. Darstellungen, die auf diese Steigerung verzichten, erscheinen ihm stumm. Denn die Sähigkeit, zu unserer Sorms vorstellung zu sprechen, sei ihnen kunstlich ausgetrieben.

Runstlerisches Sehen halt sich nach Sildebrand nicht bloß an die Daseinsform eines Gegenstandes, sondern an dessen Wirtungsform. Die Daseinsform ist unabhängig vom Wechsel der Erscheinungen; die Wirztungsform ist das Ergebnis des Gegenstandes, seiner Beleuchtung, seiner Umgebung und des wechselnden Standpunkts des Beschauers. Unmittels bares Wahrnehmen, sa sogar das bloße Erinnerungsbild der Wahrnehmung werden der Wirtungsform eines Gegenstandes nicht gerecht. Vielsmehr sind die vielsachen Jormempfindungen, aus denen sich die Wirztungsform zusammensetzt, in ihrem wechselseitigen Verhältnis start aufzund zusammenzusassen. Ohne die Silse der Vorstellungen ist diese Aufzgabe nicht zu lösen.

Die Aunst hat dann den gesamten Vorstellungsbesitz, der in der Wirstungsform eines Gegenstands sich zusammensindet, nur aus der Abstratztion ins Kontrete umzusetzen, nur einzukleiden. Sie schafft einen Einsdruck, der beim Beschauer wieder ohne Rest in Vorstellungswerte aufgeht. Der bloße Natureindruck hingegen ist noch kein Vorstellungsbild, das in solchem Sinne geeinigt wäre. Als abgeschlossenes, für sich bestehendes und in sich ruhendes Wirtungsganzes steht das Kunstwert der Natur selbständig gegenüber und hat seine eigene Gesetzlichkeit.

In Sildebrands Lehre kommt das "Ding" wieder zu vollen Shren. Wichtiger ist, daß Sildebrand Leben (oder Natur) und Kunst weit vonseinander entfernt. Sbenso verzichtet er auf den Versuch, das Augenblickliche oder gar das Bewegte festzuhalten. Dagegen denkt Sildebrand auch nicht von ferne schon an eine Kunst, die bloß aus dem Innern des Kunstlers ihre Gesetze holt und das Kunstwert lediglich zum Ausdruck eines Geistigen macht. Um nach Sildebrands Anweisung die Wirkungssform eines Gegenstands zu erfassen, bedarf es immer noch eindringlicher Beobachtung.

Mit Sildebrands Absichten berührte sich 1901 Theodor A. Meyers

Schrift "Das Stilgesetz ber Poefie". Sie verfocht den Begriff einer allgemeingultigen Sorm, die dem tunftlerifden Gestalten Wege weift. Sie schritt indes in anderem Sinne uber die Lehre des Impressionismus binaus. Sie wollte Dichtung aus der Abhängigkeit von der bildenden Runst erlosen; vom Naturalismus ab war die Dichtung den Formwunschen der bildenden Aunst unterworfen gewesen, ja icon weit fruber hatte man ibr die finnliche Unschaulichteit der Werte bildender Aunft zugemutet. Wirklich setzte sich Meyer nicht mit den Vorkampfern der Eindruckskunst auseinander, fondern mit alterer deutscher Afthetit, gunachft mit S. Th. Discher. Discher und seine Gesinnungsgenossen erblickten in den Bildern, die unserm innern Sinn sich ergeben, das eigentliche kunftlerische Mittel der Dichtung. Meyer leugnete, daß durch Worte überhaupt vollwertige und scharfumschriebene innere Unschauungsbilder gewedt werden tonnen, die auch nur von ferne an die bildhaften Sinneveindrucke der Malerei, der Plastit oder der Bautunft heranreichten. Gleich Berder fette er fest, daß Dichtung durch das Wort überhaupt nur Vorstellungen wachrufe, daß sie angewiesen sei auf den Vorrat von Vorstellungen, der in uns besteht. Micht Ausführlichkeit, nicht Saufung von Beobachtungen fteigere die Bildlichkeit der Vorstellungen. Mur der Dichter, der durch seine Worte 3u traftigem Miterleben zwinge, fordere die sinnliche Starte der Dorstellungen, die er wiederbelebt. Auch Meyer ging gleich Bildebrand ins Ginfeitige, aber er tenngeichnete gut die befonderen Aufgaben, die fich der Dichtkunst, der Kunst des Wortes und der vom Worte erweckten Vorstellungen, im Gegensatz zur bildenden Aunst stellen. Die Vorstellung vollends, die nach dem Vorgang der bildenden Aunst des Impressionismus, aber auch im Sinn des Positivismus von den Eindrucksdichtern in Acht und Bann getan worden war, gewann durch Meyer wieder volle Bedeutung fur die Wortkunft der Poefie. Auf rafche Wirtung war fein Buch nicht angelegt. Allein es fette fich allmablich in engeren Kreisen um so leichter durch, als ja die Dichtung felbst von der Breite langwieriger naturalistischer Beschreibung icon abzuruden begonnen hatte. Beute wird überhaupt an Stelle des Treffens der innere geistige Vorgang und deffen Starte zum Ausgangspuntt dichterischen Schaffens gemacht. Wieviel von solcher Absicht schon in Meyers Buch besteht, scheint die Wegenwart vergeffen zu haben. Sie tonnte manchen ihrer Grundfate durch den Binweis auf Meyer bequem rechtfertigen. Er hat lange vor dem Erpressionismus einen wichtigen Schritt getan gur rechten Wurdis gung der tunftlerischen Absichten, die fich in unsern Tagen zeigen.

Der Impressionismus hatte alle Kunft einem einzigen Stil unterworfen. Die neuen Formwunsche kehrten zu dem Brauch des deutschen

Alaffizismus gurud, den besonderen Stil der einzelnen Aunste und ihrer verschiedenen Betätigungsarten zu ergrunden. Paul Ernfts Buch "Der Weg zur Sorm" vertrat 1906 in foldem Sinne eine Kunft des Meutlaffizismus. Er felbst fouf Dichtungen, die das Glaubensbetenntnis des Meuklassismus betätigen sollten. Sie wichen von der impressionistischen Aunft auch in der Dampfung des Psychologischen ab. Sie widersprachen der nachgerade landlaufigen Meinung, daß Darftellung von Seelenvorgangen in der Dichtung mehr bedeute als jegliche Gestals tung der Sorm. Ernst berief fich auf ein Wort Marcel Schwobs: den früheren Runstlern tam es darauf an, die Gemuter der Juschauer oder Leser zu bewegen, den neueren ist vor allem die Psychologie ihrer eigenen Siguren wichtig. Ernft lehrte zu der Runft fruberer Jeit gurud, übers zeugt, daß zwar auch sie Menschen nach den zeitgemäßen Unschauungen über den Jusammenhang alles Menschlichen gebildet, solche Leistung aber nicht wie ein Jiel, sondern nur als ein Mittel aufgefaßt habe. Die Ursache der Wandlung erblickte er einerseits in dem Verzicht auf den Glauben an menschliche Willensfreiheit, anderseits in der wachsenden überzeugung, daß alle Sittlichkeit relativ fei. Ernft hatte ficher recht. Die Dramatiter der Eindruckstunft rangen mit angespannter Araft nach Möglichteiten, Tragit vom Standpunkt der Willensunfreiheit und der relativen Sittlichkeit zu erbringen. Sie versuchten, was vor ihnen von andern versucht worden war. Euripides neigte icon zu sittlichem Relativismus. Ernst weiß das febr wohl und erklart, die griechische Tragodie fei zu Ende gewesen, als Euripides den Satz aufstellte, eine und dieselbe Bandlung tonne je nach Person und Umftanden gut und bofe sein. Wirklich bewiesen Ernsts Einwande nicht, daß eine Tragodie der Willensunfreiheit und relativen Sittlichkeit unmöglich fei. Sie tunbigten nur an, daß die Zeit solcher Tragit ibrem Ende zugehe. Die Tragit der Ausdruckstunftler unferer Tage führt tatfächlich durch, was von Ernst gefordert worden war. Sie stellt fich auf einen festen sittlichen Standpunkt und mutet ihren Menschen die volle Verantwortung fitts licher Entscheidungen gu. Gie verzichtet zugleich auf eine Pfychologie, die um ihrer felbst willen in der Tragodie berricht.

Ernst fand Gesinnungsgenossen und Mitkampfer. S. Lublinsti, der 1904 in seiner "Bilanz der Moderne" bloß gegen den Naturalismus sich gewendet hatte, trat 1909 mit seinem Buch "Ausgang der Moderne" völlig auf Ernsts Standpunkt. Alassische Aunst, Stilkunst wollte er an die Stelle von Naturalismus und Impressionismus gesetzt wissen. Er steigerte Ernsts Einwände zur Forderung einer neuen synthetischen Aunst. Das Alltagsleben biete nur Stuckwert, Vereinzelung, Jusammens

banglosigkeit, Runstelei, Ronvention. Die Runst aber solle ein zusammens fassendes Lebensbild geben, solle das Leben zeigen ohne die verundeutslichende Decke, die der Alltag über das Leben lege.

Vielleicht forderte noch traftiger als Ernsts und Lublinstis Bucher die scharssinnige, aber rein beobachtende Arbeit Richard Samanns "Der Impressionismus in Leben und Kunst" von 1907 die Aberwindung der Kindruckstunst. Mur am Abschluß einer Bewegung war deren Wesen, waren vor allem deren kunstlerische Mittel so sest zu fassen, wie es Sasmann tat.

So schien die gange impressionistische Richtung und mit ihr der Realismus des 19. Jahrhunderts, deffen letzte Solgerung fie war, schon am Ende angelangt gu fein. Dem Realismus und vielen feiner Abfichten tam eine Bewegung zu Silfe, die sich zumächst gegen die impressionistische Dichtung wendete, ihrer Mittel aber und besonders realistischer Darstellungsweise nicht entriet. Der Impressionismus hatte dauernd engen Anschluß an das Ausland gewahrt. Gleichwohl war er auch den Eins druden der engeren Beimat eifrig nachgegangen. Mit Willen war er bodenständig gewesen, wie das Modeschlagwort lautete. Die Wiener aus Babre Areis fuchten gleich ihrem Vorlaufer Saar die Stimmungen Wiens auszuschöpfen. Bauptmann, der feit dem Fruhnaturalismus mit feiner Zeit vorgeschritten war, weilte immer noch gern auf dem Boden feiner ichlefischen Zeimat. Es war nicht gang gerecht, daß die Verfechter einer deutschen Zeimattunft, die um 1900 ihren Schlachtruf ertonen ließen, die "wienerischen Seinschmeder" nur drolligezierlich fanden und sich gegen Sauptmann wendeten. Sie empfanden Berlin, das ja freilich mehr und mehr amerikanische Lebensgewohnheiten annahm, wie einen Bort undeutschen Wesens. Sie verdachten den Leitern und dem Publitum der Berliner Buhnen die Meigung, Aunst aller Volter zu pflegen. ...208 von Berlin" lautete einer der Schlachtrufe der Beimattunft. Bauptmann war trot mancher Rudschläge doch der erklarte Liebling Berlins. So mußte er es jetzt entgelten, daß er feine Bewunderer nicht gu beimatlichem Rumftgefühl ambielt.

1900 ließ der Elfässer Sritz Lienhard seine Streitschrift "Die Vorsberrschaft Berlins" erscheinen, um dieser Vorberrschaft ein Ende zu machen. Ein Jahr später wiederholte seine Sastenpredigt "Literaturzugend von beute" die gleichen Vorwürse. Er klagte, daß Literatur Berliner Salonssache geworden sei. Nicht der Pulsschlag der Volksseele mache sich in unserer Dichtung fühlbar. Lienhard selbst entschied sich für das Volkgegen die Literatur, für Menschentum gegen den Rünstler, für die Pers

sonlichteit gegen die Technik. Ihm schloß sich Bebbels unmittelbarer Beimatgenosse, der Wesselburener Abolf Bartels, an.

Die Beimattunft zielte zumächst auf ortliche Auseinanderlegung der deutschen Dichtung. Im Gegensatz zu grantreich war es immer Deutschlands Brauch, aber auch Deutschlands Stärte gewesen, daß fein geiftiges Leben und feine Aunft fich nicht auf eine große Sauptstadt eingeschrantt hatten. Berlin erhob auch, so wichtige Unregungen feit dem 18. Jahrhundert von Berlin auf geistigem und tunftlerischem Gebiet ausgegangen waren, bis 1871 nicht den Anspruch, die Suhrung allein in die Band zu nehmenk Der neuen Reichshauptstadt tam zu Silfe die ausgesprochene Meigung des Maturalismus, seine Dichtungen auf dem Boden einer Weltstadt anzusiedeln. Dann batte fich Berlin zuerft zum Maturalismus bekannt; Berliner Buhnen, die neben und nach Ibsen dem deutschen Maturaliss mus fich offneten, hatten ichauspielerisch so Ausgezeichnetes geleistet, daß die altberühmten Theater Deutschlands, sogar das Wiener Burgtheater, fich überflügelt faben. Bald wurde es notwendig, nicht nur als Dramatiter sich zuerst in Berlin zu bewähren, ehe auf Anerkennung an anderer Statte gerechnet werden durfte. In Berlin waren die wichs tigsten Verleger und die großen Zeitschriften zu Zaufe, die sich der jungsten Dichter annahmen. Munchen wahrte noch einige Selbständigkeit. Allein das neue Wien des Impressionismus ließ seine Schopfungen lieber in Berlin als dabeim erscheinen. Dem Jug der Zeit nach einer Mechanis sierung des Lebens tam der Berliner Betrieb entgegen. Ift doch Mechanis sierung nirgend auf deutschem Boden so unbedingt durchgedrungen wie in Berlin. Dichter Berlins, die gur Aritit ihrer Jeit neigten, verrieten selbst, wie mechanisch das Literaturleben betrieben ward, und erweckten den Unschein, daß Geschäftstniffe wichtiger seien als ehrliches Konnen.

Im Kampf gegen die unabwendbaren Mißstande, die sich in dem übereilig emporsteigenden Berliner Literaturleben zeigten, wiesen die Vorstämpfer der Seimatkunft mit Recht auf die alten und guten Quellen deutscher Dichtung hin. Freilich entgingen auch sie nicht der Gefahr, die immer eintritt, wenn gegen eine Dichtung, die im Wettkampf mit der Weltliteratur zu hohen Jielen strebt, volksmäßiges Dichten gefordert wird: ein Serabsteigen ist zu bemerken, Jugeständnisse tunkterischer und gedanklicher Art treten ein, die Ansprüche an die geistige und seelische Kultur werden eingeschränkt. Mit voller Schärse hatte einst Wilhelm Schlegel diese Sindußen gekennzeichnet, als er von seinem geliebten und verehrten Lehrer G. A. Bürger zu berichten hatte und von dem Wunsche des Sängers der "Lenore", Dichtungen zu schafsen, die dem deutschen Volke in seiner ganzen Breite, aber auch die in die tiessten Schichten binab

verständlich wären. Schlegel hatte nicht verschwiegen, wie sehr Burger durch solche Absicht sich selbst auf eine absteigende Bahn gedrängt habe. Die Seimattunst legte freilich weniger Wert darauf, zum ganzen Volt zu sprechen, als das ganze Volt sich aussprechen zu lassen. Allein um ihrem Grundsatz treu zu bleiben, hatte sie viel zu berichten, was allgemeinsmenschlich von geringer Bedeutung war. Sie versinnlichte die seelische Eigenart von Deutschen, die bis dahin wenig oder gar nicht beachtet wurden. Sie trieb daher Seelenersorschung noch zu einer Jeit, als sich deutsche Dichtung der Psychologie allmählich zu entschlagen begann. Sie ging nur bewußt von der Seele des einzelnen zur Seele des Volts und seiner Stämme weiter, trieb weniger Individualpsychologie als Volklerpsychologie. Das diente immer noch den wissenschusen Absichten, die von Jola der Dichtung zugewiesen worden waren.

Die Zeimattunst förderte einen Migbrauch, den sehr einsichtig schon Turnvater Jahn in seinem "Deutschen Volkstum" von 1\*10 gegeiselt hatte. Er eiserte gegen deutsche Landsmannschaftssucht und deutsche Völkleisnerei, gegen den Aberglauben, die eigene Erdscholle für ein Volksgebiet anzusehen und die andern Mitvolker und Involker des Gesamtvolks nebenbuhlerisch anzuseinden. Jeremias Gotthelf, im besten Sinn des Worts gewiß ein Zeimatkunstler von hohem Rang, traf mit Jahns Vorwürfen sast wortlich überein, als er 1\*46 "Jakobs, des Zandwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz" vorlegte. Jakob ist unglücklich, weil wenige Tagereisen von seiner Zeimat die Würste schon anders riechen, das Bier schon anders schmedt; und was anders ist, sindet er grundschlecht.

Bartels übertrug die Landsmannschaftssucht sogar in die Darstellung der Geschichte deutscher Literatur. Er sah alles vom Gesichtswinkel Wesseldurens. Ihn begünstigte, daß der große Wesseldurener Zebbel, auf den er sich immer berief und dessen Werturteile ihm unbedingt für richtig galten, zu höherem Standpunkt hinausgestiegen war. Die krafts volle Einseitigkeit Zebbels, die notwendig zu ungerechten Urteilen sühren mußte, schien Bartels nicht zu storen. Otto Ludwig, der doch dem Glausbensbekenntnis eines Vorkämpsers der Zeimatkunst bestens entsprechen sollte, litt in Bartels' Betrachtung unter Zebbels Verurteilung. Die unsleugbare Tatsache, daß ein großer Teil der Dichter, die seit 1885 an einer Umgestaltung der deutschen Literatur tätig waren, dem Judentum entzstammte, wurde von Bartels zuerst aufgezeigt. Leider nahm er die hochs wichtige Frage nur vom Standpunkt der Ablehnung alles jüdischen Geists und versagte sich selbst durch solche unbedingte Verneinung tiefere Einsicht in ein neues Problem deutscher Kultur, das ernste Beachtung und bedachts

same Ergrundung fordert. Aberdies verfiel Bartels bei der Seststellung des judischen Anteils an der deutschen Dichtung (ein guter Teil seiner dichtungsgeschichtlichen Arbeiten beschäftigt sich nur mit dieser Frage) in seltsamste Irrtumer, nahm Personlichteiten nichtjudischer Abtunft für Juden und blieb unsicher, wenn es sich um ausgesprochene Vertreter judischen Geists bandelte.

Battels selbst gab das Dichten bald ganz auf. Lienhard rang mit wenig Erfolg um Anerkennung. Stärkere Begabungen setzten die zeimattunst durch. Ja, sie hatten ihr schon Anerkennung verschafft, als Lienshard und Bartels das Rampswort-zeimatkunst stifteten. Merkwürdig bleibt sicherlich, daß überhaupt zeimatkunst wie eine neue zeilslehre seit 1900 verkündet werden konnte, während nicht nur aus dem Zeitzalter des ältern deutschen Realismus, sondern auch schon aus jüngster Vergangenheit, etwa in den Dichtungen von Klara Viedig, tüchtige Leistungen einer zeimatkunst vorlagen. So sei auch hier der Begriff zeimatkunst nicht eingeengt auf die kleine Partei, die dem Worte zeimatkunst stäcktung lieh, sondern ausgedehnt auf alle Dichtungen gleicher und verwandter Richtung. Bestätigt und gestärkt wurde diese Richtung allerdings durch Lienhard und Bartels. Sie gewann nach 1900 an Umsfang und Verbreitung.

Die Beimattunft stand ungefahr auf dem Standpunkt Raabes. Sie führte noch bewufter ins Enge fleinerer Gebiete deutschen Bodens. Sie begunstigte alle Dichtung, die den Erdgeruch einer einzelnen deutschen Landschaft hatte. Ihren Wunschen entsprach, daß schweizerische Erzähler fortan von Kellers eidgenofsischer Art übergingen zu Verfinnlichung der Sonderheiten von Kantonen, ja von Städten der Schweiz. Die humoristische Wendung, die — etwa von Reuter oder auch von sudbeutschen, zunächst von barrifchen Dichtern - beimatlicher Dichtung gegeben worden war, genügte nicht mehr gang. Proving für Proving wurde von ernster, ja feierlicher Beimattunst bingugewonnen. artliche Wendungen drangen immer gablreicher in die Sprache der Dich: tungen ein. Besonders machte fich das nordlichste Deutschland geltend. Was Storm gelegentlich versucht hatte, wurde zu dauernder übung: die Ergrundung der ichwerblutigen nordbeutschen Seele, gunachft des Innenlebens der Anwohner des Meeres. Guftav Frenssens Roman "Jorn Ubl" von 1901 stellte mit den Bunderten seiner Auflagen den lautesten Erfolg folder Beimattunft dar, fand allerdings bei Bartels icharfe Ablehnung. Kernhaft deutsches Sublen wurde von der Beimattunft mit bem gangen Reichtum feiner eigenwilligen, oft ungebardigen Juge ausgeschöpft wie noch von teiner andern Richtung.

Minder erfolgreich blieben die Versuche der Zeimatdichter, altheimische deutsche Stoffe für ihre künstlerischen Absichten zu nutzen. Waren diese Stoffe doch meist drelich nicht so enge umgrenzt, wie es den Wünschen der Zeimatkunst entsprach. Es war nicht viel gewonnen, wenn Luther wegen seines Aufenthalts auf der Wartburg ganz in thüringische Luft getaucht wurde. Drohte ja überhaupt der Zeimatkunst die Gefahr, daß sie den Kigenton einer Landschaft an sich schon für einen künstlerischen Vorzug nahm. Sie brachte vielfach Provinzielles, nicht weil es neu war und fesselte, sondern hielt das Provinzielle für unbedingt wertvoll, auch wenn es, vorgetragen mit naturalistischer Breite, nur ermüden konnte.

Im Gegensatz zu der Entwicklung des Impressionismus und zu den Dersuchen, ihn zu überwinden, drebte es sich in der Beimattunst viel weniger um gragen der tunftlerischen Sorm als um gragen des Stoffes. Beimattunft ließ sich impressionistisch und nichtimpressionistisch treiben. Da auch sie auf Beobachtung eingestellt war, blieb sie notwendig den realistischen Gebrauchen treu. Da Sorm ihr minder wichtig erschien als beimatlicher Gehalt, übernahm fie unbedenklich das lodere Gefüge impressionistischer Dichtung. Juweilen, und zwar vor allem in "Iorn Uhl" mischte fie gegensätzliche Stilarten und schlug jett den Ton Storms, ein andermal sogar den Ton der Michtdeutschen Selma Lagerlof an. Am liebsten entwidelte sie die Art eines deutschen Stammes an dem Cebens: gang einer Personlichteit von ausgeprägter Stammesart. Der Erziehungsroman wurde daher befonders gern von den Beimattunftlern gepflegt, ohne daß Fragen der Erziehung fo ftart fich betätigten wie in Goethes "Lehrjahren" und in deren langem Gefolge, etwa auch im "Grunen Beinrich". Es follte Leben nur verfinnlicht und nicht gedanklich gedeutet werden. Personenreich wie in Goethes und in Kellers Roman war die Umgebung des Selden; galt es doch die Welt zu vergegenwärtigen, in der er sich bewegte. Von Jola, dem wegen der Lehre von der Anpassung die Umwelt feiner Gestalten, das Milieu, wichtig war, lernte auch die Seimattunft gang gerne.

Unleugbar gludten ihr sehr viele ihrer Versuche. Ja, ihr dankt der deutsche Roman einen guten Teil seiner jungsten Machtstellung. Es war überhaupt wie eine mahliche Beruhigung der rastlosen Bewegung, der Jagd nach Neuem, die seit dem Einsetzen des deutschen Naturalismus geherrscht hatte. Ein Jiel schien erreicht zu sein, an dem zu weilen es sich lohnte.

Doch so wenig wie der Meuklassismus brachte die Seimatkunft dauerndes Beharren. Das Chaos, das scheinbar zu Ordnung kommen

wollte, fing unversebens noch machtvoller zu garen an. Die berbe Scharfe, mit der Bernhard Shaw, der Ire, und August Strindberg, der Schwede, der Sittlichkeit ihrer Zeit entgegentraten, wurde von grant Wedetind noch überboten. Die Groteste erbob den Unspruch, aus ihrem Sonderleben berauszutreten und alle tunftlerische Gestaltung zu bestimmen. Die flirrende und zitternde Bewegtheit des Impressionismus d'Annunzios oder Klimts erfulte fich mit einer Braft, neben der alle impreffionistische Saltung fcwach und weichmutig erschien. Grelle Gegenfate, ein ftetes Unterstreichen, übersteigerung des Tone, umfturgende Wucht der Gebarde fetten fich durch. Barod im ftrengften Sinne des Wortes war das alles. Eine taum erträgliche Spannung wurde dem Lefer zugemutet. Was fruber nur dem Schauerroman erlaubt ichien, wurde tunftlerifchen 3weden untergeordnet. Wieder begegneten sich Dichtung und Malerei. Und abers mals bot das Ausland feine Unterftutgung an. Sie wurde gern angenommen. "Suturismus" lautete das wichtigste der neuen Schlagworte. Es war in Italien für neue Malerei geprägt worden.

Die barode Araftgebarde führte bald hinaus über allen Anschluß an die Wirklichkeit. So naturalistisch sie zuerst tat, lag ihr doch nicht viel an Beobachtung. Ihr eigentliches Seld war die Vision. Doch die übers natürlichen Gesichte stiegen nicht wie im Zeitalter des Symbolismus überwältigend aus dem Unbewußten empor. Sie wurden zu gewollter Leistung des Geistes. Nun war die Jeit reif für die bewußt unwirkliche, aller Naturannaherung entruckte Aunst des Erpressionismus, die auf dem Selde der bildenden Aunst zu den Dreiecks und Würselgebilden des Aubismus weiterführte.

Mitten in diese Entwidlung brach der Weltkrieg hinein. Er zerriß die Bande, die bis dahin die jungsten Deutschen mit ihren ausländischen Gesinnungsgenossen verknupft hatten. Er lieh den Dichtungen der ersten Kriegszeit die wuchtige Sprache jungster gesteigerter Barockunst. Mit einem einzigen Schlage schien die gesamte deutsche Dichtung sich einzustellen auf laute Kriegsruse. Die Not, die jah über das Vaterland gekommen war, drängte auch Männer, die bis dahin das Wort Vaterland kaum in den Mund genommen hatten, zu unbedingten Bekenntnissen sur die Seimat. Den Kriegern, die draußen ihr Blut opferten, sollte das erhebende Bewußtsein geschentt werden, daß die Träger des deutschen Geistes mit ganzem Gerzen hinter ihnen standen, bereit, ihnen seelischen Küchalt zu leiben, zugleich die Größe und Bedeutung ihrer Aufgaben eindringlich darzulegen. In gebundener und ungebundener Rede ging der Aufrus zu unentwegtem Durchhalten aus der Seimat an die Front. Sier traf er aus starten Widerhall. Seldgraue, die an den ersten Schlachten

teilgenommen hatten und dann, durch schwere Schaben, die sie sich im Kampfe holten, wieder in die Seimat zurückgeführt worden waren, berichteten von den gewaltigen Leistungen deutscher Soldaten und ihrer Verbündeten. Mehr und mehr jedoch setzte sich die Aberzeugung durch, daß gedruckte Worte neben den Taten der Seere kaum noch von Bedeutung waren.

Die Kriegsliteratur, die anfangs ins Unermegliche sich auszubehnen ichien, ebbte allmablich ab. Lauter ließen fich jett die Wegner des Arieges vernehmen. Ihnen tam die schwere Schadigung zu Bilfe, die trot allen Siegen der Mittelmachte in einem Arieg, deffen Ende weiter und immer weiter binausrudte, dem Menschen und seinen geistigen Unfpruchen erwuchs. Dor allem stellten fich ofterreichische Dichter auf die Seite der grundfäglichen Ariegsgegner und Anwalte der Menschenverschnung. Um den Wiener Schriftsteller Karl Kraus, der feit langem mit scharffinniger Dialettit die schwachen Seiten aller herrschenden Tages: meinungen befehdet und im Dienste diefer Aufgabe feine Zeitschrift. "Die Sadel" herausgegeben, vielmehr zum größten Teil felbst geschrieben batte, sammelten sich junge ofterreichische Dichter, die mit ihm dem Kriege widersagten. Sie gablten durchweg gum Erpreffionismus und wandten sich mit Braus gegen die ofterreichischen Dichter der alteren Schicht, die im vaterlandischen Sinne den Aufgaben des Kriegs gerechtzuwerden suchten. Ju Berlin erstand ihnen Bundesgenoffenschaft auf tunftlerischem wie auf politischem Boden in der Zeitschrift "Die Aktion", die seit 1911 erschien, im Arieg mit voller Entschiedenheit auf die Seite der rudhaltlosesten Friedensfreunde und einer nichtvollischen Politik trat. Ausdruckstunft und Ariegogegnerschaft vertnupften fich enge miteinander.

Vorläufig geht auf deutschem Boden die dichterische Entwicklung nach turzer Unterbrechung durch die Kriegsdichtung unentwegten Schrittes in der Richtung des Erpressionismus weiter. Das Grelle baroden Kunstwollens herrscht nicht allein. Der Grundzug des Erpressionismus, die Ibsehr von der Wirklichteit, setzt sich mehr und mehr durch. Jusgleich aber ertonen unter dem schweren Druck der Zeit die Weckruse des Geistes, der vom Erpressionismus wieder in seine alten Rechte einzgesetzt worden war, lauter und lauter. Die Dichter werden aus Besichauern wieder Bekenner. Sie greifen ins Metaphysische hinüber. Sie wollen der Welt aus schwerem Leid eine neue Weltanschauung erbringen.

Wesentliche Sigenheiten des sogenannten Erpressionismus ergeben sich schon aus diesem Versuche, seine allmähliche Vorbereitung darzulegen. Er ist grundsätliche überwindung der Absichten des Impressionismus, er bedeutet zugleich, da der Impressionismus nur letzte Stufe einer Entwicklung ift,

die schon fruh im 19. Jahrhundert einsetzt, eine Abkehr von fast allen weltanschaulichen und kunstlerischen überzeugungen, die dem größten Teil des 19. Jahrhunderts eigen waren.

Als Mach den Begriff von Wahrheit, die der Erkenntnis des Menschen zugänglich ist, in der Summe von Empfindungen feststellte, zwischen denen sich wissenschaftlich Beziehungen berstellen lassen, wehrte er sich ausdrücklich gegen die Annahme, man bendtige im Sintergrunde doch wieder ein beobachtendes und handelndes Ich. Spottisch erinnerte er an die Geschichte von dem Landwirt, der sich die Dampsmaschinen einer Jabrit ertlären ließ und schließlich fragte, durch welche Pferde denn die Maschinen getrieben wurden.

Der Dichter der Gegenwart zweifelt nicht langer, daß nicht das Echte sein tann, was als außere Realität erscheint. Er fordert vielmehr, daß die Realität von uns geschaffen werde. Das Bild der Welt ist für ibn nur in uns selbst.

Die Sindruckstunft wollte der Vielgestaltigkeit des Erlebens möglichst nahebleiben. Sie meinte ihr Ziel am sichersten zu erreichen, wenn sie den Augenblick tunftlerisch festhielt oder sein rasches Verrauschen fühlbar machte. Der Ausdruckstunst ist der Augenblick entwertet; denn sie geht aufs Ewige.

Sie lost den Menschen los von dem Alltag seiner Umgebung. Sie befreit ihn von gefellschaftlichen Banden, von Jamilie, Pflicht, Sitts lichkeit. Er soll nur noch Mensch, er hort auf, Burger zu sein; er ist auch nicht bloß Weltburger. Zwischen ihm und dem Kosmos steht teine Scheidewand. Das Kleinliche einer steten Auseinandersetzung mit dem Leben ist aufgegeben.

Iwedlos erscheint Erforschung der menschlichen Seele und der versschiedenen Lagen, in die sie im Widerspiel mit der Welt getrieben wird. Denn nicht die mannigsachen Stimmungen der Seele, sondern ein einziges großes Gefühl zum Ausdruck gelangen zu lassen, ist jetzt das Jiel. Dieses Gefühl ergibt sich nur der Etstase. Psychologie aber war Sache der Analyse gewesen, hatte erklaren wollen, während die Welt und Gott psychologisch nicht zu erklaren sind. Der Ausdruckstunstler verläßt sich nur auf sein großes Gefühl. Es steigert sich zu Begeisterungen, die an Gott heranreichen, der nur unerhörter Etstase des Geistes erreichbar wird.

So deuten Ausdrucktunstler sich selbst. Sie verraten die grenzens lose Befreiung, die unter ihren Sänden dem Menschen ersteht. Eine schwere kast von Bedingungen fällt vom Menschen ab. Einst hatte man gesagt: der Mensch tritt wieder unmittelbar in Juhlung mit dem Absoluten. Das Absolute war seit Jahrzehnten derart in Verruf gekommen, daß selbst heute dieses Wort nur selten wieder aufgenommen wird.

Vielleicht schmedt es den Etstatitern zu fehr nach vernunftigen Dents

vorgängen.

Sonst scheut jedoch die Ausdruckstunst durchaus nicht, Worte und Anschauungen wieder zu Shren zu bringen, die zuletzt, ja ichon während eines guten Teils des 19. Jahrhunderts nur noch spottisches kächeln wachriefen. Mit mutiger Sand versicht sie den Wert von Vorstellungen, die einst der Welt bedeutsam gewesen waren, einem wesentlich inaterias listischen Lebensgefühl jedoch nur wie mußiges Gedankenspielzeug ersschienen.

Die Ausdruckstunft ist sich bewußt, daß sie Ahnen hat, daß sie nicht wie etwas unerhort Neues in die Welt hineintritt. Sie findet sich wieder in primitiver Religiosität, bei Agyptern, Assyrern und Persern, in der Gotit, bei altdeutschen Malern, bei Shakespeare. Wichtig ist, daß sie Goethe nicht nennt, auffällig, daß sie ihrer Jusammenhange mit Schleiers macher sich nicht bewußt ist.

Doch vielleicht erscheint die Art, in der auf Schleiermachers Wegen das Gefühl den Jusammenhang mit der Gottheit herstellt, dem Ausdruckstünstler immer noch zu rationalistisch, vor allem zu gedämpft. Iwar ist auch Schleiermacher ein Erbe Plotins, des späten Griechen. Plotin trug seine überzeugung, daß die Gottheit nur in der Ætstasis zu erreichen sei, in die Jahrhunderte des Mittelalters und der Neuzeit hinein. Er wies germanischer Gefühlsekstase den Weg. Germanisch und ganz besonders deutsch ist die hohe Bewertung, die dem Gefühl in der Ausdruckstunst zusgebilligt wird. Etwas Urdeutsches bleibt in der Ausdruckstunst daher bestehen, wenn auch ihre innere seelische Spannung dem deutschen Sormsgefühl, wie es im 18. Jahrhundert erfaßt worden war, widerspricht.

Vergeffenes kommt zu neuen Shren, Dichter, die lange Jeit wenig beachtet worden waren, erleben eine Wiedergeburt. Umgekehrt treten viele in den Sintergrund, denen das 19. Jahrhundert unbedingt gehuldigt, vielleicht wird sogar mancher jetzt abgelehnt, weil ihn das 19. Jahrhundert für sich in Unspruch genommen und dabei einseitig gedeutet hatte. Es ist eine Umkehr, wie sie seit dem Beginn unserer klassischen Jeit sich kaum mit gleicher Gewalt durchgesetzt hat, auch nicht in der deutschen Romantik.

Die Romantik wollte nur die Jorm, die von Goethe erbracht worden war, weiterentwickeln, eine Jorm, die sich minder fühlbar vom Leben abbebt als die Strenge der Renaissance oder die Wucht des Barocks. Letzte Jolgerung aus solcher Absicht war die Kindruckstunft, die noch unmittelbarer dem Leben sich anschloß und auf eine Jormung von selbständiger Bedeutung noch ausdrücklicher verzichtete.

Jett aber wird der Gegensatz von Leben oder Matur oder Wirklichkeit einerseits und Runft anderseits wieder größer. Wendung gum Barod war der erfte Schritt der neuen Dichtung. Auch das Wort Gotit wurde fur fie in Unspruch genommen. Eine machtige feelische Erregung stand im Sintergrund. Sie findet nicht Raum in den Grenzen, die feit Goethe dem Ausdrud deutschen Gefühls gezogen worden waren. Sie flammt heißer auf, fie wuhlt fich tiefer ein. Wenn Goethes Sorm als deutsche Sorm angesprochen werden darf, so mag an jungsten Gestaltungen etwas beteiligt fein, das beifer und jaber empfindet als der Deutsche. Allein vollig fremd ift diefe gesteigerte Urt des Sublens dem Deutschen nicht. Sie findet sich im deutschen Alassigismus neben Goethe. Sie ift einem urdeutschen Meister wie Albrecht Dürer nicht fremd. Bat doch Dürer den Typus des sogenannten gornigen Portrats geschaffen; er lieh Befichtern geistige und seelische Spannung, nahm sie im Augenblick der Erregung, die Brauen gerungelt, die Augen rollend. Er wollte das Letzte aus ihnen herausholen, er trieb fie jum Pathos binauf. Ebenfo drangen die Dichter beute ihre Menschen gur Etstafe bin.

Sühlbarer wird die Sormung. Sie tann, aber sie muß nicht zum Sbenmaß der Antike und der Renaissance gelangen. Juweilen ist es, als wollten sich die Wünsche des Neuklassizismus jetzt in einer Gestaltung von strenger Linienführung verwirklichen. Näher jedoch liegt der neueren Runst des ekstatischen Pathos die lockere Sorm des Barock, die immer noch viel stärker sich verspüren läßt als die Sorm Goethes. Sie steht dem Ersleben serner, sie ist weniger das künstlerische Abbild von etwas Sinsmaligem und ganz Persönlichem.

Weil der Reiz des ganz Personlichen zu verblassen beginnt, rucht Psychologie ab von der bevorzugten Stellung, die sie bis vor turzem in der Dichtung einnahm. Den Jielen des Neutlassismus entspricht diese Entwertung der Seelenergrundung. Auch die Ausdruckstunft will nicht länger Abzeichnung von Seelenvorgängen an die Stelle von tunstlerischer Gestaltung setzen. Aber sie verzichtet deshalb vorläusig nicht auf Seeslisches. Es wird nur minder zergliedert, als in starter Erregung auszgesprochen. Es gibt sich als Außerung des Gefühls, nicht des berechnenden Verstandes. Fraglich tann noch erscheinen, ob Erforschung der Seele völlig in den Sintergrund treten oder nur in anderem Sinne getrieben werden soll.

Wissenschaftliche Philosophie neuester Richtung verficht den Wert reiner "antipsychologistischer" Logit. Ihr ist Logit eine formale, apriozische, demonstrative, von der Psychologie unabhängige Wissenschaft und die Grundlage aller wissenschaftlichen Ertenntnis. Somund Sufferl, der

Osterreicher und Mabre, nennt in vollem Gegensatz zum Relativismus die Wahrheit wieder etwas Ewiges, erhebt sie wieder zu einer überzeitlichen Idee. Was wahr ist, ist an sich wahr. Wahr aber ist in diesem Sinne nicht die flüchtige Ertenntniserscheinung. Das Ich verfestigt sich in solcher Betrachtung von neuem. Es schwebt nicht über den Erlebnissen, es ist die Verknüpfungseinheit der Erlebnisse.

Das ist Weiterführung von Platon und Leibnig, Kant und Serbart. Aber es verzichtet nicht auf alle Psychologie, nimmt nur Psychologie vom Standpunkt einer Logik, die ihrerseits nicht von Psychologie beherrscht oder gar verneint wird.

Wie nahe die wissenschaftliche Wendung, die durch Susser und seine Gesinnungsgenossen in der Philosophie erbracht wurde, zusammenstrifft mit den letzten Wandlungen dichterischer Weltbetrachtung, bedarfteines näheren Erweises. Die Rolle, die in dem Weltbild des Dichters der Seele zufällt, durfte sich daher kunftig ahnlich gestalten wie die Rolle, die ihr von der neuen sormalen Logit zugewiesen wird.

Vorläufig steht allerdings ein guter Teil gerade der jungsten Dichter noch von anderer Seite in engster Juhlung mit älterer Psychologie. Die Psychoanalyse des Wiener Nervenarztes Sigmund Freud hatte schon große Bedeutung für die Kindruckstunstler, vor allem für die Wiener. Einige Ausdruckstunstler arbeiten noch mit Freuds Psychoanalyse. Oder sie stügen sich auf Freuds Fortsetzer Alfred Abler. Wird dieser Jusammenshang bestehen bleiben? Es ist eine der vielen Fragen, die von jungster dichterischer Entwicklung gestellt werden, jetzt aber noch nicht Beantswortung sinden können.

Angesichts solcher Fragen eröffnet sich nur noch weiter die Sulle von Möglichkeiten, die in der neuesten deutschen Dichtung enthalten ist. Alärung kann nur langsam sich einstellen. Entscheidungen stehen bevor, sie werden so wenig ohne schwere Kämpfe zu erbringen sein wie die vielen anderen Entscheidungen, die der nächsten Jukunft im Schoffe ruben.

## 3weites Rapitel

## Lyrik und Versepik Von Kiliencron zu George

Innerhalb des Ablaufs neuester deutscher Dichtung nimmt die Lyrik eine hochwichtige Stellung ein. Sie überwindet vor allem die Aschensbrödelrolle, die ihr um 1870 zugefallen war. Satte sie doch nur noch für eine niedliche Nippsache gegolten; wenn dem kunstfremden Zeitalter Dichtung überhaupt als ein willkommenes, aber entbehrliches Mittel der Unterhaltung und Zerstreuung erschien, so meinte es vollends, der Lyrik ohne Kinduße entraten zu können. Vertonte Verse durften sast allein auf Juhorer zählen. Meist behielt man nur den Namen des Kunstlers, der sie in Musik gesetzt hatte.

Gleich der erste Vorstoß lyrischen Sangs in der Frühzeit des Matura= lismus forderte für die Lyrit das Recht gurud, zu den ernstesten Unliegen des Menschen Stellung zu nehmen. Die "Modernen Dichtercharattere" von 1885 tragen die Juge des rudfichtslos aufrichtigen, grellfinnlichen, auf gefellichaftlichen Umfturg bedachten grubnaturalismus. Sie find ein Jeugnis der Untlarbeit, die damals noch herrschte bei der Beantwortung der Frage, wohin die neue Kunst ziele. Schon die Jusammenstellung der Mitarbeiter verrat, was für grundverschiedene Dichter, Anhanger des Alten und überfturzte Verfechter des Allerneuesten, fich, ungewiß über das eigentliche Siel, zusammenfinden konnten. Mur gang wenige der Genoffen waren berufen, deutscher lyrischer Dichtung wirklich entscheidenden Unftog 3u geben. Urno Solz und Otto Erich Sartleben, abermals zwei tunft: lerisch grundverschiedene Maturen, hatten auch später noch etwas zu leisten. Karl Sendell gab die sozialrevolutionäre Saltung seiner Anfange bald auf. Bermann Conradi, der Typus des umsturzlerischen Bobemiens mit den Jugen eines gludlich:ungludlich Begabten, jugleich ein erhitter Derfechter migverständlicher Wendungen Mietsches, ging vorzeitig dabin.

Die Liste der Mitarbeiter des "Modernen Musenalmanache", den 1891 Otto Julius Bierbaum begann, bezeugt die Alärung, die sich inzwischen vollzogen hatte. Neben Sartleben und Solz taten diesmal noch andere Lyriter mit, die wie Gustav Salte Dauerndes zu sagen hatten, vor allem zwei der Berusensten, Detlev von Lilieneron und Richard Dehmel.

Schon war die Zeit erster naturalistischer Wahrheitssucht vorbei. Aufgegeben war gesellschaftlicher Umsturz und tropige Versinnlichung des Säglichen. Liliencrons Kunst ist reichinstrumentierte Spiegelung seins abgestufter Eindruck. Wie Wildenbruch war er einer der wenigen geswesen, die endlich der großen Kriegszeit tunstlerisch gerecht wurden. Ganz anders als der leidenschaftliche Kämpfer Wildenbruch war er bessähigt, den Reiz des Augenblicks zu genießen und — ein Genußmensch — ihn auszukosten. Er ist auf Erfühlen eingestellt. Aber dies Erfühlen ist so urgewaltig, daß es an der Wirtlichteit tein Genügen sindet und sie verswandelt, steigert und übertrumpst. Dennoch wirten Liliencrons Dichstungen wie sorgsam nachgezeichnete, mit untrüglichen Sinnen beobachtete Wahrheit.

Er fügt wie die Drofte Jug an Jug zu einem Beidebild gus fammen, das fein scharfes Auge bezeugt und feine Sähigkeit, Befebenes in treffende Worte umzusetzen. Das Jimmer, in dem er rasch vorbeieilendes Liebesglud genießt, weift Stud fur Stud feinen beimeligen alten Sausrat; das Ohr laufcht den lauten und leifen Tonen der nächtlichen Umwelt. Ein gemächlicher Ritt durch die Beide reibt Gesebenes, Gebortes, torperliches Wohlgefuhl, Schrittmaß der Bewegung fo dicht aneinander, daß er fich wie eigenes Erleben nachfühlen lagt. Doch Tiliencron ift zu beiß: blutig, als daß er nur auf Machzeichnung ausginge. Er felbst nimmt in feiner Dichtung gern eine Gestalt an, die nur in feinen Wunschen, nicht in Wahrheit besteht. Als Infanterieoffizier machte er die Kriege von 1866 und 1870-71 mit. Im Liede aber fprengt er mit fluchtigem Buf feinen Reitern voran in den Seind. Moch seine "Ariegsnovellen" (1895), schein= bar echt bis ins Kleinste, ein Abbild des Großen und des Kleinen, des Emportragenden und des Tiefbedrudenden, des Ernften und des humoriftischen von Schlachtenerlebniffen, weichen beträchtlich ab von den wirtlichkeitstreueren Aufzeichnungen feiner Tagebucher, find tunftlerische Umformung und nicht sorgsame Wiedergabe genauer Beobachtung, wie Jolas Lehre fie fordert. Vollig zum Gegenfatz der tleinlichen Geldnote, die ibn unaufhörlich qualten, werden ibm die Sauptgestalten seiner Romane, in denen er felbst stedt. Drang nach Wahrheit und Luft am Trug mifcht sich in diesem Dichter, der vielen fur einen phantafies und tunftarmen Maturalisten galt und fur einen leichtherzigen, wenig auf Sormstrenge bedachten Gestalter. Er war vielmehr ein ungemein emfiger Seiler, der gern bei Platen in die Schule ging. Seine Sandschriften sprechen fur fein peinlich forgfältiges, nimmermudes Arbeiten und Umarbeiten. Raum Beine hatte an ersten Entwurfen so viel zu beffern. Und wie Beines Schopfungen wahren auch Liliencrons Verse den geheimnisvollen Reiz des Stegreifs. Sie erinnern unter allen Leistungen Gleichzeitiger am wenigsten an den Schreibtisch. Sehr richtig hat man ihn einen Freilichts dichter genannt. Es ift, als stunde Liliencron naturhaftem Leben näher als seine Jeitgenossen. Er erlebt wie ein Mensch, der sich festen Sußes auf urwüchsigem und von der Aultur nicht beengtem Boden bewegt, auch wenn er berichtet, was er in der Großstadt mitgemacht hat.

Voraussetzung ift ein inneres Seuer, eine grenzenlose Freude an fturmisch bewegtem Dafein, an Braft, Leidenschaft, Blut, an Getummel und Mord, an Wildheit und sturmischem Jusainmenprall. Seine Arieges 🔪 dichtung funkelt in bunten garben, sie klirrt von Waffen; Standarten flattern, Gabel saufen schneidend durch die Luft, der Boden drobnt, Maffe ftoft auf Masse. Konrad Serdinand Meyers Balladen waren ibm zu arm an Seuer und Blut, er vermifte geschwollene Abern und Gerassel in ibnen. Lieber war ihm Sontane, am nachsten verwandt aber Strachwig. Die Schalltraft von Liliencrons Wortmusit liebt noch in seinen geschlossensten Balladen weniger ein episches Macheinander als ein vielstimmiges, durch tehrreimartige Wiederholung fich fteigerndes Aufen. Maffeninftintt, gu Ausbrüchen getrieben in einem außerordentlichen Augenblick, lebt sich aus in satten Wortklangen. Auch feine Dramen drangen zu verwandten balladenhaften Gebilden 'bin. In ihnen follen ganze Volkerschaften auf: einanderplaten. Aus der Welt der Ballade ftammen die Bestalten diefer Dramen: Merowinger, Kaiser Beinrich VI., schleswig-holsteinischer Abel einer redenhaften Vorzeit. Seine Ergählungen aus der geschichtlichen Vergangenheit wahren ebenso den Ton der Ballade, zuweilen auch der Chronit. Seine Romane verzichten wie seine Dramen auf Klarheit und Übersicht. Er bleibt in ihnen der Eindruckstunftler seiner Lyrit, die nicht etwas gedanklich Abgerundetes gibt, sondern in scheinbar zufälligem Mebeneinander mufikalisch empfundene Ausschnitte aus dem Leben.

Ein Kpos konnte für Liliencron von vornherein etwas Lodendes nur haben, wenn er an Dichtungen von der losen Bindung des "Don Juan" von Byron dachte. Liliencrons "kunterbuntes Kpos in neununds zwanzig Kantussen", das er "Poggfred" überschrieb, ist gut romantisch ein Werk freischweisender Willkur. Kpisches setzt sich grundsätlich um in personliches Bekenntnis. Ligenes Krleben gewinnt neue Spiegelung. Aber auch große Gestalten der Vergangenheit, die Menschen, mit denen sich Liliencron als Dichter und im Ringen um sein Weltbild auseinandersgesetzt hatte, erscheinen in dem bunten Spiel dichterischer Laune; es hat genug Spannweite, sich an Gesichte vom Jug nach Golgatha oder vom jüngsten Gericht heranzugetrauen. Immer wieder aber geht des Dichters Weg zurück zu dem erträumten Dichterheim Poggsred, das fern von der

Welt, ein Sehnsuchtstraum Liliencrons, mitten in nordeutscher zeide liegt, umgeben von Teich und Moor, von Anick und Torfbruch. Juweilen donnert von fern das Meer. Am Strand der Ostsee in Riel geboren, sühlte Liliencron sich dem Meere urverwandt, verspürte er in ihm eine gleiche Urgewalt, die sich nur widerwillig der Zessel fügt und sich, befreit, zügellos austobt. Eine terngesunde Araftnatur durchstürmte er in einer Jeit der Arantlichen und Nervosen sein Leben. Es wurde in seiner Dichtung zu klangfrober Musik.

Der tonende und drohnende Schritt seiner Verse, ihre jähe Bewegts beit und ihr strahlender und funkelnder Farbenzauber lockten viele zur Nachs bildung seiner Wortkunft. Wenige trafen den Con einer übermächtig gesunden Sinnlichkeit so glücklich, noch seltener verstand man, aus sinnlich startem Gefühl heraus mit Liliencron dem Weibe, war' es Bauerndirne oder Komtesse, ritterlich zu huldigen, es voll seelischen Jartsinns immer wieder wie ein von Gott geschenttes Wunder hinzumehmen und dabei nicht an Frische, an burschildsem Schwung einzubüßen.

Dehmels schwereres Blut gestattet sich nur selten leichtbeschwingten Liebessang. Liliencron bleibt ewig jung in seinem Liebesgefühl. Dehmel ringt sich aus trüber Sinnlichteit empor durch schwere Liebesnote zu einem Gefühl des Durstes ebenso nach der Seele wie nach dem Blut des gesliebten Weibes. Und in wechselreicher Formung der Liebeserlebnisse des Mannes wie des Weibes erstehen aus startem Gefühl, aus Sehnsucht oder aus dem Bewußtsein glücklichen Besitzes, auch aus der Treue gegen die eine, die zur Untreue gegen die andere treibt, reinlyrische Sänge. Dehmel wahrt sich die Stärte eines Gefühls, das durch grübelndes und zerglies derndes Denken hindurchgegangen ist. Ihm sind jedoch Weltanschauungssfragen so wichtig, daß er nicht leicht zu ungebrochener Versinnlichung einer Stimmung gelangen kann. Doch wenn in seinem Sang die Sinnesseindrücke minder vorherrschen als bei Liliencron, so holt auch bei ihm Stimsmung ihre zwingende Kraft aus Geschautem und Gehörtem.

Mit Willen mochte er die Gegenfätze Schauen und Denken in sich vereinen, Realist und zugleich Idealist sein, Sensualist und Spiritualist, Empiriker und Metaphysiker, Naturalist und Symboliker. Geisteskraft will sich wahrnehmbar ausgestalten. Er bejaht das Leben so unbedingt, daß ihm Nietzsche, den man zu seinem Wegweiser hat machen wollen, wie ein rucktändiger Pessimist wegen seiner Methode der Dekadenzsspürerei erscheint. So tief er dursten kann, will er alle Lust ergründen; aber er bleibt bei diesem heißen Begehren nicht stehen, es ist ihm nicht etwas selbstverständlich Berechtigtes. Er unterwirft es strenger Prüfung, er will es geistig abeln. "Lust werde sich göttlicher Pflicht bewußt",

fordert er. Diese gottliche Pflicht gewinnt zeitweilig bei ihm Jüge gesellsschaftlichen Mitleids. Mur soll das Gehirn auch an solcher Stelle sich nicht vom Gefühlen beugen lassen. Nicht die andern haben das erste Anrecht; die eigene Personlichteit zu bochsten Jielen zu leiten, bleibt Dehmels eigentliche Aufgabe. Sier trennt er sich von dem unbedingten Altruismus der Jüngsten, so sehr er sich sonst wegen seiner Neigung, Fragen sittlichen Verhaltens dichterisch zu erwägen, den Absichten allerneuster Dichtung nähert. Er ist wie nur wenige unter den älteren berusen, auch den Überwindern des Impresssionismus noch zur Seite zu stehen.

Kiliencron genoß Dehmels Dichtungen, unbekummert um ihr gedant: liches Schwergewicht, "wegen ihrer tlaren Sandgreiflichkeit". Er war der Freund des Kunstgenoffen, der selbständig feinen Weg ging. Gustav Salte stand beiden nabe. Unbedingter als andere gab er zu, daß Liliencron ibn "auf den rechten Weg gewiesen" habe. Er traf zuweilen fogar Eiliencrons Worte und Ahythmen. Dehmel machte Salke auf dessen eigenen Ton aufs mertfam und empfahl ibm, der ein realistischer Bemutsmenfch fei, fich nicht auf die Pfade des phantastischen Lustmenschen Liliencron zu wagen. Er bezeichnete Salte ebenso richtig als elegischen Realisten. Salte ging wie er selbst es nannte - vom Malerischen gum Dichterischen weiter, vom Blendenden zum Schlichten, vom Lauten zum Stillen. Das ruhige Glud des eigenen Berds fprach er als Gatte und Vater aus, ein minder leidenschaftlich bewegter Machfahr von Storms Gemutslyrit. Es war gute und reine Kunst in altem Sinne. Jartempfundene Gemutserlebnisse gelangen in wenigen Worten zu so notwendigem Ausbruck, daß es scheint, sie konnten nicht anders gesagt werden.

Bewußter Neuerer war und blieb Otto Julius Bierbaum. Für die neuentdeckte Buhne des Aberbrettls taugten seine leichtbeschwingten Verse gut, sei's in wohlberechnet ausdrucksvollem Vortrag, sei's in anspruchssloser Vertonung. Ihr Rhythmus hat etwas vom Tanz. Aber war es wirklich notig gewesen, über Baumbach und über Julius Wolff den Stad zu brechen, wenn Bierbaums Sänge, die abermals bei der Vagantenspoesse und ihren Kehrreimen in die Schule gingen, wie neue Offenbarungen bingenommen wurden? Dieser Neuerer war ein geschickter Anempfinder, der zur Not auch den Ton von Matthias Claudius traf, im übrigen alle Stile vom Minnesang des deutschen Mittelalters, von den Liedern der Goliarden und der Studenten, des Rototo und der Biedermeierzeit die zu den Versen seines Freundes Sartleben parodierte und leichtem Genusse zugänglich machte.

Bierbaum liebt Kiliencrons larmende Gebarden, aber, lange tein fo

traftvolles Temperament, dämpft er sie zu gefälligem Spiel. Auch bei Karl Busse und Ludwig Jacobowsti liegen Liliencrons leuchtende Sarben wie unter einem Schleier. Beide sammelten gern Schöpfunsten ihrer Sangesgenossen und legten sie, zu einem Strauß gebunden, der Mitwelt vor. Sie suchten ihr personliches Verhältnis zu den Dichtern zu bestimmen, die durch sie der Allgemeinheit näher traten. Jacobowsti erward sich besondere Verdienste um die Wiedererweckung der deutschen romantischen Lyrik. Daß beide vielsach an den Sang anderer in ihren eigenen Gedichten anknüpften, daß Geibel für Busse, die Schlichtheit des Volkslieds für Jacobowsti eine Schistige des Lyrischen bedeutete, bezeugt, um wieviel wichtiger ihnen war, gutes Altes zu bewahren, als um jeden Preis neue Wege zu suchen; etwas Epigonenhastes haftet an ihren Liedern.

Auch Sartleben war tein unbedingter Umstürzer alter lyrischer Brauche. Wie sehr es ihn auch sonst trieb, mit witziger Ironie das Gehaben der Bewohnbeitsmenschen ins Laderliche zu gieben, feine Lyrit trumpft felten auf und wagt nur dann und wann die Durzelbaume, die er dem Philister 3um Trot sonst gern schlug. Bartleben machte bei studentisch aufgeknopftem Sang mit Bierbaum nicht halt. Mit entzudend leichtem Frohmut fang er von feiner Lore, als ob er tunftlos nur fein Blud Doch der zielficher treffende Erzähler Heiner ausplaudern wollte. wohlberechneter Geschichten, die humorvoll spotten, erhob sich in einigen Liedern zu den Soben startgefühlter Erlebnislyrik, zu Worten von forgsamer tunftlerischer Pragung und von echtmenschlichem Gehalt. Ein Meister reiner Lyrit, verdichtet er ftarte innere Erlebnisse gu wenigen Versen, die dem Seelenvorgang nur so viel Matureindrucke gesellen, daß fie die Stimmung icharf umgrengen, nicht wie gewollte Eindruckelunft berübren. Blubende Sinnlichkeit wird durch seine Wortkunst geabelt. Tief bohrende und wühlende Leidenschaft allein lockert die Sorm und stromt in breiterem fluß sich aus. Aber noch bleibt leuchtende Klarheit bestehen, die "edle Einfalt", die dem deutschen Alassigismus Gesetz war und allem gesuchten Afthetentum entgeht. Solche klassische Selbstverständlichkeit sticht start ab von der gleichzeitigen Lyrit anderer, die ent= weder in einem auffällig gewählten Gewande fich gefiel oder es mit dem bequemen Sausrod vertauschte.

Manieriertheit war das sicherste Mittel, Beachtung zu finden. Schon Liliencrons ganz personlicher Ton schenkte ihm eine zwar lange bestrittene, aber leicht bemerkbare Sonderstellung. Viel eigenwilliger gab sich Arno Solz. Dem zähen Ostpreußen war ein tunstlerisches Problem stets auch eine Frage des Willens. Er tann, was er will, tann auch in einer recht umfänglichen Sammlung den schlüpfrigen Ton des 17. Jahrhunderts

parodiftisch festhalten. Solz nahm die Frage lyrischer Sorm von einer neuen Seite. Seine Meigung ging ja immer auf Erneuerung der Mittel dichterischen Ausdrucks. Ihm erschien, nachdem er selbst anfangs Beibel zu seinem Subrer gewählt batte, die Durchführung gleich langer, durch den Reim gefesselter Verszeilen und Stropben wie unerträglich eintoniges Beklingel. Moch den freien Abythmen sagte er unnotiges Pathos nach. In reimlosen, ungleich langen Verszeilen, die nur sinngerechter, gedämpfter und doch dichterischer Ausdruck fein wollen, brachte er feine Bindrucke, die von der äußeren Schale der Erscheinungswelt mehr und mehr gum innern Gesicht und dann zum Gedankenerlebnis weitergingen. Die Sorm feiner Buchelchen "Phantasus" aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts wurde von holz in dem mächtigen Bande "Phantasus" von 1916 weitergestaltet. Mun erhielt der einzelne Satz eine unerhorte Spannweite. Er reicht zuweilen über viele Seiten. Auch das entfpricht den Uberfpans nungen des Barocks und bezeugt, daß Sol3 mit dem Meusten seiner Jeit Schritt balt. Raum übersebbares bauft sich in unermudlich vorwarts: fturmenden Saten auf, aus einem Sate entwidelt fich in enger Verfcblingung ein Anauel anderer Sate. Das betaubt und überwaltigt. Es lagt die Frage nach dem dauernden Wert folder Aunststude offen. Es ift gleich der Mehrheit von Bolg' Schaffen tubnes Erperiment, gewagt aus dem Bewuftsein eines Wegebahners.

Verzicht auf den Reim mar in neuerer deutscher Dichtung nichts Ungewohntes. Schon das fruhe 18. Jahrhundert hatte ihn, bedruckt durch ben eintonigen Klingklang deutscher Alexandriner, verworfen. Alopstods fast vollig reimlose Dichtung ist der stärtste tunstlerische Ausdruck solchen Reimhaffes. Don Klopstod gingen auch die deutschen Derfuche aus, den Ders von strenger Rhythmit zu befreien. Er selbst dachte an Pindar und an altgermanische Verskunft, traf indes näher zusammen mit der Bibel und mit dem fogenannten Offian, der Erneuerung altgalischen Gefangs durch James Macpherfon. Freilich gab fich das klopstockifche Gilbenmaß, die freien Rhythmen, ausdrudlich als gesteigerte Wortgestalt feierlicher und getragener Stimmung. Um nicht mit ungebundener Rede verwechselt gu werden, griffen die freien Abythmen auch in Goethes oder Solderlins Band zu schwungvollen Wendungen; Goethe gewährte ihnen eine feierliche Gebärde, die ihm sonst fremd ift. Wer schlichtere Worte in freier Ahythmit brachte, wurde — wie Tied, dem nichts ferner lag als Pathos, - verspottet. Beines Mordseebilder ließen in humoristischem Lichte überstiegene Seierlichkeit und trodene Prosa innerhalb freirhythmischer Dich= tung wechseln und nutten den Gegenfat, um getragene Stimmung echt heinisch jäh abzubrechen. Inzwischen war unter dem Namen Strectverse

oder Polymeter an Stelle gebundener Rede, die sich der Freiheit ungehunsdener Rede nähert, eine Prosa von rhythmischen Eigenheiten durch Jean Pauls "Flegeljahre" versucht worden.

Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts trat freiere Abythmit gurud hinter festere metrische Bindungen, ebenso wie Verzicht auf den Reim nur der Machbildung antiter Mage zugestanden wurde. Das war weniger ein Zeichen zunehmender als verschwindender Teilnahme an Fragen tunftlerischer Sorm; es war mindestens ein epigonenhaftes Erstarren. Sreiligrath, felbst ein Trager traftiger Abythmit und übertraftiger Reime, aber ein tundiger Derdeutscher und gludlicher Entbeder auf bem Selde neuer ausländischer Dichtung, mußte die Sorm des Ameritaners Walt Whitman wie etwas gang Unerhortes zu rechtfertigen fuchen, als er 1868 Proben aus deffen Dichtungen vorlegte: Zeilen wie Verfe abgesetzt, aber doch teine Derfe; tein Metrum, tein Reim, teine Strophen; rhythmifche Prosa, Strectverse; auf den ersten Anblick raub, ungefüg, formlos, aber für ein feineres Ohr des Wohllautes nicht ermangelnd; der Ton rhapfodisch, prophetenhaft, das Erhabene mit dem Gewöhnlichen bis gur Geschmadlofigkeit vermischt; aus allem beraus klinge die Bibel, ihre Sprache, nicht ihr Blaube.

Freiligrath wurde nicht nur durch Whitmans Wortgebung gefesselt. Ihm ging in der Personlichkeit Whitmans und in dessen unentwegtem Amerikanismus schon auf, was er den kosmischen Jug nannte: Whitman sindet sich in allem und alles in sich; das Niedrigste, Geringste, Alltäglichste ist ihm wertvoll. Whitman kennt keine Aangordnung unter den Geschopfen. Ihm ist alles heilig und gottlich, Seele und Korper, auch noch das Tierverwandte im Menschen.

Konnte der Naturalismus sich einen besseren Jührer wünschen? War durch Whitman nicht vorweggenommen, was besonders in späteren Rosmanen von Jola versochten wurde? Doch erst am letzten Ende des Jahrshunderts, im Jahre 1897, stellte Johannes Schlaf, der Kampsgenosse bien jungen Arno Zolz, den Ameritaner als ganze dichterische Gestalt den Deutschen vor. Verdeutschungen in weiterem Umfang tamen hinterdrein. Im deutschen Naturalismus lebte sich Whitmans Wirtung nicht aus. Dafür lauschten später noch weit jüngere Dichter seinen Rusen.

Es ist fraglich, ob Solz von Whitman wußte, als er seine neue lyrische Sorm entdeckte. Freiligrath hatte angesichts Whitmans gefragt, ob wir wirklich auf dem Punkt angelangt sind, wo das Leben neue Aussdrucksweisen gebieterisch verlangt. Mag diese Frage an Solz' Ohr gesdrungen sein oder nicht, er fühlte ein Menschenalter nach Freiligrath das

Gebieterische gleicher Notwendigkeit. Nur gab er den Ton seierlichen Aufrufs, der bei Whitman herrscht, grundsätzlich auf.

Mittelachsenverse nannte man seine neuen Gebilde. Diese Verse, die bald aus einer einzigen Silbe bestehen, bald zu weitem Umfang ansschwellen, sind symmetrisch untereinandergestellt. Nur für das Auge, nicht für das lauschende Ohr tommt solche Druckeinrichtung in Betracht. Dafür tann auch dem Ohre durch längere Pause der Schluß des Verses sühlbar werden, können aus dem Satze "Sinter blühenden Apfelbaumszweigen steigt der Mond auf", der sich — trot Solz' Widerspruch — auch in guter und kunstlerisch nicht übersteigerter Prosa sinden ließe, zwei Verse entstehen. Ist es wesentlich anders mit der Wortsolge: "Tum bin ich sern von seder Welt, ein sanstes Act erfüllt mich ganz, und deutlich spüre ich, wie die Sonne mir durchs Blut rinnt"? Nur die sicheren Mittel eines geschulten Sprechers zerteilen diese Wortsolge in die vier Verse, die ihr im Druck zugewiesen sind.

Solz mochte selbst fühlen, daß er dem heimlichen Leiertastenton, den er gereimten und strenger abgemessenen Versen, aber auch freien Rhythmen nachsagte, im lauten Vortragenicht ganz entgebe, ja daß gerade der Wunsch nach letzter Einfachbeit und möglichster Naturlichteit der Wortwahl den Vortragenden zwinge, die Melodie des Verses ins Klanghafte zu steigern. Seine Wortwahl wurde schon minder einfach, als er von bloßen Einsdrücken zunächst der Landschaft ins Symbolische überging: "Rote Rosen winden sich um meine duftre Lanze. Durch weiße Lilienwälder schnaubt mein Sengst." Das könnte auch in Seines Nordseebildern stehen.

Ganz auf Einfacheit und Naturlichteit verzichtet das Neue im "Phantasus" von 1916. Rühne Wortturmung, ausgeklügelte Schackstellung von Sätzen enträt auf lange Strecken bin des Punkts. Schlangensartig verknotet wirbeln Perioden wild dahin. Auf eine Präposition baut sich eine umgekehrte Pyramide von Worten. Partizipien halten wie Alamsmern zusammen, was auseinanderstieben will. Und in schier endloser Reihe ziehen gleichgeordnete Begriffe, Sauptwörter oder Absektive oder Adverdien, hintereinander her. Säufungen, das alte Mittel komischer Wirkung, bei Jean Paul, bei Borne, bei Seine und bei vielen andern, dienen bei Solz ernster wie humoristischer Darstellung. Begriffe lösen sich auf in eine Unzahl von Unterbegriffen. Ein Dutzend Bezeichnungen und mehr stellt für einen Begriff sich ein. Vom Pikens, Sellebardens, Partisanens geht es weiter die zum Tonnahawkss und Bumerangsschwins ger in vollen achtzehn Abstufungen.

Whitman liebt die Saufungen des Aedners. Holz übertrumpft ihn. Mit Whitman wetteifert der neue "Phantasus" auch siegreich in der maß-

losen Julle der Erscheinungen, die er umfaßt. Die Spannweite von Sol3' Gesichtstreis ist groß genug, in der Form einer schier unbegrenzten Besgriffsverästelung etwa ein Stud Rototo stimmungsmächtig zu versinnslichen. Ja, die Welt des 17. Jahrhunderts wurde in der parodistischen Spiegelung, die ihr durch Sol3 zu Beginn des Jahrhunderts geliehen worden war, von den weiten Satzgebilden des "Phantasus" übernommen und mit ihr der Reim, freilich nicht in altüberkommener Anwendung, sondern miteingeschachtelt in Verse von einer Länge, die hinausgreift über die weiten Grenzen der Phantasusverse vom Ende des 19. Jahrsbunderts.

Ob die neue Gestalt des "Phantasus" Schule machen wird, mag offene Frage bleiben. Die älteren Absichten von Bolz' lyrischen Sorms wunschen bedeuteten unzweifelhaft eine wichtige Unregung. Paul Ernfts "Polymeter" von 1898 erinnerten durch ihren Titel allerdings an eine Art freier Abythmit, die von Holz abgelehnt worden war. Cafar flaifche lens Sammlung "Don Alltag und Sonne" legte gleichzeitig weniger Gewicht auf das Technische, das fur Solz jederzeit im Vordergrund steht. Es follten nur schlichte Bedichte in Profa fein. Sie trafen leicht den einfachen und nicht getragenen Ton, nach dem es Holz verlangte. Slaifchlen wollte keine Belege fur eine neue Theorie bringen. Dafur fprach er fic felbst reiner und unmittelbarer aus als Holz, in lyrischer Sorm wie in ergahlender und dramatischer. Seine eigenen Rampfe, erweitt durch die bedrudenden Erlebniffe eines Menfchen, der aus dem Frieden einer wenig bewegten Beimat in das Treiben der Grofftadt hineingerat, find auch die Voraussetzung dreier engverknupfter Dichtungen: der beiden Dramen "Toni Sturmer" und "Martin Lehnhardt" und des Romans "Jost Seyfried" (1891-1905). Der Roman fett fich mit den literarischen Richtungen der Zeit auseinander, indem er fie an Slaifchlens Cebens= anschauung mißt.

Johannes Schlaf verzichtete in den lyrischen Monologen "In Dingsda" und "Frühling" (1892—95) auf den Anspruch, Verse zu geben, und
blieb bei ungebundener Rede stehen. Unter den Gedichten des eisten "Phanstasus" und unter den Sängen Flaischlens hat vieles einen urverwandten
Ton: wohliges Sicheinleben in die Landschaft. Doch Schlaf hat mehr
zu spenden. Norddeutsche Landschaft ward nie vorher und wurde nie
wieder mit gleicher Kraft in ihren heimlichsten Jügen, aber auch in dem
Sonderleben ihrer silbrighellen Sarbens und Lichtwirkungen wiedergegeben.
Das Ich des Dichters lost sich auf in eine unübersehbare Sülle von Kins
drücken. Dann aber kehrt es aus ihnen zu sich zurück und zu froben
Uhnungen eines neuen Menschentums. Monismus, ganz anders gestimmt

als das All-Allgeschrei junger pantheistisch fühlender Stürmer und Dränger der ersten Zeit Goethes, ruhiger, hingebungsvoller, empfänglicher, weiter entrudt dem Transzendenten, ungebrochenste Aundgebung einer nichtmetas physischen Kindruckstunst, fühlt im eignen Ich die ganze Welt: "Überall bist du und nur du, und nichts ist ohne dich und nichts außer dir." Wer heute aus einer anders gerichteten Jeit den Sinn der Kindruckstunst erfühlen möchte, tann aus dieser Ichlyrit Schlass etwas von dem innern Ausschwung erfahren, der, jenseits von Gut und Bose, aus empfänglicher Absspiegelung der Welt sich damals ergab.

Mit Holz hatte Schlaf sich anfangs in peinlich genauer Abzeichnung von fast unmerklichen Abstufungen des Kindrucks geubt und auf diese Weise einen strengsten Naturalismus zu erreichen gestrebt. Es waren Versuche gewesen, vorgenommen in der engen Arbeitsstube. Nun ging er ins Freie und alles Versuchsmäßige verschwand. Mochte ansangs gesspottet werden über solche übertrumpfung von Stifters Kleinmalerei, der Reiz von Schlafs Nachempfinden der Landschaft ist heute, entruckt den Kämpfen um eine neue Technik der Dichtung, vielleicht reiner zu erfühlen,

ist gewiß nur noch wirtsamer geworden.

Schlaf mochte dem Leben nahebleiben. Er meidet Steigerungen des Worts, die der Reinheit des Kindrucks abträglich sein konnten. Das ist auch die Absicht von Slaischlens Versen. Und wenn Solz den heimlichen Leierkasten befehdet, hegt er gleiche Absicht. Deutscher Formwille war das. Er ging noch hinaus über Goethe und über deutsche Romantik. Leben und Form sollten restlos ineinander sich auflösen, kunstlerische Form alle Anssprüche an ein Sonderrecht aufgeben. Empfindlicher als ältere Vorstämpfer deutscher Form fühlten diese Kindruckstünstler etwas Gesuchtes und Gekünsteltes in jedem Versuch überkommener metrischer Gestaltung. Solche Verstunft galt ihnen als Jerstörung des Kinmaligen alles menschelichen Krlebens.

Wirklich empfinden ja Franzosen, wenn sie selbst in freien Versen deutsscher Abkunft sich versuchen, etwas wie einen Eingriff in ihr eigenes Sormsgefühl. Holz und seine Nachbarn stehen dem echten romanischen Sormswillen mit seiner Neigung zu scharfen und fühlbaren Umrissen am fernsten.

Es bleibt eine auffällige Tatsache, daß gleichzeitig auf deutschem Boben in einem Kreise, der gegen die Sormlosigkeit der Eindruckstunst den Begriff dichterischer Sorm wieder durchsetzen wollte, der obendrein zwischen gebundener und ungebundener Rede seste Grenzen zog, ein verswandter Kampf gegen den Leierkasten sich entspann. Innerhalb strengsbemessener Sorm sollte dem Vers alles Sanghafte abgewöhnt werden. Seinfühlige Nerven empfanden die bewegte Rhythmit volksliedartigen

Dichtens wie etwas Derbes und Ungefüges. In mannigfachen Wandslungen hatte seit der Jeit des jungen Goethe und besonders seit der Jeit der jüngeren Romantit deutsche Lyrit die einsachen Strophen des deutschen Voltslieds und dessen turze Verse umgebildet. Das klang bei vielen immer noch wie Musit und sollte so klingen. Jetzt forderte nicht nur Solz eine Dämpfung der Versmelodie. Auch Stefan George und seine Genossen wollten dem Verse nur ein ruhiges gleichmäßiges Schreiten, nicht ein hüpsendes Tanzen gestatten. Je länger der Vers wurde, desto besser entzog er sich der Gesahr des Singsangs. Gesuchte Wortwahl konnte dabei inimer noch bestehen bleiben. Aber auch Solz mied sie schon in seinen ersten Phantasuversuchen nicht. Daß es möglich sei, mit Worten des Alltags in Rhythmen von geringer Fallhohe dem Ohr bezaubernde kunstlerische Gesühle zu schenken, bewies keiner so gut wie Sugo von Sosmannsthal.

Trot der Absicht, dem Worte seinen ursprunglichen und naturlichen Wert durch Steigerung des Cones nicht zu nehmen, gelangte Holz nicht zu der selbstverständlichen Schlichtheit der Wortgebung Bugo von Bofmannsthals. Das ungemein feinfühlige Ohr des Wieners, das fich gegen jede Bebung des Ausdrucks wehrt und sie "geschwollen" findet, ist Hofmannsthal in hohem Mage eigen. Die Dampfung feiner Sprache stimmt zu dem Grundton seiner Lyrit. Er laufcht dem Leben seine wechselnd vielgestaltigen Züge ab und möchte ihren verborgenen Sinn erraten, bleibt indes in bloß empfangendem Verhalten bei Fragen stehen und wagt nicht, sie zu beantworten. Die entgotterte Diesseitswelt des naturwissenschaft= lichen Positivismus beantwortet ibm die Frage nach dem Sinn des Daseins nicht. Bange forfcht er nach der Bedeutung feines eigenen Gelbste und der Dinge, die es umgeben. Mach druben ift die Aussicht ihm verrannt. So geht er an alles heran und mochte allem abhorchen, was an verborgener Absicht ihm innewohnt. Doch die Welt lost fich diesem willigen Miterleber immer nur in eine Sulle von Eindruden auf. Seine "Ballade des Lebens" holt aus solchen Eindrucken in absichtlich wahllosem Nacheinander nur Unschauung einzelner Juge: Kinder mit tiefen Augen, die von nichts wiffen, aufwachsen und sterben, berbe gruchte, die fuß werden und nachts wie tote Vogel niederfallen und verderben, den webenden Wind, die vielen Worte, die wir reden, Luft und Mudigkeit, die wir in unfern. Gliedern spuren, Straßen, die durch das Gras laufen. Orte da und dort mit ihren Sadeln, Bäumen, Teichen. Und all dem vielen hat er nur die Frage ents gegenzuhalten: "Was frommt das alles uns und diefe Spiele, die wir doch groß und ewig einsam sind und wandernd nimmer suchen irgend Jiele?" Dann aber auch die Ertenntnis, wieviel Trauer und Tieffinn aus dem einen Wort "Abend" rinnt: das Bewuftfein des Reichtums an finn-

bildlicher Kraft, der in einem einzigen Wort liegen tann. Weit mehr bejahende Untwort ergibt fich dem Macherleber der Candschaft Johannes Schlaf. Sofmannsthal verzichtet auf die Entzudungen eines Monisten. Er fühlt sich nicht als Gefäß des Alls, er begnugt sich, den unbegreiflichen Reichtum der Welt eindringlich nachzuerleben, er verfetzt fich in die Erscheis nungen der Welt mit einer Erlebnistraft, die das eigene 3ch beinabe vergift. Es ift die Meigung des Wieners, alles begreifen, allem nachfühlen zu wollen, ohne es einer gedantlichen Sormung zu unterwerfen, die wie Dergewaltigung wirten tonnte. Verständnis foll jeder Erscheinung werden. Ungewohnliche Empfänglichteit wird bei Sofmannsthal zum Rennzeichen eines tunftlerisch erfühlten Relativismus. Eindruckstunft gewinnt eine besondere, dem Gefühl des Wieners urverwandte Gestalt. Unduldsam ist hofmannsthal nur gegen die Stumpfen, die am Leben vorbeigeben, obne erleben zu tonnen, die wie Auftern in tiefem Schlaf befangen find. Erleben aber beift ibm, dem Chaos toter Sachen, in dem der Menfc befangen ift, Beziehung einhauchen. Dom Tode belehrt, erwacht bei Bofmannethal der Tor por feinem Ende vom Lebenstraum zu einem Ubermaß des Sublens. Der Tod ichentt ibm, was er im Leben nicht gekannt hatte: die Sähigkeit vollen Erlebens. Aunft folden Erlebens kommt in Sofmannsthals Gedichten zu Worten. Das ift auch der Grundton der dramatischen, durchaus lyrisch gemeinten Bruchftude seiner Jugend. Go schmiegsam weich wie die Seele dieses Belauschers des Daseins ift der Gang seiner Derfe; er ware nur ein wohliges Gleiten, wenn nicht die nervose Unruhe des Reigfamen ihn durchzuckte.

Stefan Georges Abythmus bat, fo febr er mindestens in feinen alteren Schopfungen die Bewegung sangbarer ober gar sangartiger Verfe abs lebnt, einen traftiger abgemeffenen Schritt. George fucht - im Gegens sat zu Sofmannsthal, der Alltageworte bringt, um nicht gewählt gu wirten - auch feierliche und getragene Wendungen. Er leiht mit Absicht und um des gesteigerten tunftlerischen, vielmehr tultivierten Eindrucks willen dem Reim gern den Jusatz des Ungewöhnlichen. Go kann der Ans schein erwedt werden, als sei der Ders von vornherein beherrscht und bedingt durch den Wunsch, in den ungewöhnlichen, ja gesucht klingenden Reim auszumunden. Schon da wird ein traftvolles, hindernisse energisch überwindendes Wollen fühlbar. Die feelische Unruhe, die dem Suchen und Michtfindenkonnen Sofmannsthals entspricht, weicht bei George einer ftillen Belaffenbeit, die fich zu Entscheidungen durchgerungen bat und in den Fragen des Lebens teine Zweifel tennt. Die volle Gelbstficherheit einer in sich gefestigten Personlichteit tennzeichnet Georges Aunst. Welt und Menschen follen sich der Berrschergebarde des Dichters unterordnen,

ihnen will er feinen Stempel aufdruden. Georges innere Kampfe liegen hinter ihm. Von der stillen Insel, die er fich erobert hat, blidt er in überlegener Betrachtung gurud auf die schlimmen Tage, die einft in feinem Leben rannen, gedenkt er der Tone, die damals rauh und schrill hallten. Umfturzende Erschütterung ift für immer vorbei. Solche Gefaßtheit macht lebendiges Miterleben nicht leicht. Georges Verfe zaubern dem Lefer felten ein gesteigertes Abbild der eigenen Seelenbedrangnis vor, fie wahren die Bebarde eines überlegenen Subrers durch das Leben. Sie wird getragen und gefordert durch die unnachsichtige Strenge, mit ber die Uns spruche an Korrettheit der Sprache und der Verstunst erfüllt sind. Der Wortklang gewinnt besondere Wichtigkeit. Der Selbstlaut soll mehr bebingen als eine Sarbung der Stimmung, er wird nach den Gefichtspuntten des Sarbenhorens und Alangesehens gewählt. Sier berührte sich George mit der deutschen Romantit, fo unromantisch seine ganze sichere menschliche Saltung ift, berührte fich auch mit neuerer frangofischer Lyrit; ein viel: berufenes Sonett Arthur Rimbauds mochte ichlechtweg die Sarbenwirtungen der einzelnen Selbstlaute festlegen: "A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu." George selbst mabrt in Ubertragungen frangofischer Dichtungen, etwa des "Colloque sentimental" von Paul Verlaine, mit möglichster Genauigkeit die Abfolge der Selbstlaute, wie sie in der Dorlage erscheint. Wieviel das fur ftimmungsgerechte Wiedergabe leiftet, läßt sich aus einer Vergleichung von Urbild und Verdeutschung leicht erseben. Es beweist zugleich, daß forgsame Wahl von gleichen und gegens fätzlichen Selbstlauten mehr als ein bloges formfpiel ift, mag immerbin verstandesmäßige Ausdeutung leicht fehlgeben, wenn fie den Sarbeneindrud einzelner Gelbstlautreihen in Derfen Georges festlegen will. Den Unschluß an französische Liedbetenntnisse seelischer Jermurbung in der Art Baudelaires und Verlaines überließ George andern gleichzeitigen Deutschen, auch diefem und jenem aus dem Kreife der "Blätter fur die Kunft" (1890-1914), die einer engumgrenzten, gewählten Schar von Anhangern die Offenbarung von Georges und seiner Genossen tunftlerischem Wollen und Konnen bringen follten. George ift ja der geborene Säuptling einer Sondergruppe, der willensstarte Stifter einer tunftlerischen Sette. Daß die ästhetische Lebenskunst, die er den Deutschen schenken will, von ihm auch durch lyrische Baben vertundet wird, daß er der Lyrit eine derart überragende Stellung im Leben zuweist, ift vielleicht das bezeichnendste Mertmal der Wandlung, die fich in der Wertschätzung der Lyrit um 1900 vollzog.

In seinen Unfangen hatte George allerdings der Aunft nur Aunft 3um Jwede machen, hatte er der Dichtung nur Stimmungen und nicht Gedanken, por allem nicht Weltverbefferung und Allbegludungsträume

١

überlassen Wollen. Mehr und mehr gewann er indes die Jüge eines strengen Mahners. Auf Dante bezog er sich oft. Und während er ursprüngslich nur innerhalb der Vorbemertungen in ungebundener Rede, die den "Blättern für die Aunst" beigegeben waren, als Erzieher und Aulturzbringer sich hatte vernehmen lassen, vertündete er zuletzt in lyrischen Schöpfungen, was er seiner Mitwelt vorzuhalten hatte. Eine herbe Bußrede in Versen nahm endlich Stellung zu den Fragen, die der Welttrieg dem Deutschen aufgibt. Jum erstenmal tlang hier etwas wie ein volztisches Gefühl durch.

Die Mitarbeiter der Zeitschrift "Charon", die 1904 zu erscheinen begann, vertreten wie der Areis Georges neue Wunsche dichterischen Sormens und zugleich ein neues Menschentum. Sie erbliden in Otto gur Linde ihren Subrer. Sie icheiden fich von George durch bewufte echts deutsche Saltung und durch gewollten Verzicht auf die Sormstrenge romanischer Kunft. Sie treiben Bolg' Lehre vom neuen Abythmus weiter und spielen gegen tattierenden Abythmus einen phonetischen aus, in dem Kigenbewegung der Vorstellungen und Kigenbewegung des Rhythmus sich beden oder — wie das Schlagwort lautet — ausbalanciert sind. Schon diefe ausdrudlich vertundigten Jiele verraten, daß bier bas deutsche Bedurfnis berricht, die Sormung bis ins lette durch den Gehalt bestimmen zu laffen und teine Gestaltungsmöglichkeiten zu gestatten, die fur gange Reihen von Aunstwerten verschiedensten Gehalts gelten follen. Solchem Sormwillen entspricht die religiose Sehnsucht der Gruppe nach dem Unnennbaren. Die festen Linien und scharfen Umrisse der Aunst romanischer Volter, ihre Geschlossenheit und ihr bautunftlerisches Ebenmaß sind diesem deutschen Gefühl fremid. Scharfer noch als Stefan George fondert sich Otto zur Linde vom Impressionismus ab. George ift zu sehr geneigt, sein Ich der Welt zum Magstab zu machen, als daß er die Empfänglich= keit des Kindrucketunftlers wahren tonnte. Aber er bleibt, wenn er mit Mietsiche eine Boberentwidlung des Menschen anstrebt, gleich Mietsiche in der Diesseitswelt stehen. Die Gruppe des "Charon" ist metaphysischer gefinnt. Sie nabert fich ichon den Abfichten der Ausdruckstunft. Rarl Rottger und Rudolf Paulsen sind die meistbeachteten Mittampfer Otto zur Lindes. In Paulfens Buch über feinen Meister steht manches Wort, das als Jeugnis fur die Ausdruckstunft in Anspruch genommen werden tann.

Im Areise Georges vertrat Mar Dauthendey romantisches Sarbenboren und Alangesehen am nachdrudlichsten. Schwere und bunte Sarbe beherrscht überhaupt seine Eindrude. Er suchte sie im Erotischen auf, schrieb Erzählungen, die im fernen Often spielen, und entzog sich immer

mehr der Einwirtung Georges. Dunkler noch als Dauthender, schon mit einem Stich ins Phantastische gab sich Alfred Mombert. Er ift ausgesprochener Vertreter des Symbolismus, ihn tummert nicht, ob feine Derfe, die por holz auf Reim und regelmäßig wiedertebrende Abythmen verzichteten, dem Verstande zugänglich sind oder nicht. Traumartig follen fie wirten, wie fie entstanden find. Bang ins Phantastische der symbo: listischen Groteste ging Daul Scheerbart. Auch Scheerbart traumt, aber von Vorgängen im fernsten Weltraum, die er im Widerspruch zu aller Wirklichkeit und zugleich mit naturalistischer Einläglichkeit schildert. Ironie und Spott steden hinter feiner tosmischen Phantaftit. In Ernft wie in Satire meldet fich bei Scheerbart tiefe Abneigung gegen das mechanisierte Leben der jungften Zeit an. Christian Morgenstern, der auch in ichliche tefter Aussprache innerer Erlebniffe Erlofendes zu sagen wußte, steigerte die groteste Komit Wilhelm Buschs, am liebsten durch eulenspiegelhafte Ausbeutung des Widerfinns bildlicher und gleichnishafter Alltagswendungen, zuweilen durch verbluffende Ubertragung menschlicher Schwäche und Eitelleit auf Lebloses. Ein Grubler nur tonnte dem Altbetannten fo neue Wendungen abloden, nur ein Sprachtunftler das Wort gleich spielerisch klügelnd aus: und unrdeuten.

# Don Rilte gu ben Meuften

Die Erneuerung des Sprachblutes, die von Arno Holz in seinen Anfängen verlangt worden war, galt der gangen Eindruckslyrit als Gefetz. George erneuerte auch Sathau und Wortstellung, um das feierlich Gewählte seines Formwillens und seines Reims besser zu treffen. Moch weiter ging Rainer Maria Rille. Sein Vers wagte grammatisch Dinge, die gutem Deutsch schlechtweg verwehrt schienen. Infinitiv und Partigipium tamen zu neuen Shren. Was auf den ersten Blid wie Unbeholfenheit eines dumpfen Dranges scheinen mag, enthullt sich bald als gewollte tunftlerische Gebärde, die von vorgeschriebenem Brauche abweicht, weil sie zu verraten hat, was noch keiner ersah. Rilkes Manier ist weit fühlbarer als die Manier Georges. Sie bringt gesteigerte Bewegung in den Vers, fie verschmäht das gleichmäßige Schreiten Georges, fie gibt schon durch die ungewohnte Stellung, die dem Reim im Sangefuge guteil wird, dauernd einen spurbaren Rud. Ein traftig zugreifender Sormer des Sprachstoffs bohrt sich mit seinen Ausdrucksmitteln tief hinein in das Wesen des Gegenstandes, dem sein innerstes Geheimnis abgefragt werden soll. Dieser Gegenstand ist durchaus nicht immer ein Mensch und noch weniger eine einzelne Perfonlichkeit. Begriffe wie der Doge, der Abenteurer, der Lefer werden ausgeschöpft und verdichten sich zu Derfen. Selten

läßt sich ein bestimmtes Modell spuren; genannt wird es nicht, auch wenn nach Rilles Worten es so mit Banden zu greifen ift wie die Schaus spielerin Eleonore Dufe. Tieren, wie dem Panther im Räfig, den Slamingos, dem Bunde, laufcht Rilte ihr Cebensgefühl ab, gang fachlich, außerlich teilnahmlos, aber aus tief fich einfühlendem Macherleben. Das Wappen, das Gold, oder Portal und Sensterrose einer Kathedrale, ein Rapital gelangen zu erschopfender Bestimmung ihres Wefens. Alles ift ihm tunftlerisches Erlebnis geworden; und wie aus feiner Seele erzeugt, fangen die Dinge zu leben an. Das geht hinaus über den Impressionismus. Micht um forgfames Erfaffen des augenblidlichen Eindruck ift es Rilte zu tun; er dringt in den Mittelpunkt seines Gegenstandes, sucht ibn geistig von innen zu paden und aus dem Innern die außere Gestalt begreiflich gu machen. Er ift einer der erften, die den Ausdruck eines Innerlichen grund: fätglich wieder an die Stelle der Eindruckstumft fetgen. Und zuweilen gluden ihm seelische Ergrundungen von überwältigender Wahrheit. Vorbei ist die Zeit bangen Fragens nach dem Wefen der Dinge. Rilles Sähigkeit, ein fremdes 3ch ju erfühlen, läßt ibn Ichdichtung einschranten. einer der ersten ubt er einen lyrifchen Sang, der lieber von einem "Er" als von dem "Ich" berichtet. Wenn er einmal, felten genug, den gewohnten Umtreis der Liebesdichtung betritt, fo wird ihm ein alter Lieblingsstoff der Gemutslyriter, der Tod der Geliebten, zu einem Bekenntnis, das wie etwas Miegesagtes erschuttert. Aber auch dieses Gedicht spricht von einem "Er", es wahrt nicht die übliche Sorm der Ichdichtung. Rille steht an einer Stelle, die weitab von impressionistischem Egotismus liegt. Er ist ein machtvoller geistiger Bezwinger der Welt, bewußt der metaphysischen und religiofen Anliegen, die wieder zur Geltung kommen wollen.

Der neuen Lyrit des Objetts tam eine stoffliche Wendung entgegen, die zurückführte in verlassene Gefilde des Frühnaturalismus. Jola hatte die Sindruck des neuen technischen Lebens, besonders der Weltstadt, zu sammeln und zu ordnen versucht. Der Fläme Emil Verhaeren steigerte Jolas miterlebende Freude an dem Reichtum der neuen Lebenssormen, die vorläusig andern wie etwas Schreckhaftes galten. Verhaerens Sehtrast überwindet das Grauenvolle. Er setzt das vielstimmige Leben der Menschen von heute, vor allem der Weltstadt, mit seinen betäubenden Geräuschen, seinem Tosen und Drohnen in Dichterworte um. In seinen Versen hämsmert es, die Räder sausen, die Webstühle schnarren, die Dampsmaschinen zischen, Menschenmengen summen. Diese mechanisierte Welt packt er mit zerrscherzewalt zu einem Ganzen zusammen und genießt sich selbst, wähsrend er sie künstlerisch formt. Lebensdurstig und freudig bejaht er noch ersschreckende Begleiterscheinungen jungster Gestaltung des Daseins. Vers

tausendfältigt fühlt er in ihnen sein Serz; es wandelt, weitet, füllt sich und quillt über von jäher Ktstase. Er ruft sein Serz auf, sich in die Städte, die nächtiger Schimmer und die Slamme der Seste ummauert, einzusschließen, um groß und gewaltig zu sein.

Jola hatte minder etstatisch, eber wie ein Sohn der Auftlärung, Freude an zielbewußter Arbeit verfochten, die im Dienst der Jutunft, frei von der Last religidser Dogmen, die Menschen gludlicher und besser macht. Der eifervolle Gegner der franzosischen Romantit seierte tatsächlich wie Vittor Jugos "Légende des siecles" weltgeschichtlichen Fortschritt im Sinn eines Aufstiegs zu nutvoller Betätigung. Verhaeren ist weniger Nutslichteitsmensch. Er mochte nur zu überwältigenden Erlebnissen sich aufschwingen.

Jolas Sprache feierte Seste, wenn sie die Maschinenwelt in ihren Wirtungen auf die Sinne des Menschen wiederzugeben hatte. Doch neben seiner bedächtigeren Art, die nur dann und wann zu gedrängterer Wucht ausholt, erscheinen Verhaerens Satzsolgen wie titanisch getürmt. Oder sie jagen wild dahin. Maßlos ist die Kraft des Aussprechens, bis zur Bellemmung steigert sich die Ausdrucksfähigkeit. Die Wortmacht Vershaerens kann sich um so schrankenloser ausleben, da er auf die wohls geordneten Rhythmen französischer Verstunst verzichtet und — in starter innerer Verwandtschaft mit deutschem Formgefühl — freie Verse wählt.

Schon diese unfranzösische Entfesselung der Sorm rudt ibn dem Umeritaner Walt Whitman nabe. Beide berühren sich in der Freude am Reichtum des Lebens, in der umbegrenzten Lust, diesen Reichtum zu genießen und auszukosten. Beide erweden das Gefühl, sie seien Wegebahner neuen Menschentums, neben dem zagere und empfindlichere Menschen mit geringerer Sähigkeit, im urgewaltigen Rhythmus mechanisierten Lebens mitzuschwingen, wie etwas Aberwundenes erscheinen, wie zum Unterzgang bestimmt.

Deutsche Lyriter rangen nach Verhaerens versinnlichender Kraft. Die Blide spannten, das Ohr schärfte sich bis auss äußerste. Rilte ward übertrumpft. Georg Seym, der Frühverstorbene, wandte an die Großestadt und an die Mächte, die von den neuen technischen Eroberungen wachs gerusen wurden, seine ungemeine Sähigkeit sinnlichekräftiger Vergegens wärtigung, mied indes bald den freudig miterlebenden und nachsühlenden Gemütston Verhaerens und zeichnete mit grausamer Echtheit das Grauenshafte ab. Das wäre nur Wiederholung alter naturalistischer Versuche gewesen, wenn nicht die strenge Sorm, die den Sorderungen Georges entssprach, und wenn nicht vollends trot aller Schärfe der Beobachtung eine Phantasie von der Gewalt der Gesichte Rubens' auch tünstlerische Ziele

verraten hätte, die jenseits der Sinnenwelt lagen. Das alles wies schon auf die Neigung zum Barod bin, die sich durchzusetzen begann. Eine gewaltige innere Spannung wurde zu stärtster Wirkung zusammensgedrängt. War schon Rilkes Bewegtheit über Georges Linienstrenge zum Barod weitergeschritten, so packte Zeym in einen einzigen Vers eine Wucht binein, die etwas Atemraubendes bat.

Aubens schwelgt in Gesichten des Weltgerichts und seiner Qualen. Beym sieht mit gleicher Schärfe und mit gleicher Lust am Auskosten des Gräßlichen die Leiber der Toten, die der Styr hinrollt. Nacht und wild reiten sie aufeinander, von Jorn und Wollust aufgebläht wie Schwämme. Ein nachtes Weib mit schwarzem Flatterhaar breitet ihren Schoß und ihre Brüste lüstern aus vor den Verdammten. Ein riesiger Neger packt den weißen Leib an seine schwarze Brust. Unzählige Augen trinten den Rausch der Gier. Astetische Etstasen des Barocks läßt zeym wiederzerstehen, wenn er die verdorrten Schiffer des fliegenden Solländers abs malt. Wie Mumien schlafen sie auf ihrer Bant, wie Wurzeln sind ihre Zände in den morschen Bord hineingewachsen; grünlich hängt Moos aus ihrem Ohr und tanzt im Wind um ihre welten Backen. Oder der Tod tritt an ein Grab und bläst hinein, um Raum für neue Leichen zu schaffen; ein alter Schädel flattert aus der Gruft, beschwingt mit seuerrotem Saar, das der Wind hoch oben in der Lust zu feuriger Krawatte schlingt.

Solche Luft am Stelerregenden trifft nabe zusammen mit der Aunst des abenteuerlustigen Weltdurchwanderers Arthur Rimbaud. Dieser Freund Paul Verlaines, der sich bewußt war, losgelost zu sein von allen hemsmenden Vorstellungen religiöser und gesellschaftlicher überlieserung, achtete nicht auf die Empfindlichen, die vor stinkender Armut, schmutzigen Aleisdern, schwitzigen Schuhen und dem Dunst der Abtritte zurückschrecken. Er sühlt sich mit saugender Araft in seine Lindrücke hinein. Und er unterstreicht das Grelle seiner Wiedergabe durch die kunstvolle Kormung, die gern das Sonett wählt. Durch A. L. Ammer wurde er 1907 aus dem Französischen ins Deutsche übertragen und einer Dichterjugend vermittelt, die seinen Naturalismus nicht mehr als Naturalismus im überlieserten Sinn empfand, weil sie selbst das Werden des Naturalismus nicht mitzerlebt hatte.

Rimbaud nimmt Stellung zu den Erscheinungen, die er rudfichtslos abzeichnet. Er ist Bekenner, ist Mahner, ist Verurteiler. Seym verrät weit weniger sein inneres Verhältnis zu dem Grauenhaften, das er absspiegelt. Nur selten, und besonders wenn er — ganz wie Rimbaud — das Elend der Arbeiterviertel großer Städte versinnlicht, läßt sich ein vernichtendes Werturteil verspuren.

Deutlicher gibt Paul Jech zu verstehen, wie widrig ihm Sabrikstädte und Verwandtes sind. Von Verhaeren ist solche Verneinung schon weit entfernt. Sie berührt sich mit Aimbaud auch in der Vorliebe für wilds gewordene Sonette. In der Sorm Whitmans und Verhaerens, aber aus dem Mahnerbewußtsein Iesaias' zeichnet kunstvoll Armin T. Wegner das Antlitz der Städte. Noch vernehmlicher ertonen Worte der Abwehr gegen unsere mechanisierte Welt in den Versen des Wieners Albert Ehrenstein.

Seym verdichtet, was ihn an dem Leben der Stadte bedruckt, einmal symbolisch zu einem Mythos vom "Gott der Stadt": breit sitt er auf einem Säuserblock, Winde lagern schwarz um seine Stirn, voll Wut schaut er; diesem Baal glänzt vom Abend rot der Bauch, ins Dunkel streckt und schüttelt er seine Fleischerfaust. Vor dem Ausbruch des Weltkriegs, den dieser Dichter der Schreckensgesichte nicht mehr erlebte, schuf er ein Gegenstück von verwandter symbolischer Mythenhaftigkeit, das Schauers bild der großen und unbekannten Riesengeskalt, die turmgleich die letzte Glut austritt, das Seuer querfeldein in die Nacht jagt, über glübenden Trümmern steht und in wilde Simmel die Jackel dreht über sturms zersetzter Wolken Widerschein: des Kriegs.

Der Beginn des Welttriegs forderte eine andersgestimmte Ariegsdichtung, wenn dem Deutschen nicht von vornherein die Möglichkeit zu
höchster Anspannung abwehrender oder gar siegreich vordringender Kraft
genommen werden sollte. Dichterische Gebilde, die nach jahrelangem
Ringen und im Bewußtsein unerhörter triegerischer Leistungen ohne Bedenten hingenommen werden können, erweckten in der ersten Ariegszeit
(damals wurde Seyms "Krieg" allmählich bekannter) nur den Anschein
des Unzeitgemäßen, ja dem Jeitgefühl Entgegengesetzten. Um so lieber
wandte man sich dem einzigen Lyriker zu, der seit Liliencron und vor den
Augusttagen von 1914 ungebrochene Freude an Kampf und Schwertschlag
verkündet hatte: Ernst Lissauer.

Ernst Lissauer erschuf aus seiner Phantasie gleichfalls mit rubensscher Wucht Abbilder der Kämpfe von 1813. Unmittelbar vor dem Weltdrieg rief die hundertste Wiederkehr der Kampftage des Befreiungsjahres in Lissauer einen Schlachtendichter wach, der dem gesteigerten Kraftgefühl des deutschen Volkes angesichts drohender und bald verwirklichter Gefahren eine Versinnlichung lieh, wie sie von der betrachtenden und bloß aufenehmenden Kindruckstunft nicht erzielt werden konnte. Eine der Quellen der kommenden Kriegsdichtung war damit erschlossen.

Lissauer hatte den Mut, nicht an deutscher Kraft zu zweifeln. Selbst die besten Freunde ihres deutschen Vaterlands qualte vor 1914 die Frage,

ob der Deutsche überhaupt noch die alte triegerische Leistungsfähigkeit für den künftigen Krieg werde ausbringen können, der ja durchaus unvermeidbar schien. Wer mit lauten Worten versicherte, daß der Deutsche auch diesmal seinen Mann stellen werde, traf auf Unglauben. Ja, seine Rede wurde, weil auch leichtgemute Phrasenhelden gern von deutschem Mannesmute redeten, wenig ernst genommen. Ehrliche Naturen schwiegen lieber, als daß sie sich dem Anschein der Phrasenhaftigkeit ausgesetzt hätten. Dem seelischen Verhalten relativistischer Sindruckstunst entsprach vollends, zu politischen Fragen keine Stellung zu nehmen. In solcher Umgebung wirkten die Mahnworte von Rudolf Alexander Schröders "Deutschen Oden" von 1912 trotz ihres echten sittlichen Ernsts wie etwas Fremdes und Unzeitgemäßes. Ihre klassische Korm stand ihnen obendrein im Wege. Man stellte sie, nicht um sie zu loben, neben Klopstock. Man übersah die weit engere Verwandtschaft mit Holderlin.

Lissauer rief alte, ehrwurdige, aber verblaßte Erinnerungen zu neuem Leben auf und fand in sich und bei andern Glauben an die Bedeutung perssonlicher Seldenhaftigkeit. Wenn er Blüchers überfall bei Sainau in glühend vorwartsdrängende Verse brachte, traf er überein mit der sinnslich übervollen Wortkunst Seyms. Ein bewegter Rhythmus schmiegt sich dem Stimmungswechsel an, der zu starker Wirkung herausgearbeitet ist.

Lissauer steigerte sich sofort in der ersten Kriegszeit, er übersteigerte sich sogar. Er hatte nur weiterzutreiben, was vor dem August 1914 ihm schon gegluckt war. Viele, die niemals Gleiches versucht hatten, stellten sich im Dienst des schweren Augenblicks rasch um. Gerhart Zauptmann, der kurz vorher das Jahr 1813 mit Einschränkung in seinem Sestspiel gefeiert hatte, griff wie manche andere zu dem altbewährten Mittel, erwedende Dichtung, die vielen gum Bergen sprechen foll, in die Gestalt eines weitverbreiteten Lieds zu bringen. Seinen Aufruf zu unentwegtem Widerstand tleidete er in die Sorm von Gottfried Kellers Lied "An das Vaterland", das långst zu einem Volkslied der Schweiz geworden war. Richard Dehmel, triegspflichtigem Alter schon entwachsen, ging freiwillig in den Rampf und tonnte aus ummittelbarem Erleben die Schlachtenlyrit bereichern. Ifolde Aurg und Bermann Beffe fchritten in Ariegsgefängen von Kampfrufen bald weiter zu verinnerlichter Gemuts: lyrit. Den Beimatdichtern lag die Aufgabe gut. Unter den Ungahligen, die mitsangen, waren viele vollig unbekannt gewesen. Der Krieg schenkte so den Deutschen neue Dichter. Am liebsten lauschte man dem Mann aus dem Volle. Er schien echter und zuverläffiger als der Berufsdichter. Der Resselschmied aus Munchen-Gladbach Seinrich Cersch galt manchem als der Berufenste unter den Kriegsfängern. In vollem Gegenfat gu

Lersch schuf ein feinfühliger Poet, der turz vorher in engeren Areisen sich schon durchgesetzt hatte, Albrecht Schaeffer, 1915 "Des Michael Schwerts los vaterländische Gedichte", tunstvoll in der Jorm, eigenwillig in der Kintleidung.

Die Zweisel, die eben noch deutscher Kriegstücktigkeit entgegens gehalten worden waren, zergingen rasch in nichts. Desto zweiselsskroher wurde die Dichtung vom Kriege ausgenommen. Vorläusig ist ein Wertsurteil über das Ganze dieser Dichtung wie über das Einzelne undenkbar. Sehe es möglich sein wird, müssen Jahre vergeben, vor allem Jahre des Friedens. Seute ist die große Mehrzahl noch geneigter als in der Frühszeit des Kriegs, über die jüngsten Kriegssänger den Stad zu brechen. Ob samt und sonders, trotz der unermestlichen Menge von Kriegsliedern, auch nur die geringe Sohe der Dichtung von 1870 und 71 erreicht wurde, bleibt noch offene Frage. Den Ruhm, wirklich von Mund zu Mund zu gehen, errangen verschwindend wenige dieser Kriegslieder. Gesungen wurde und wird von den Feldgrauen meist nur Altes und Längstbekanntes, so gut wie nichts von den neuen Liedern deutscher Dichter, dasur Verse, die an der Front entstanden waren.

Auf deutschösterreichischem Boden gelangte zu ungemeiner Verbreis tung ein Lied, das dem zweifelnden, halb zagen, halb leichtgemuten Lebensgefühl des Deutschösterreichers, vor allem des Wieners ebenso entspricht, wie es fur den Sohn des Deutschen Reichs, gunachst fur den Morddeutschen, fremd, fast unverständlich tlingt: das Reiterlied des Jionisten Bugo Judermann. Anton Wildgans steigerte nur wenig diesen Ton in feinen "Ofterreichischen Gedichten" (1914-15); fie vertennen nicht die schweren Caften des Kriegs, tommen nur wie auf Umwegen gu erwedenden Worten und bleiben gut ofterreichisch noch in dem Jugestandnis, daß der Ofterreicher und zumal der Wiener aus seiner gewohnten Gefühlswelt durchaus heraustreten muß, wenn er sein Vaterland mit der Waffe in der Sand schutzen foll. Andere griffen auch in Ofterreich eifriger gu flammenden Worten. Um ungebrochenften und reinften tam die überzeugung, daß Ofterreich felbst erstaunt war über das jabe Erwachen eines starten vollischen Gefühle zu Beginn des Weltkriegs, beraus in Robert Michels "Briefen eines Sauptmanns an feinen Sohn" (1916). Es ift eines der vielen Bucher aus der ersten Kriegszeit, in denen ofterreichische Schriftsteller sich bewußt zu werden versuchten ihres eigenen Volkstums, ihres Gegensatzes zum deutschen Morden, ihrer Araft und ihrer Grenzen. Germann Bahr führte den Reigen. Jos. Aug. Lur und mit spitzestem Scharffinn Robert Muller fagten den andern Deutschen, wie es im Innern des Ofterreichers aussehe; sie taten es meist in der Saltung eines Verteidigers,

der die Schwächen seines Schützlings nicht verhehlen will, ja absichtlich preisgibt, um dessen gute Seiten desto stärter herauszuheben. Wiewiel Seldentum in ihren Landsleuten stede, besonders in den Tirolern, tundeten den Iweislern anetdotisch gehaltene Bücher von Franz Karl Ginztey, Karl Franz Nowack, Walter Schmidtunz und andern.

Durchaus macht sich in diefer deutschosterreichischen Ariegsliteratur bemerklich, daß innerhalb der schwarzgelben Grengpfähle ein ganz anderes Verhaltnis zum Ariege bestand als im Deutschen Reich. Eine Gruppe ofterreichischer Dichter ging noch weiter und erhob ohne Jagen gegen alles Ariegsühren Kinfpruch, spielte gegen die "Wortemacher des Arieges" die Seilslehre vom Brudertum aller Menschen aus.

Wenige wehren eine Sorm des Kriegs, die allen unfern Vorstelluns gen von der erreichten Sobe menschlicher Entwicklung widerspricht, so schroff ab wie der Wiener Albert Ehrenstein. Seine Kriegsgedichte haben etwas von der Bugrede des Propheten, der sein eigenes Volk nicht schont, wenn es gilt, zur Umkehr zu mahnen. Sie übertrumpfen Zeym wie Rimsbaud in rucksichtsloser Abzeichnung des Gräßlichen. Sie sind erpressiosenistische Gesichte.

Wie Shrenstein spielt Franz Werfel den Seiligen aus gegen den Selden, den Geist gegen die Kunste der Mechanisierung, die im Krieg ihre Seste seiern. Das Gesühl, das dem Erpressionismus zugrunde liegt, der Wunsch nach geistiger Tat, nach dem Sieg des Innerlichen über das Außerliche trägt Werfels Dichten. Ihm wie Shrenstein genügt nicht länger die bloß aufnehmende und abspiegelnde Saltung des Impressionismus. Er ist ein Bekenner, er sucht nach einer Weltanschauung, die das Leid der mechanisierten Welt überwinde. Die Neigung des Barocks zu Gesichten des Gräßlichen ist auch ihm eigen, noch mehr jedoch ein mitleidvolles Sicheinsühlen in die Seelen Unglücklicher und Unterdrückter. Neben die sprachgewaltigen Barockfünstler jüngster Lyrik tritt in ihm ein Erlöser vom Leid der Welt.

Auch Stefan George wand keine Siegeskranze, als er spat endlich zum "Arieg" (1917) dichterisch Stellung nahm; auch er wahrte den Buston des Propheten; aber er hofft auf Erlosung der Welt durch den deutschen Geist. So scheidet er sich von den Ariegsgegnern in Osterreich. Und nicht wie sie kundet er, der Zerbere, eine Zeilslehre des Mitleids.

Aille und Werfel sind Prager. Prager Dichter hatten schon längst einen eigenen Con gesucht, der von der Wiener Eindruckstunst sich untersschied: Jugo Salus oder (noch eigentumlicher) die schwerblutige Bedda Sauer. Werfel sondert sich völlig ab von der Richtung Hofmannsthals. Allein der Reichtum neuerer, vor allem ofterreichischer Lyrit greift weit

binaus über die wenigen Linien, mit denen hier die wichtigsten Gebiete jüngsten deutschen Sangs umschrieben werden konnten. Der Wohlklang von Solderlins Melodik und von Brentanos weich sich wiegenden Strophen mit ihrer Neigung zu kehrreimartiger Wiederholung erwachte zu neuem Leben in den farbensatten Träumen des Tirolers Georg Trakl. Die kostdare Jorm umfaßt bei Trakl in betonter Gegensäylichkeit gern grelle, ja derbe Inhalte. Mehr und mehr mied der Frühverstorbene, sich in Versen an den Verstand zu wenden. Romantisch dachte er in süßen Tonen, denen Gedanken sernstehen. Seelenverwandt mit Novalis, verzichtete er auf begrifslich deutbaren Sinn und Jusammenhang. Albert Ehrensstein drückt sein Weltleid und die Pein, die ihm sein eigenes Ich bereitet, seinen Saß und seinen Trotz, seinen Stolz und sein feinsühliges Mitleid in Versen aus, die zuweilen an Holderlins Wehruse erinnern, lieber noch Schärse und Bitterkeit auch in ihrer herben Versz und Wortkunst verspüren lassen.

Wilder noch und ungebardiger geben sich norddeutsche Dichter, die in Worten von ungewohnter Verknupfung ähnliche Ratfel ftellen wie erpreffionistische Maler in Sarben. Elfe Laster-Schuler ging tiefen Weg, ehe das Schlagwort Erpressionismus aufgekommen war. Sie bietet in bunter Solge trocene Prosa und überleidenschaftlich Erfühltes; zuweilen klingt es wie Arno Holz, ein andermal scheint Ureigenes seine Sorm zu finden. Manches ift nur toller Purzelbaum zum Spott über Philifter, aber fie fagt auch mit Bedeutung Unbedeutendes. Sie liebt Grotestes und hat doch schlichte, reine Gemutslaute. In ihrer Rabe besteht eine Meigung, dem Wort Gewalt angutun, die unerträglich und zerstörend beißen durfte, wenn nicht einst Klopstod Gleiches gewagt hatte. Johannes R. Becher meigelt tollste Satgefüge. Etstatisch will Kraft fich aussprechen in Worten, die fich zu eng aneinander drängen, als daß fie Raum behielten für übliche Bindemittel. Gedantenstrich und Ausrufungszeichen muffen nachholen, was durch Worte nicht gesagt wird. Alfred Wolfenstein verrät durch die Wortwahl seine starke innere Spannung, er ist bewußt neu in feiner Bildlichkeit; fein Versbau und fein Reim sind angelegt auf jähe und harte Stofe, ein Sinnbild der Gegenfate, die er aufeinanderprallen läßt. Mag es voreilig fein, von einer tommenden Wiedergeburt Klopstocks zu reden, so scheut doch jungste deutsche Cyrik so wenig wie Klopstock den Vorwurf gewollter Unverständlichkeit. Auch diese Berwandtschaft bezeugt nur, wie unaufbaltsam das Barod sich

Ringen die einen titanisch mit dem Sprachstoff, um ihr Inneres auszusprechen, so erwacht gleichzeitig in dem Schweizer Mar Pulver ein neuer

durchgeistigterer Beinrich Ceuthold, nicht in der menschlichen Baltung, doch in der berudenden Leichtigkeit und Selbstwerständlichkeit edeln Mages und weicher Melodit der Versfprache. Dulver schwelgt nicht fo im Musikalischen der Wortgebung wie eine der wuchtigsten Begabungen der Gegenwart, wie der Sudosterreicher Theodor Daubler, der mit romanischem, zunächst italienischem Kunstgefühl von Jugend auf in enger Sühlung gestanden hat. Daublers "Sesperien, eine Symphonie" und seine "Symne an Italien" (1915-16) wahrten diesen Jusammenhang noch zur Zeit des Weltfriegs. Pulver, der im Gegensatz zu Daubler das Drama pflegt, ift auch in seiner Lyrit fittlichen Entscheidungen zugewandt. Daubler ringt mit Fragen der Erkenntnis. Pulver erwägt Wollen und Michtwollen. Daubler dringt ein in den Sinn der Welt auf den Wegen des Ohres und des Auges. Mehr als ein Dutiend Jahre älter, bleibt Daubler der Sinnentunft des Impressionismus näher; er überwindet sie durch das Rauschhafte seiner Besichte, die Beschautes und Bebortes nur aufblitzen lassen, als ob sie grundfätlich nicht verweilen wollten.

### Versepit

Daubler ist bewußter Vortampfer des Erpressionismus. Er war schon langst auf dem Wege, der Kunst des sinnlichen Kindrucks und ihrer Vorsaussetzung, dem Positivismus, eine Kunst des Geistes entgegenzustellen. Die Odyssee des Geistes, die von Schelling im Werden der Welt gesucht wurde und zu der sich Zegels Geschichtsphilosophie gestaltete, wird von Däublers Kpos "Nordlicht" in schaugewaltigen Gesichten versinnlicht, wird zu einem Mythos umgeschaffen, der dem Zeitalter der Mechanisierung eine Zeilslehre geistiger Tat entgegenhält. In jungen Jahren wie Klopstock begann Däubler sein Wert; er brachte die Verkundigung der Messiassenzdung des Geistes rascher zum Abschluß als der seraphische Sänger des 12. Jahrhunderts seinen "Messias". Er stellte gleich ihm seine Zeit vor die Frage, ob ein Kunstwert von unermesslicher Bedeutung oder nur ein kühnes Erperiment von bloß literarischem Werte vorliege.

Ahnlichen Fragen sah sich des Schweizers Karl Spitteler "Olynpischer Frühling" ausgesetzt. Dieser Versuch, antike Mythologie freisschöpferisch in einen neuen und zeitgemäßen Mythos umzusetzen, trat 1900 und unmittelbar darauf hervor, Däublers "Nordlicht" erst zehn Jahre später, obwohl es noch am Ende des 19. Jahrhunderts angefangen worden war. Eine Welt liegt zwischen beiden Dichtungen. An Klopstock darf angesichts von Däublers Wert erinnert werden. Spitteler ist der bewußte Gegenpol Klopstocks. Spittelers beste Kunst ist die scharfumgrenzte Plastit seiner Welt, Däublers Gesichte rauschen wie stimmgewaltige Musit daher.

Spitteler gibt unverwischbare icharfumriffene finnliche Eindrude, Daublers Dichtung wirft wie romanisch=gotische Ornamentit: eine gulle von zum Teil lebensecht gefebenen Bestaltungen, aber fie drangt fich in unabfebbarem und unüberschaulichem Gewühle fast betäubend an den Betrachter beran. Spitteler mabrt bewuft die altebrwurdigen Grundfate des großen Epos. Er beruft sich auf Homer und Dante. Von seinem Standpunkt gesehn, ist Daublers "Nordlicht" fo wenig ein Epos wie Mietzsches "Jarathustra", den man gegen den "Olympischen Fruhling" hat ausspielen wollen. Spitteler bietet äußere Bandlung. Er schafft aus alten Vorstellungen neue Mythen, die von Erlebnistraft und Gegenwartsgefühl strogen, Menschliches, Allzumenschliches in die griechische Gotterwelt hineintragen. Er ift durch und durch Realift, auch wenn er feine Phantafie frei ausstromen läßt. Er halt episch erzählenden Con fest und meidet Abschweifungen ins Lyrische oder Dramatische. Er führt durch die ganze umfängliche Dichtung einen einzigen Ders durch: paarweise gereimte jambifche Sechsfüßler, die dem alten deutschen Alexandriner frei gegenüberstehen und nur selten in zwei gleichgroße Teile zerfallen.

Im unüberbruchbaren Gegensatz zu solcher gewollt strengen Spik gibt Däubler durchaus Reihen lyrischer Dichtungen, die nicht durch die metrische Gestalt, sondern durch ein rein geistiges Band zusammengehalten sind. Er baut im größten Stil aus, was in einem Jeitalter der Lockerung aller Sormen von andern schon versucht worden war.

Serdinand Avenarius hatte in jungen Jahren, als ihn der Beruf eines Erziehers zu rechter Würdigung der Kunst noch nicht ganz in Anspruch nahm, feinfühlig geformte Erlebnislyrit geschaffen. Damals ging ihm der Gedante einer "großen lyrischen Sorm" auf. Nicht in der Gestalt eines Jyllus von lyrischen Gedichten und dennoch innerlich geschlossen wie eine epische oder dramatische Dichtung will sein Wert "Lebe!" von 1893 minder eine äußere als eine innere Sandlung zu lyrischem Ausdruck bringen. Alle Stimmungen, die einem einzelnen Menschen erstehen, die für seine Entwicklung entscheidende Kraft besitzen, sollen auseinandersolgen in der Sorm der Stimmungsdichtung: in lyrischer Behandlung.

Avenarius scheint mehr als einen vereinzelten tunftlerischen Einfall in seiner Dichtung "Lebe" verwirklicht zu haben. Die jungsten Jahrzehnte entstremdeten sich immer stärker dem Spos. Seit den Munchnern und Samersling war es in verwandter Jorm nur ganz selten von diesem oder jenem versucht worden. Liliencrons "Poggfred" bezeugte 1896, welche grundsätzlich unepische Richtung dem Jeitgefühl besser entsprach, wenn einmal etwas wie ein Anklang an epischen Bericht zu zeitgemäßem Ausdruck gelangen sollte. Die ganz eigenartige und eigenwillige Sonderstellung von Spitz

telers "Olympischem Frühling" rubt auf gleicher Voraussetzung. Er ist der Eine und Einzige, der mit neuen Mitteln dem Epos alter Uberslieferung wieder Raum schaffen will.

Däubler bindet Lyrisches zu einem epischen Ganzen von gewaltigem Ausmaß. Aber auch Mar Pulver reiht lyrische Einzelrede oder lyrisches Gespräch aneinander zu seiner weit minder umfangreichen Dichtung in neunzehn Gefängen "Merlin" (1918). Das episch Erzählte drängt sich auf wenige Verse zusammen; je weiter die Dichtung fortschreitet, desto geringeren Raum überläßt sie dem Bericht von einer Sandlung. Gleichs wohl ist sie auch nicht Romanzenzyklus wie etwa Brentanos "Rosenstranz", an den sie durch ihre Wortkunst zuweilen erinnert. Dem sittlich gewendeten Sinne Pulvers entspricht, daß dieser Merlin zum Symbol des Menschen wird.

Diel loderer sind Däublers Gesichte verbunden. Pulvers Sprache ist knapper als Däublers Wortstrom, der mit der Bibel, mit Offian und mit Claudel in steten Wiederholungen immer von neuem seinem Jiele zuzussturmen sucht. Mit verwandten Jugen altgermanischer Poesie wurde das längst zusammengehalten.

Auch Spitteler gelangte nicht mit einem einzigen Schritt zu der strenge geschlossen Plastit und zu den scharfumrissenen Versen seines "Olympischen Frühlings". Sein erster epischer Versuch "Prometheus und Epimetheus" von 1881 schuf schon einen alten Mythos um. Gottseied Keller gewann den Kindruck, als stimme ein urweltlicher Poet aus der Jeit, da die Religionen und Göttersagen wuchsen, einen großartig naiven Gesang an. Die Sprache aber ist gehobene ungebundene Rede, verwandt der Bibel. Das stellt eine Beziehung her zu der jungen Umwelt Claudels. Ia, es könnte den Anschein erwecken, als ob Spitteler dem "Jarasthustra" Nietzsches die Jorm vorgezeichnet hätte; doch machen sich einem schärferen Ohr die Unterschiede von Spittelers und Nietzsches Wortzgebung leicht vernehmlich. Spittelers Sprache ist hier weicher und breiter, der Idylle verwandter als das Deutsch Jarathustras.

In Spittelers nächster Abe schuf Josef Vittor Widmann zu Beginn des neuen Jahrhunderts und nach dem "Olympischen Frühling" eine epische Dichtung, sein letztes und reisstes Wert "Der Zeilige und die Tiere" (1905). Von Schopenhauer war Widmann einst ausgegangen, und wenn er auch später manchen Satz des Pessimisten aufgab, treu blieb er ihm doch sein Lebtag als Anwalt des leidenden Tieres. Geistz und humorvoll versetzte sich in die Tierseele und in ihre Erlebnismöglichzeiten die dramatisch gesormte "Maitäsertomodie" (1897). In startem Widerspruch zu alter Sabeldichtung überholte Widmann Ansäte, die seit

der deutschen Romantik sich zeigten; nicht Menschliches im Bilde der Tierswelt will die "Maikaferkomodie" bringen, sondern das Tier selbst aus der Verwandtschaft mit dem Menschen und aus dem Gegensatz zu ihm bez greisen. "Der Zeilige und die Tiere" werben noch eiservoller Verständnis für die Tierseele und führen den romantischen Gedanken eines messias nischen Erlosers der Tiere weiter. Widmann wurde durch beide Werke zum Wegweiser einer neuen Richtung, die von jüngsten Dichtern gern versolgt wird. Mitgefühl mit dem Tier, Versuche, sich in seine Seele einzusühlen, beherrschen besonders die deutsche Lyrit unserer Tage. Ailte, Däubler, noch ausdrücklicher vom Standpunkt des Mitleids Werfel geben poran.

Widmanns epischer Versuch strebt nach der greifbaren Plastit Spitztelers. Mehr äußere Sandlung ist im Gange als bei Daubler oder Pulver. Dagegen verzichtet auch er auf gleichmäßige Durchführung einer einzigen Versgestalt, vertnüpft überdies Erzählendes und Gespräche zu einem Ganzen. Das gemahnt an Lenaus "Saust", bewegt sich zugleich auf der Linie von Avenarius und Pulver.

Däubler hat heute nur eine kleine Gemeinde. Spitteler war daran, sich durchzuseigen, als der Weltkrieg die Bande zu zerreißen drohte, die ihn mit deutschen Lesern verknupften. Ist Däubler neben seinem Kpos sast nur noch lyrisch tätig, so geht Spitteler sast auf allen dichterischen Gebieten, nur nicht auf dem dramatischen, neue und seine eigenen Wege. Er ordnet sich keiner Richtung unter, berührt sich indes als Erzähler in ungebundener Rede mit vorwärtssührenden Versuchen der Gegenwart.

Seine Balladen suchen neue Bahnen. Die altbewährte Bahn, die von Strachwitz über Jontane und Liliencron weiterführt zu einem starkbewegten und adliger Gesinnung frohen Balladensang ging keiner erfolgzeicher als Borries von Munchhausen. Die Anschaulichkeit der Kindruckstunft kam ihm entgegen. Es ist bezeichnend, daß Munchhausen in neusten Gaben sich zur Aussprache innerer Erlebnisse im Sinn der Ausdruckstunst wendet, auch er ein Jeuge, daß Ausdruck über Kindruck zu siegen beginnt. Jüngere lyrische Verserzähler wie Rudolf Leonhard oder Leo Sternberg schreiten über Munchhausen hinaus in der Richtung bewegterer, grellerer und seelisch stärker angespannter Barockkunst.

# Drittes Kapitel

#### Roman

## Naturalismus und Selbstdarstellung

Die Erzählung in ungebundener Rede wurde in dem jungsten Mensschenalter so ungemein vielgestaltig, daß eine Entwicklungslinie sich kaum schon reinlich aufzeichnen lassen durfte. Konnte doch auch auf die schwersfälligere Gestalt des Romans die Wandlung der tunstlerischen Grundsfätze bei weitem nicht so rasch und so bestimmend wirken wie auf die zartere und bildsamere Gestalt des lyrischen Gedichts. Die Novelle wiesderum war überdies unmittelbar vorher durch Konrad Serdinand Meyer manchem Wunsche kommender Kunst vorangeeilt. Daß sie Gesetze habe, die dem Roman nicht gelten, ist heute noch vielen ein Geheimnis.

Der Roman ist stofflich stärter bedingt als das lyrische Gedicht. Daber tam das stofflich Neue der Abfolge der Kunstrichtungen in ihm stets fühlbarer zur Geltung, vollends aber zu einer Zeit, die gleich dem Beginn des Naturalismus das Neue im Gegenstand und nicht in dessen Gestaltung erblickte. Dem Roman siel noch mehr als dem Drama die Aufgabe zu, die Stoffgebiete zu bebauen, die durch Jola und durch die Meister Standinaviens und Ruslands hinzugewonnen worden waren. Wer nicht schlechtweg wie Paul Lindau nach Jolas andersgemeintem Vorgang das bewegte Leben der raschanwachsenden Reichshauptstadt aus genauer Kenntnis zu einem wirksamen Lockmittel aufregender Erzählung machte, stimmte mindestens wie Max Krezer in den gesellschaftlich ans klagenden Ton der sozialdemokratisch fühlenden Jugend ein.

Lindau war wenig geneigt, von Jola zu lernen. Er wollte vielmehr beweissen, wieviel der deutsche Roman auf einem Gebiete, das von Jola in den Vorsdergrund gerudt worden war, aus eigener Kraft leisten tonne. Lindaus Vertehr erstreckte sich über fast alle Schichten der Gefellschaft. Die Welt der Verbrecher war ihm aus langjähriger sorgsamer Betrachtung wohlsbetannt. Mit franzosischer Literatur stand er von frühauf in enger Sühslung. Paris war ihm vertraut. Seiner scharfen Beobachtung gingen die Jüge des neuen Berlin, die sich mit Pariser Kigenheiten berührten, ging die Entwicklung der Reichshauptstadt zu einem gleich dantbaren Boden der erzählenden Sittens und Unsittenschilderung rasch auf. Lindaus Berlin war echter und trothem nicht ärmer an Bewegung und Gegensätzen als

das Berlin Spielhagens. Schärferen Augen konnte es auf die Dauer nicht entgeben, daß Lindaus Romane näher an Paul de Kock heranreichten als an Jola. Doch von "Herr und Frau Bewer" (1882) zu den Romanen, die unter dem Gesamttitel "Berlin" (1886—88) hervortraten, tat Lindau einen tüchtigen Schritt vorwärts. Jontane war überrascht und fühlte sich überholt. Er erkannte, daß Lindaus "Arme Mädchen", der zweite Roman der Reihe "Berlin", sich mit seinen eigenen Schöpfungen enge berührten. Aber er gestand zu, daß Lindau diese Berliner Welt ganz anders beherrsche, viel tieser in sie eingeweiht sei. Er tröstete sich mit der Hosse nung, daß sein halbes Wissen ihn zwinge dichterisch nachzuhelsen. Er hatte recht, wenn er meinte, daß da seine eigenen Vorzüge lägen, und ber tätigte diese Vorzüge in seinen Berliner Romanen, die auf Lindau folgten und über Lindau hinaussührten.

Frit Mauthner, Theophil Jolling, auch Sermann Seiberg wetts eiferten mit Lindau in der Abzeichnung des neuen Berlins. Seiberg erstieg seine Sobie allerdings nicht in Berliner Romanen, sondern in dem "Apostheler Seinrich" (1885), der in Seibergs schleswigsholsteinischer Seimat spielt. Jontane nannte ihn einen Musterroman. Er galt lange für eine Leistung im Sinn Jolas.

Mit Willen enger an Jola schloß sich Aretter an. Der Boden, den er tannte, war das Leben des Sandwertsmeisters und des Sabritarbeiters. Er machte ihn nach Jolas Vorgang zur Voraussetzung feiner erften Romane, nahm auch die gesellschaftliche Erscheinung auf, die von Jola, doch auch lange vor Jola von deutschen Erzählern verwertet worden war: die Vernichtung des burgerlichen gandwerts durch die Sabrit. Das reiche Burgertum fuhr bei Kreger febr ichlecht. Er war ihm tunftlerisch nicht gewachsen und blieb in der Zeichnung der Berliner Gesellschaft weit hinter Lindan gurud, der sie beffer tannte. Als Breger feinen erften Roman "Die Betrogenen" von 1882 später in neuer Auflage veröffentlichte, nahm er mit unverkennbarem Stolz den Ruhm für sich in Anspruch, durch ihn wie durch andere feiner Werte dem Drama und der Ergablung des deutschen Maturalismus enticheidende Unregungen gegeben zu baben. Mit Recht erblidte man in diefen Aundgebungen eines gefellschaftlichen Mitleids, auch in Bretzers geschloffenster Leiftung, in "Meifter Timpe" (1888), mehr Ders wandtichaft mit Didens als mit Jola. Kreger ging auf Didens' Wegen weiter, als er in dem "Geficht Christi" (1897) Wunderbares mitten in die Berliner Welt versetzte. Wie der Maler Fritz von Uhde brachte er die Bestalt Christi in den Umtreis der Armen und Bedrudten der nächsten Gegenwart. Symbolisch ist das gemeint. Die Religion, die von Aretzer vertreten wurde, war durchaus unmetaphyfifch, war nur fittlich gedacht.

Aretzer wandte sich dann mehr und mehr bloßer Unterhaltungsdichtung zu. Der deutsche Maturalismus hatte nach ihm noch viel Meues zu ersbringen, vor allem eine strengere Sorm der Erzählung und der Worts

gebung.

Die Darstellung des Elends der Befittlofen blieb ja blog stoffliche Wirtung naturalistischer Grundfate. Sie durfte fich eber auf Doftojewsti als auf Jola berufen. Sie verzichtete vorläufig auf Dostojewstis tiefeindringende feelische Offenbarungen. Jolas gewaltige Arbeitstraft und feinen unermudlichen fleiß, die fich immer wieder in ein neues Arbeitss gebiet der Gegenwart einzuleben und einen scharfumgrenzten Boden emfig zu erforschen vermochten, brachten deutsche Dichter überhaupt nicht auf. Diesen entscheidenden Schritt gur Verwissenschaftlichung der Dichtung taten fie dem frangofischen Beobachtungsgenie nicht nach. nahmen lieber nur auf, was fie an ihrem gewohnten Wege fanden. Selbstverftandlich brachte folche laffigere Saltung nicht unbedingte dich: terische Einbußen. Allein fie entfremdete den deutschen Maturalismus von vornherein einer wichtigen Absicht seines frangosischen Vorbilds. Holz und Schlaf ruhmten sich wohl, an die einzelne Erscheinung des Alltagslebens ebensoviel Beobachtung zu wenden wie Jola an gange Gruppen der Gefellschaft. Doch die Wucht, die den Romanen Jolas in ihrer Gesamtheit durch schier unbegrengte Bewältigung ungeheurer Stoffmassen erstand, ging verloren, auch wenn noch so viel Sleiß an die erschopfende Beschreibung von Einzelheiten geringeren Umfange gewendet wurde. Jola verfinnlichte die gefamte Kulturgeschichte des jungften grantreichs in seinen Romanen, und zwar durch eine längere Spanne Jeit bindurch. Etwas gleich Umfassendes erstand im naturalistischen Zeitalter auf deutschem Boden nicht. Später, als Frantreich die naturalistischen Grundfätze ichon aufgegeben hatte, bezeugte etwa Komond Roftands Tierdrama "Chantecler" (1910), daß Frangofen noch immer mehr Arbeit an die Erwerbung erichopfender Stofftenntnis wandten als neuere deutsche Dichter. Meben folder Beberrichung eines Gebiets der Maturtunde erscheint in deutscher gleichzeitiger Dichtung fast alles nur wie eilig angeflogen und rafch erarbeitet. Es ware unrecht, den frangofischen Brauch schlechthin mit dem Worte kleinliche Motizengelehrfamkeit abzutun. Deutscher Realismus älterer Zeit hatte zuweilen ebenfo gewiffenhaft gearbeitet, Guftav Freytag fich emfig um genaue Kenntnis des Kaufmannslebens und seiner Aufgaben getummert. Doch selbst Julius Wolff beherrschte 1877 in seinem "Wilden Jäger" das Weidwert und deffen Geschichte in einer Weise, die an Rostands Renntnis der Tierwelt gemabnt. Sauptmanns "Pippa" — um nur ein einziges neueres Beispiel zu nennen — begnügt sich mit viel oberflächlichern Jugen der Glasblaferei, die doch im Mittels puntt diefer Dichtung steht.

Der geringen Luft, sich in ein fernes Arbeitsgebiet einzuleben und einen fremden Boden nach Jolas Muster sich zu eigen zu machen, entstammen die vielen Romane der naturalistischen Jeit, in denen die deutschen Erzähler von ihrer nachsten Umwelt und von dem Getriebe gleichs zeitiger Literatur berichteten.

Das neuerwachte Leben in Runft und Literatur, ferner die Rämpfe abzuzeichnen, die von der Jugend gegen das Bestebende geführt wurden, legte Jolas Roman "L'oeuvre" aus der Reihe der "Rougon-Macquart" nabe; es war den Ergablern auch ein willtommenes Mittel, fich felbst und ihre tunftlerischen Absichten auszusprechen. M. G. Conrad vergegenwartigte das Munchner Kunstleben und verriet "Was die Isar rauscht" (1887); zwei Sortfetzungen unter anderem Titel ichlossen sich an, geplant aber war nach Jolas Vorbild eine Solge von zehn Romanen gewesen. Conrad hatte als einer der ersten den Deutschen von Jola ergählt, auch wichtigere Juge von Jolas Technit aufgezeigt. In feinem Verfuche, die große Biers und Aunststadt an der Isar ebenso zu vergegenwärtigen, wie Jola das Paris der jungften Vergangenheit vergegenwärtigt hatte, blieb von Jolas Kumst wenig übrig. Auf festen Bau verzichtete Conrad. Tatfächlich nahm er Guttows Gedanten eines Romans des Nebeneinanders auf, verfiel indes mit feinen lose aneinandergereihten Stiggen fast vollig ins Seuilletonistische. Ein temperamentvoller Umstürzler verfocht seine überzeugungen und vergaß zu gestalten. Unter den zahllosen Siguren, die, mehr oder minder nach dem Leben gezeichnet, die drei Romane bevollern, laffen fich heute noch einzelne bekanntere Munchner Erfcheis nungen der Zeit wiederertennen. Aus fernem Sintergrund spielt auch der ungludliche Konig Ludwig II. herein; fein Ende wird mit dem Abschluß eines der Romane verbunden. Diel später vertnupfte noch Wassermann die Sandlung seiner "Juden von Jirndorf" mit dem Ausgang Ludwigs II., ohne die Motwendigkeit folder Verlnupfung einleuchtend zu machen.

Noch weit mehr bloße Programme der neuen Richtung, Versuche, das Glaubensbekenntnis ihrer Verfasser mit den Jorderungen des Naturalismus in Einklang zu bringen, sind Karl Bleibtreus "Größenwahn" (1887) und Konrad Albertis "Die Alten und die Jungen" (1889). Bleibstreu, einer der frühesten und lautesten Rufer im Streit um eine neue Kunst, veröffentlichte 1886 in dem Sefte "Revolution der Literatur" einen der ersten tastenden Versuche, altes Gut deutscher Dichtung für die neue Dichtung fruchtbar zu machen. Sein Roman ist durchaus personslich, vor allem in seinen Angriffen gegen Andersdenkende unter des Dickters Genossen. Er spiegelt Bleibtreus personliches Schickal: wie er für die Jugend eintrat und dann unter seinen eigenen Schützlingen litt. Wirklich wurde bald vergessen, was er für die neue Dichtung getan hatte. Und von seinen vielfachen dichterischen Anläusen blieben nur tlarzgeschaute Bilder von Schlachten auch später im Bewußtsein der Mitwelt. Als Jola in "La debäcle" die Schlacht von Sedan dichterisch und doch echt zu gestalten suchte, durfte Bleibtreu behaupten, daß er Gleiches schon längst geleistet habe. Albertis Roman teilte die Kämpferstellung mit Bleibtreu, dann aber besonders die Neigung, den Dichter in engem Bunde mit der Dirne zu zeigen. Alberti gesiel sich nur noch weit mehr in der Wiedergabe sinnlichster Liebesvorgänge. Auf Jola berief sich auch dieser Brauch, der in den nachsolgenden Romanen vom Leben der jungen Dichter Deutschlands sich noch steigerte.

Hermann Conradis Romane, die gleichfalls am Ende der achtziger Jahre erschienen, führen ihren Selden durch tiefen Sumpf literarischen Jigeunertums, um ihn zu sich selbst kommen zu lassen und ihn zu besfreien. Nietzsches Verlangen nach Gemutswucht und Dostosewstis Runst, krankhaft Veranlagte zu zeichnen, arbeiten hier noch sühlbarer mit als Jolas Erzählertechnik. Das Jiel, das dem Dichter vorschwebte, blieb im Unklaren, weil er in sich selbst menschliche Schwächen nicht überwunden batte, die in dem Bewußtsein wurzelten, einer Verfallszeit anzugehören. Conradi fühlte sich selbst zu sehr als verlorenen Sohn, als daß er an seinen Beruf, die Jeit zu erlösen, auf die Dauer hätte glauben können. Seine Romane bleiben Jeugnisse für den Seelenzustand der dichterischen Umstürzsler und für ihre Sähigkeit, ihr eigenes Lebensleid mit eindringlicher Jerzgliederung zu erfassen.

Wuste Erotik herrscht in Conradis Romanen wie in seiner Lyrik. Being Tovote erhob die Abzeichnung sinnlicher Liebe in eine höhere gessellschaftliche Schicht. Er wetteiserte mit Guy de Maupassant. Die bewegslichen Stimmungen Genußsüchtiger, die zwischen Jubel und Reue hinz und herpendeln, gab Beinz Tovote schon mit einer gewissen impresssionistischen Sähigkeit wieder, dem Augenblick nahezubleiben und ihn durch das Wort und den Ton der Sprache nachfühlbar zu machen. Dem "Verhältnis", dem durch Sontane eine neue menschliche Bewertung erstand, wurde durch Tovote nicht seelisch vertiefte Ergründung zuteil, eher eine sentimentale Färbung, die salonfähiger macht.

Schon 1890 ging der Schweizer Walther Siegfried in seinem "Tino Moralt" hinaus über ein Abbild des zeitgenössischen zigeunerhaften Litezraten= und Kunstlertums und von dessen Streben nach neuer Kunst und bot im Wetteifer mit Jolas "L'oeuwre", aber auch mit dem "Grünen

Seinrich" eine psychologische Studie von Gebalt, die das Schicksal eines begabten Kunftlers von unerbittlichen tunftlerifchen Unfpruchen und unzureichendem Konnen darlegte. Micht Armut wie in Kellers Roman ift Ursache der Bemmungen, an denen Moralt leidet. Gleich vielen Dichtern und dichterischen Gestalten aus dem Areise der deutschen Romantit, wie Goethes Wilhelm Meister, der Uhnherr der Belden deutscher Romane von der Lebenstunst und vom Lebensdilettantismus, wird Moralt widerwillig Raufmann und wendet fich dann erft der Runft zu, fcon beeinträchtigt durch eine Alarbeit verftandesmäßiger Ginficht, gegen die aufzutommen feine tunftlerische Berufung nicht ftart genug ift. Soll er Dichter, Musiter, Maler werden? Er wählt die Malerei und ertennt bald die schwere Aufgabe, die von der Zeit gestellt wird: eine Verbindung berzustellen zwischen der hochentwickelten Technit franzosischer Kunst und deutschen Unspruchen an Tiefe des Gehalts. Seine Versuche, die Aufgabe zu lofen, genugen ibm nicht. Als Dichter glaubt er feinen Gedanten von der wechselseitigen Ergangung deutscher Befeeltheit und frans zofischer tunftvoller Erfassung des Einzelnen beffer erfullen zu tonnen. Er scheitert auch das zweitemal und endet im Wahnfinn. Siegfried aber fagte durch Moralt den deutschen Dichtern nicht nur, wo es ihnen feble, fein Roman war überdies ein erfter gegludter Versuch, mit Geduld und aufrichtiger tunftlerischer Kreude den Reichtum der fichtbaren Welt im Sinn Jolas oder Tolftois innerhalb des deutschen Naturalismus aufzuzeigen. Eine Grundabsicht ber neuen Auslander, an die der deutsche naturalistische Ergäbler bisber auch nicht von ferne berangetommen war. fand endlich auf deutschem Boden ihre Erfüllung. Ein Stud tunftlerifcher Selbstbefinnung tat fich in diefer Dichtung von dem Aingen und Erliegen eines hochbegabten, einsichtigen Menschen auf, dem die Araft tunft= lerischer Verwirklichung seiner Erkenntnisse nicht geschenkt war.

Siegfrieds spätere Erzählungen zogen sich aus dem Gebiet brennender tunftlerischer Zeitfragen zurud ins Schlichtschweizerische. Ehe noch das Schlagwort Zeimattunst ausgegeben worden war, suchte er für seine Vaterstadt Josingen zu leisten, was für Jürich Keller getan hatte. Er erzählte menschliche Schicksale, die tief im Boden seiner engsten Zeimat verankert waren, erfüllt von dem froben Bewußtsein, seine Sähigkeit liebevoller Versentung in den Reichtum des Sichtbaren an die Schweiz wenden zu können.

Gerader und unmittelbarer führt der Weg von Wilhelm Bolfches einzigem Zeitroman "Die Mittagsgottin" (1891) zu Bolfches eigentlicher Lebensarbeit. Wieder sind die innern Kämpfe, die ein Vorwärtsstrebender in dem Widerstreit der neuen Forderungen seines Zeitalters durchlebt,

Gegenstand der Erzählung. Neben dem Sozialismus ist die Frage des naturwissenschaftlichen Weltbilds hier in den Mittelpunkt geruckt. Siegereich kämpst sich ein Mensch zu der weltfreudigen Schau durch, die in Bolsches naturwissenschaftlichen Werken — sie folgten dem Romane auf dem Juße — der Natur und ihren vielgestaltigen Erscheinungen ersteht. Die Freude an genauem Studium der sichtbaren Natur, Tino Moralts Forderung, lebt sich in der "Mittagsgöttin" aus. Der Spreewald gewinnt unter Bolsches Sand üppige Anschaulichkeit. War das nicht auch schon Seimatkunst im besten Sinn?

Noch ausdrucklicher als Siegfried stellte Wilhelm von Polenz in seinem Roman "Wurzellocker" (1902) Lebensfragen der deutschen Dichtung der Zeit. Auf wenige Jahre zusammengedrängt sind die Stufen, die seit dem Naturalismus und dem Experimentalroman bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts von deutscher Dichtung betreten worden waren. Gemeint ist die Musterung der Richtungen als Abtehr von ästhetischen Zeilslehren und Tagesmoden. Der Roman behält bleibenden Wert als sast erschöpfende Darlegung der Kindruck, die von der Literaturentwicklung des ausgehenden Jahrbunderts in einem zeitgenössischen Dichter wachsgerufen wurden.

Sur die Vertreter der verschiedenen Richtungen find zum Teil Modelle aus dem Literaturleben verwertet. Weit bewufter arbeitete Otto Julius Bierbaum mit dem Reig, den fur viele Lefer das Auftreten betannter Perfonlichkeiten in durchfichtiger Maste bat. Bierbaums "Stilpe, ein Roman aus der Froschperspettive" (1897) ließ unter Dednamen Scheerbart, Peter Sille, Draybyfgewfti, Meier-Graefe und andere erfcheinen. Ein literas rischer Jigeuner, der durch Murgers "Scenes de la vie de Bobeme" sein eigenes Wefen und feinen Lebensberuf ertennt, geht langfam unter. Er grundet mit feinen Benoffen ein dichterisches Tingeltangel, nimmt den Bedanten des überbrettle, an deffen Verwirtlichung Bierbaum fpater felbft eifrig beteiligt war, vorweg und endet, indem er den Juschauern seinen Selbstmord scheinbar vorspielt, sich indes wirklich erhängt. Jean Pauls Roquairol, Arnims Sollin und der Darsteller Mortimers in Beines achtem Traumbild hatten Verwandtes geleistet. Bierbaum näherte sich spater noch mehr dem literarischen Schluffelroman und entging nicht der Gefahr, Perfonlichteiten, die an der Weiterentwicklung jungfter deutscher Auftur beträchtlichen Unteil hatten, tlatschhafter Machrede auszuseten. Der übermäßig umfangreiche, nachmals geturzte Roman "Prinz Audud. Leben, Taten, Meinungen und Sollenfahrt eines Wolluftlings" (1906 - 08) ift als Spottbichtung gemeint, verfundigt fich indes an einem Magen und Dichter, dem der Verfasser zu Dant verpflichtet und mit dem er einst gern

Sand in Sand auf dem Dichtermartt erschienen war. Die Erotit der ersten naturalistischen Literaturromane ist bier, versetzt in etwas hohere gesellsschaftliche Schicht, beträchtlich gesteigert. Seinrich Mann wetteiserte auch in der Erotit mit Vierbaum, zeichnete überdies Modelle aus dem gleichen Umstreis in der "Jagd nach Liebe" (1903—04), die zum größten Teile in München und in Münchens Umgebung spielt, nachdem er schon in seinem "Schlaraffenland" (1900—01) Verliner Kreise verspottet hatte. Seinrich Mann beswegt sich gern auf dem gefährlichen Gebiete. Andern wird es noch gessährlicher. Unter der Decke tunstlerischer Absicht enthüllt sich zuweilen personliche Abneigung, ja Gehässigteit. Das war besonders zu beobachten an Friedrich Fretsas Bühnenroman "Erwin Vernsteins theatralische Sendung" (1913).

Die Lifte der Ergählungen, die einen lebenden oder toten Runftler unter durchsichtiger Verhullung aufs Korn nehmen und der Welt feine Schwächen verraten, ware leicht zu verlangern. Vielleicht ging folche Spottbichtung niemals in der Weltliteratur derart ins Breite wie um 1900. Wenige Deutsche trieben um diese Zeit Schluffeldichtung in Drame und Erzählung mit so viel Liebenswurdigkeit wie Ernft von Wolzogen. Sein "Lumpengefindel" (1892) brachte Mitglieder des Friedrichshagener Rreises auf die Bubne, fein Roman "Der Kraft-Mayr" (1897) magte fic an Frang Lifgt und an beffen Umwelt beran. Eine gange Schar bekannter Munchner ift in feiner Ergablung "Das dritte Gefchlecht" (1899) untergebracht. Sie gab der grau, die ohne Einschräntung die Arbeit und die Rechte des Mannes beansprucht, teinen ganz neuen Beinamen. Obwohl das Buchlein alles eber als eine ernste Wurdigung der Frauenfrage bot, vielleicht gerade weil es leichten Bumor wahrte, erreichte es rasch eine Auflage von hundertfunfzigtausend Stud. Lieber als beim Mannweib verweilte Wolzogen bei den gang weiblichen Leichtherzigen seiner "Geschichten von lieben füßen Madeln" (1897). Munchen lieferte ihm fo viele Modelle, daß zeitweilig Ladenmädchen oder Maschinenschreiberinnen sich ihren Kunden als Urbilder Wolzogenscher Gestalten empfehlen tonnten.

Meister turzgefaßter humoristischer Ergählungen auf diesem Gebiet und Vorbild Wolzogens, Bierbaums, Sans Lands und anderer war Otto Erich Sartleben. Auch ibn leitete man auf Maupassant zurud. Sur poinstierten Vortrag, der das Verfänglichste in unangreisbare Sorm zu bringen verstand, batte er sich eine glänzende Technik zurechtgelegt. In Morig August von Thummel und Seinrich Seine besaß er deutsche Vorgänger; gar nicht verwunderlich ist, daß der Stoff einer seiner spizcsten Satiren auch in einem Roman von Willibald Aleris sich findet. Literarische Satire fehlt nicht, so wenig wie Schlüsselerzählung. Den Grundton indes

gibt der Spott über den Philister. Selbsticonie schenkt dem Angriff tunstlerische Leichtigkeit. Erotisches ist in Anmut gehüllt. Jigeunerstimmungen eines jungen Dichters spielen mit der Welt, sie wollen nichts weniger als die Sundhaftigkeit von Verfallmenschen kennzeichnen. Aur selten verirrt sich Sartlebens ungebrochene Genußfreude ins Platte.

Sartleben gab in der "Geschichte vom abgerissenen Anopfe" (1893) einen ironisch gedachten biographischen Kommentar zu den frohlichst gautelnden seiner Liebessänge, den Liedern an feine Lore. Lore ift ein Berliner fußes Madel. Der Dichter des Wiener fußen Madels wurde Arthur Schnitzler, im Drama wie in der Erzählung. Der Wiener Arzt Schnitzler nahm die Frage gang ernst, viel tragischer als Sontane. Todesluft um: wittert bei ibm das Madden, das einmal in jungen Jahren den Becher eines reineren und echteren Glude leeren mochte, ebe es in einer tleinburgerlichen Che fich bescheibet. Aber Schnitzler ift zugleich burchbrungen von der Ironie menschlichen Daseins. Er läßt startes Gefühl in der Novelle "Sterben" (1895) sich mablich zermurben. Noch in Schniglers größter und umfaffenofter ergablender Dichtung, im "Weg ins Freie" (1908), bleibt er feinem Lieblingsmotiv nabe und berichtet von der Verganglichteit hochgemuter Entschluffe. Das Rind eines ungesetzlichen Bundes stirbt; und feine Mutter benotigt nicht langer die Band des Vaters zur Wiederherstellung ihrer Ehre. Sie geben auseinander; und doch batte er es zeitweilig wirklich ernft gemeint mit feiner Abficht, fie zu feiner Srau zu machen. "Der Weg ins Freie" ift weit mehr als eine Liebesgeschichte. Er zeichnet die Wiener Kreife, in denen fich Schnitzler mabrend seiner Werdezeit bewegte, Literatentum aus der Welt der Wiener Moderne vom Anfang der neunziger Jahre, literarische Salons, in benen Schriftsteller mit dem Adel gusammentreffen, Dichter und Kunftler, die im Kaffeehaus oder auf weiten Spaziergangen in der Umgebung Wiens durch lange Gespräche die Fragen der Zeit lofen wollen. Im Vordergrund stebt das Problem des Kulturjudentums. Es ist starte geistige Bewegtheit in diefem Gedantenaustausch, aber er zerlegt und beleuchtet, er geht fteptifch nicht weiter zu fraftvollen kofungsversuchen. Dom Maturalismus ist bier wie in Schnitzlers ältern Erzählungen nur noch wenig zu verfpuren, gar nichts von dem ungebardig Zigeunerhaften der erften deutschen Maturalisten. Schnitgler wetteifert mit den frangofischen Seelendeutern. Dem Arzte Schnitzler liegt es nabe, seelische Salle, die ins Kranthafte binüberreichen, verständlich zu machen.

Richard Beer-Hofmanns Erstling, die Movelle "Das Rind" (1893), erscheint heute verwandter dem Cone und den Stoffen Schniglers als zur Jeit der Veröffentlichung. Schniglers Umwelt ist hier schon wieder-

gegeben in ahnlich mube resignierter Stimmung. Vielleicht war Beers Sofmann der erste, der Wien und das Leben des jungen Wiener Lebes menschen mit den verfeinerten Nerven gleichzeitiger Pariser Seelendeuter zu empfinden verstand.

Das stärkte und selbständigste Jeugnis rudhaltlofer Selbstzerglies berung, die boch wieder eine fühlbar gewollte und gesuchte Gebärde annimmt, war im jungen Wien der neunziger Jahre der "Garten der Erkenntnis" von Leopold von Andrian (1898); nur noch ein paar Gesdichte, die in den "Blättern für die Kunst" bervortraten, zeugen für die hohe dichterische Begabung Andrians, die er selbst rasch zum Schweigen verurteilte.

Bermann Babr stellte all dieses junge Wienertum der weiteren Welt vor, auch als Dichter. Seine Ergählungen follen ihm felbst und feiner Umwelt gur Aussprache verhelfen. Zeiner von feinen Zeitgenoffen fublte das Meue und Vorwartsführende des Zeitalters fo fruh und fo ftart beraus. Don der leichtherzigen Sechterstellung, in der zu Beginn seiner Laufbabn er das Meue gegen das Alte ausspielte, um frisches Leben in die deutsche und vor allem in die ofterreichische Aunstwelt zu bringen, ftieg er allmäblich ju immer bedachtsamerer Erwägung der Jeitfragen empor. In rastlofer Unpassung an die raschen Wandlungen der tunftlerischen, dann aber auch der politischen und weltanschaulichen Programme des Zeitalters ertundete er, wohin die Entwidlung ziele. Den Maturalismus, dem fich feine erften dramatischen Versuche anschlossen, batte er außerlich und gum Teil auch innerlich überwunden, als er zu erzählen anfing. Im Egotismus, wie ihn Maurice Barres vertrat, erblidte er zuerft das mahre Beil und gab, um feine Seelenguftande (er felbft fagte: Seelenftande) abgugeichnen. etwas viel Selbstdarstellung feines innern wie feines außern Menschen. Dom Jigeunertum des deutschen grubnaturalismus und von deffen unterstrichener Erotit ward noch Beträchtliches berübergenommen. Er stieg 1897 empor zu einer Abzeichnung der Wiener Theaterwelt und ihrer gestaltenreichen Umgebung. Im Dordergrund steben die Bergenswirren einer Wiener Schaufpielerin. Endlich begann er, wozu er wie tein anderer berufen war, eine geschloffene Reihe von Romanen, die nicht bloß ein Bild des tunftlerischen und geistigen Ringens der Zeit geben, vielmehr zeigen follen, welche geistigen Lebensmächte fich heute dem einzelnen Menschen zu feiner Erfüllung anbieten. Auf Ofterreich will er sich nicht beschränten, aber die vier ersten Romane von der "Rahl" bis zur "Simmelfahrt" (1908-16) fpielen auf dem Boden feiner Beimat und nehmen ofterreichische Zeitfragen in Angriff. Don Jola scheidet den ganzen Versuch die bewußte Absicht, nicht etwas Abgeschlossenes bargulegen, sondern gang

impressionistisch dem Augenblick und seinen Aberraschungen gerecht zu bleiben. Bahrs Beweglickeit verzichtet auf einen sestvorgezeichneten Plan und behält sich vor, in den loder gespannten Rahmen auszumehmen, was von der Jukunst gebracht werden wird. Die "Simmelsahrt" trat denn auch schon an den Welttrieg heran, vollends entspricht sie Bahrs jüngster Wendung zum Katholizismus. Einzelne Gestalten gehen wie bei Balzac und bei Jola durch mehrere Romane hindurch, erscheinen indes auch in Dramen Bahrs. Am Ende der verschiedenen Teile sind wie in Balzacs "Comédie humaine" diese durchgehenden Personen verzeichnet. Sie sind Typen österreichischen Lebens, geschöpft aus eigener Beobachtung und daher neu in ihrer Ersassung. Bahr will nicht Schlüsselromane schreiben und verzichtet deshalb darauf, bekannte österreichische Personlickeiten in leichter Verhüllung vorzusühren.

### Derfuce neuer Sorm

Die vielen Romane aus der Welt der Literatur entkeimten meift dem Bedürfnis ihrer Verfasser, vom eigenen Handwert zu reden. Sie tonnen auch zu tunftlerischer Gelbstbefinnung verhelfen. Im allgemeinen fordern die Romane aus der Dichterwelt nur wenig die Beantwortung der Frage nach der neuen form, die an die Stelle veralteter Gestaltungsmöglichkeiten treten soll. Auch sonst wurde in den langen Jahren seit der Geburt des deutschen Maturalismus nicht viel von den Aufgaben gefagt, die fich innerhalb der Eindruckstunst dem Roman stellen. Urno Solz' Tehre vom tonsequenten Naturalismus diente gewiß vor allem der erzählenden Dichtung, wurde auch von ihm und von Schlaf zunächst an Erzählungen erprobt. Dann aber blieb Jatob Waffermanns Gefprach "Die Aunst der Erzählung" (1904) ein vereinzelter und überdies ganz personlicher Vorstoß, weit weniger ein Verfuch, Grundfäge neuer Technit der Ergablung zu erwagen, als eine Rechtfertigung von Waffermanns eigenen Romanen. Paul Ernst gab manchen wichtigen Singerzeig wie dem Dramatiter auch dem Movellisten.

Tatfächlich ging der Roman der Lindruckstunst nicht den Weg zu einer wesentlich neuen Form. Er fand Spielhagens Lehre vor, die dem Erzähler jedes sublbare Lingreisen verbot; sie entsprach durchaus dem Verhalten des Impressionisten, der auf Beobachtung, Abzeichnung der Umwelt oder der Innenwelt zielte und die Wunsche seiner eigenen Seele weniger wie ein Bekenner vortrug als vielmehr abermals vom Standpunkt aufmerksamen Betrachtens und Belauschens nahm. Schon Spielbagen hatte dem Gespräch in der Erzählung breiten Raum gewährt, weil es wie dramatische Formung den Dichter selbst am sichersten vor persons

lichen Zwischenbemertungen wahrt. Mehr und mehr war daber schon vor der Kindrucksdichtung die Erzählung dem Drama angenähert worden. Die schwierige Aufgabe, seelische Vorgänge von ungewöhnlicher Art fast einzig aus dem gesprochenen Wort erschließen zu lassen und auf deutende Jusäte zu verzichten, wurde mit den Sandgriffen des Dramas gelöst. Ganze Romane oder einzelne Abschnitte schlechtbin mit Gesprächen anzufangen, alles Berichtende nur hinterdrein gelegentlich unterzubringen, wurde immer beliebter. Das Ansührungszeichen beherrschte den Roman. Bald verwarf man das "sagte er", "erwiderte sie", Silssmittel rascher Erfassung, mit denen etwa schon Abalbert Stifter zu sparen begonnen batte, völlig und grundsäylich und zwang den Leser, aus dem Sinn der Worte den Sprecher zu erraten.

Altere Erzähler, ganz besonders die deutschen Joyllendichter des 18. Jahrhunderts und ihr Gefolge, das die Dorfgeschichte vorbereitete, setzen, um auf die lästige Wiederholung dieser Silfsmittel verzichten zu tonnen, schlechtweg wie im Drama den Namen des Sprechenden mit einem Doppelpunkt vor dessen Aussage. In einer Jeit, die den tunstlerisch gesormsten Dialog der Antite schätzte und gern nachbildete, ergab sich das wie von selbst. Jetzt aber verschwand dant der starten Lockerung dramatischer Baustunst der Unterschied von Drama und Dialog; von beiden grenzte man die Erzählung, die ja ohnedies zum Drama neigte, durch den Verzicht auf dialoggemäße Kennzeichnung der Sprechenden ab.

Auf der ersten Seite von Sol3' und Schlafs Ergählung "Papa Samslet" (1889) steht ein Musterstud der neuen Gesprächstechnit und ihrer Unforderungen an die Sähigkeit, Verschwiegenes zu erraten:

"Hä? Was? Was sagste nu?!"
"Was denn, Nielchen? Was denn?"
"Schafstopp!"
"Aber Thilienwiebel!"
"Amalie?! Ich . . ."
"Ai! Riete da! Also dog!"
"Sä?! Was?! Samoler Schlinge!! Me

"Hä?! Was?! Jamoser Schlingel! Mein Schlingel! Mein Schlins gel, Amalie! Ba! Was?"

Nach ein paar Jeilen geht es ebenso weiter. Dazwischen steben wie Szenenangaben die Sätze: "Umalie lächelte. Etwas abgespannt." und "Umalie nickte. Etwas mude." Kaum aus dem Vorhergebenden, nur allmählich aus dem Folgenden läßt sich erschließen, daß die angeführten Sätze ein Gespräch Niels Thienwiedels, der soeben Vater geworden war, mit seinem Besucher Ole Nissen darstellen. Immerhin setzt die Erzählung unmittelbar vorher ein: "Was? Das war Niels Thienwiedel? Niels

Thienwiebel, der große, unübertroffene Samlet aus Trondhjem? Ich effe Luft und werde mit Versprechungen gestopft? Man kann Kapaunen nicht besser mästen?..." Und ein paar erzählende Jeilen, die vom Eingang getrennt sind durch ein Gespräch von geringerem Umfang, aber mit gleichem Verzicht auf die Einführung der Sprechenden, berichten, daß Ole Kissen beim Kommen in der Küche gestolpert sei und sein Pincenez verloren habe.

Mur Eindruck! Und der Lefer foll die Eindrucke zu einem Ganzen verbinden. Runft der Abspiegelung des Augenblicks, mit Absicht nicht gestütt durch Jufätze, die etwas von gedanklicher Jurechtlegung haben. Im weitern Verlauf der Erzählung tritt das Gesprach einigermaßen hinter den Bericht vom einzelnen Vorgang und vor allem hinter Augenblicksaufsnahmen des Sichtbaren in der Umwelt (nach Solz' und Schlafs konsfequent naturalistischen Grundsätzen) zuruck.

Thomas Mann mutete im Eingang der "Buddenbrooks" (1901) seinen Lesern tatsächlich noch ein schwierigeres Ratsel zu. Der Roman beginnt:

"Was ist das. — Was — ist das..."

"Je, den Duwel oot, c'est la question, ma tres chere demoiselle!" Die Konsulin Buddenbroot, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Lowenstopf verzierten Sofa, deffen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blid auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und tam ihrer tleinen Tochter zu Silfe, die der Großvater am Senster auf den Knien hielt.

"Tony!" fagte fie, "ich glaube, daß mich Gott -"

Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, in einem Aleidchen aus ganz leichter changierender Seide, den hubschen Blonde topf ein wenig vom Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Jimmer hinein, wiederholte noch einmal: "Was ist das," sprach darauf langsam: "Ich glaube, daß mich Gott," fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu: "—geschaffen hat samt allen Areaturen," war ploglich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun, gluckstrahlend und unaushaltsam, den ganzen Artikel daher, getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, anno 1835, unter Genehmigung eines hoben und wohlweisen Senates, neu revidiert herausgegeben war.

Kräftiger laffen fich bewährte Brauche des Erzählens taum zugunften eindrucksmäßiger Darftellung umbiegen. Gewiß wedt es überdies Span-

nung, wenn unerlägliche Voraussetzungen des Verftandniffes hinterdrein tommen und gesprochene Worte, mit einer Art Bubnenanweisung verseben, vorangeben, wenn vollends die Sprecher sich nur langsam vorstellen. Wirklich folgen auf den nächsten Seiten der "Buddenbroots" ausführliche Berichte über die Menfchen, die der Bingang nennt, auch über den Raum, in dem fich der Eingang abspielt. Bezeichnender noch fur die tunftlerifchen Abfichten Manns find die umftandlichen Appositionen und Relativfage, die im Eingang zwischen den gesprocenen Worten fteben. Sie laffen wie das Leben neben Boreindruden guerft Sebeindrude zu, ebe das Verständnis des gangen Vorgangs fich vermittelt. Sie verraten jedoch auch beibin das Jahr, in dem die Beschichte der Buddenbroots einsetzt, die bis ans Ende des 19. Jahrhunderts weitergeführt werden foll. Trogdem find die "Buddenbroots" nur ein Dermittlungsversuch zwischen impressionistischer Darstellung und altübertommener berichtender Ergählung. Greifen fie boch zuweilen fogar zu den Wendungen einer Samilienchronit. Undere verzichteten restloser auf das Berichten.

Wenige zogen gleich unbedingt wie Arthur Schnitzler die lette Solgerung. Sein "Leutnant Guftl" (1901) verwandelte fast eine gange Ergablung in einen stillen Monolog. Dem berichtenden Dichter wird alle Arbeit abgenommen; er macht fich nur aus dem Munde des wenig heldenhaften Belden der Ergählung vernehmlich, der indes auch nicht berichtet, sondern nur in Worten auf die Eindrude des Augenblide reagiert. Solche Eindrude rufen in ihm auch die Erinnerung an frubere Erlebniffe wach und eroffnen ungezwungene Einblide in die Vorgeschichte. Go weit war nicht einmal Doftojewftis Monologergablung "Die Sanfte" gelangt. Sie mochte Unwahrscheinliches ausschalten, das noch von Vittor Sugo gugelaffen wurde, als er einen Verurteilten von feinem letten Tage unmittels bar bis zur Sinrichtung ergabten ließ. Aber "Die Sanfte" ift Rudblid auf Vergangenes, ift allmähliches Ertennen eines Jusammenhangs, der jum Gelbstmord der grau des Berichterstattere führte. Was dem Witwer angesichts ihrer Leiche und wie es ihm allmählich aufgeht, ift mit voller Echtheit dem Leben abgefeben. Doch die unmittelbaren Eindrude des Mugenblich bleiben ausgeschaltet.

Die ersten Versuche, der Erzählung die erzählende Sorm wieder zuruchs zugeben, wirdten nicht nur befremdend, sie machten den Lesern, die an Gespräche und stille Monologe gewöhnt waren, geradezu Schwierigs teiten des Verständnisses. Ricarda Buchs Romane bewährten ihre nahe Verwandtschaft mit der deutschen Romantit auch durch die Ruckehr zum erzählenden Bericht und durch die Kinschaftung der Rede in Ans

führungszeichen. Paul Ernst erneuerte den strengen, sachlichen, fast trodes nen Ton italienischer Erzähler der Renaissance. Sofmannsthal bewegte sich auf gleicher Bahn. Thomas Mann ging von der Gesprächstechnik seiner Anfänge über zu streng stilisierter Berichterstattung. Bei jungsten Novellisten, die mit Seinrich von Rleist wetteifern, bei Franz Rafta oder Sermann Resser, ist nach Rleists Vorbild das Gespräch in umabshängiger Rede start eingeschräntt; Rarl Sternheim meidet es noch abssichtlicher, benötigt nur sehr wenige Anführungszeichen und leiht seinen

Novellen den Anstrich reinsachlichen geschichtlichen Berichts.

Sormeigenheiten des ausländischen Romans wurden allmählich bingugewonnen, ohne daß fie unmittelbar und ausdrudlich aus der Lehre von der Eindruckelunst abgeleitet worden waren. Man fah dem Roman Jolas endlich auch Aunstgriffe ab, nachdem er lange nur stofflich und nach feiner Gefinnung nachgebildet worden war. So ift Jola Meifter der Kunft, eine zahlreiche Menge von Menschen derart zu vergegenwärtigen, wie es in der Ergählung meist nur dem einzelnen oder einigen wenigen zuteil wird. Er leiftet Ungewöhnliches, wenn er gange Scharen in wilder Erregung dahersturmen läßt und ihr feelisches Berhalten, ihre Worte und ihre Bewegung, aber auch ihre Wirtung auf die Sinne des Miterlebers vertors pert. Dem Maturalismus ergab fich rafc auf dramatischem Selde die tunftlerische Aufgabe, den Einzelhelden durch eine Gruppe von Menschen, durch eine Menge zu erfeten. Die Menge neben dem großen Einzelnen aus der Starrheit eines geschloffenen Chors zu erlofen, hatte Schiller von frubauf verstanden; im "Wilhelm Tell" und im "Demetrius" gluckten ibm die besten tofungen der schweren Aufgabe. Grabbe und Buchner schritten noch weiter. Wieviel Meues nach ihnen der Maturalismus auf dramatischem Gebiet noch zu erbringen batte, bewies Sauptmann in seinen "Webern". Abnliches versuchten jett Ergabler. Machtige Maffenfzenen fügte eine bewußte Schulerin Jolas, Alara Diebig, ihren Romanen ein. Sealsfield hatte einst die Menge im Roman fuhlbar gemacht und gewaltige Massenauftritte vorgeführt. Weit mehr noch wurde von Otto Ludwig, deffen "Mattabaer" eine Meisterleiftung dramatischer Maffenbewegung find, der Aunst Jolas und feiner Schuler vorweggenommen.

Aury vor dem Ende des Romans "Zwischen Simmel und Erde" wagt sich im ärgsten Schneesturm Apollonius Nettenmair binauf auf den Ricchturm, den der Blitz getroffen hat, loscht das Leuer und rettet den ganzen Ort. Unten steht dichtgedrängt die Menge und beobachtet den Rühnen. Jeder Atein stockt. Aus Bunderten von Gesichtern starrt der gleiche Ausdruck. Es ist wie Traum und Wirklichkeit zugleich. Keiner glaubt es, und doch steht seder einzelne selbst auf der Leiter, und unter

ibm schautelt der leichte Span in Sturm und Blitz und Donner boch zwischen Simmel und Erde. Wenn der Mann sturzte, fo waren sie's, die fturgten. Die Menschen unten auf der festen Erde bielten fich trampfs haft an ihren Sanden, an ihren Stocken, ihren Aleidern an, um nicht berabzusturzen von der entsetzlichen Sobe. So standen sie sicher und bingen doch zugleich über dem Abgrunde des Todes, jahrelang, ein Leben lang, denn die Vergangenheit war nicht gewesen; und doch war's nur ein Augenblich, seit sie oben hingen ... Wie Ludwig die Menge sich bier in einem einzigen gemeinschaftlichen Gefühl zu einem Ganzen gufammens ballen läßt, diefes Gefühl ausschöpft, die Maffenfeele versinnlicht in dem Augenblid, da der Vorgang feine Sobe erreicht, fo vergegenwärtigt er, was in der Menge sich vorber und nachher abspielt, bei der allmab. lichen Erfassung der Gefahr und im Bewußtsein, daß die Gefahr endlich porbei ift. Einer meint etwas, ein anderer erwidert, ein dritter wird zornig, viele feben in die Bobe und wiffen nicht warum, hundert Stimmen reden drein, einer, andere, noch andere, die meisten tlagen oder ergeben sich in angstwoller Beredsamteit.

Ludwig schuf das lange por Jola. Jola hatte nicht viel hinzuzutun. Er machte die Menge noch fühlbarer für Auge und Ohr. Er hob aus ihr den einen oder den andern kenntlicher und mit seinem Namen heraus. Grundsätzlich Neues kam nicht zur Geltung. Aber was bei Ludwig einmal erscheint, wird bei Jola zu einem oftgeübten Kunstgriff.

Alara Viebig nutt, was sie bei Jola vorfindet. Sie verwertet es für den Aufbau ihrer Romane noch wirkungsvoller als Ludwig, der immerhin dem Abschluß seines Romans durch den Massenvorgang einen starten Atzent gibt.

Ihr "Weiberdorf" (1900) trägt seinen Namen, weil die Manner von Kiselschmitt nur zweimal im Jahre, zu Weihnachten und zu Peter und Paul, kurze Zeit daheim sind, sonst in Westfalen und im Rheinland die Fabriken der Schwerindustrie füllen. Um Anfang der Erzählung nahern die Männer sich wieder einmal dem Dorfe, trapp, trapp, ein ganzer Trupp und noch ein Trupp und etwas weiter zurück ein dritter. Auf der Sche halten sie an, verschnaufen und bliden ins Salmtal; dicht zu Süßen, scheinsbar mit einem Steinwurf zu erreichen, liegt Cifelschmitt. "Jurra! Zelao! Derhäm!" Einer fängt ein Lied an. Lorenz nennen ihn die Genossen. Und gleich ist auch von seinem Babbehen die Rede. Die Männer denken an ihre Frauen, die Ledigen an die Mäden. Einer tutet in seine Sande, sie mögen da unten nicht schlafen gehen, und fragt die Lorenz, Iosef, Mathesen, Sanni, wer zuerst unten sein werde. Wie Pfeile schießen die Bursche bergunter, auch die gesetzteren Männer eilen sich. Der Verge

hang wimmelt von dunkeln kletternden Gestalten. Lorenz, noch atemlos, beginnt ein Liebeslied zu schmettern. Ein heller Schrei: "Jeffes, die Mannsleit!" Die Tur des erften Saufes fliegt auf, ein Weib fteht mitten unter den Mannern, fieht fich wild um und fturgt auftreifchend dem einen an den Sals: "Jeffes, Subert, dao bifte!" "Se fein bei, fe fein bei!" Mur dieser Ruf, und alle Sauser sind plotplich betebt, alle Senster hell, alle Turen geoffnet. Rinder, in Bemden und barfußig, wie fie aus dem Bett gesprungen, fteben auf der Schwelle; grauen und Madchen eilen auf die Baffe. Ein Gefumm, ein Lachen, ein Gefchrei. "Ge fein bei, fe fein bei!"

Im dritten Kapitel geht es wieder gurud in die Sabriten. Abschieds: ftimmung liegt auf dem Dorf. Mit finsterdurchfurchten Stirnen fteben die Krauen am Steinberd und tochen Kaffee. Schwer loft fich Babbchen von ihrem Lorenz. Undere Frauen und Mädchen geben den Mannern bas Beleit. Trapp, trapp tont es wieder. Endlich ein Sandeschutteln, Miden, Winten. Bobl verklingen die Schritte der Manner. Die Frauen

find allein. "Eweil fein fe weg" fagt eine.

Jett ist das Weiberdorf wieder gang nur Weiberdorf. Die folgende Erzählung berichtet, was die Alleingelaffenen treiben, angewiesen auf die wenigen Manner, die gurudbleiben. Julett will die Obrigfeit ihnen noch einen, Pittchen, entführen. Er foll ins Rittchen. Die Weiber rotten sich zusammen und leisten den Gendarmen Widerstand. Wieder ballen sich viele zu einem Gangen gusammen. Gleich einer bofen Bestie schleicht die Weiberkolonne daber, knurrt und lauert. Da durchhallt ein Auf das Tal. Wie versteinert steben die Weiber. Wie aus einem Mund tommt's, nur ein einziger Schrei: "Se sein dao!" Das find nicht mehr viele Weiber. das ist nur ein Weib noch - das Weib! Jählings wendet es sich, alles vergeffend, und fturgt in rafendem Lauf dem Mann entgegen.

So schließt das Buch. Wer das tann, bringt Abnliches mehrfach. Alara Viebig wagte sich in dem "Areug am Venn" (1908) an eine Vergegenwärtigung der Springprozession von Echternach und fteigerte bier ihre Sähigkeit, jett das Ganze und gleich darauf diese oder jene einzelne, durch die Erzählung dem Lefer wohlbetannte Perfonlichteit fur Auge und

Ohr fuhlbar zu machen.

Der Kunft, das Erleben großer Massenvorgange impressionistisch abzuzeichnen, erstand eine besonders schwierige Aufgabe in der Schilderung von Schlachtvorgängen. Von Jola war auch da zu lernen. Sein Roman "La débacle" von 1892 berichtet, wie es zum Jusammenbruch von Sedan tam, und erzählt die Rampfe, die vorausgingen. Doch das Wefentliche der neuen Aufgabe war lange vor Jola icon von andern geloft worden. Dem Eindrucketunstler ericheint die Schlacht nicht als geschlossener finnvoller Vorgang, der sich fofort wie ein Ganzes überbliden läßt. Sondern in den Augen einzelner Mittampfer, vielleicht auch nur unbeteiligter Mitterleber spiegeln sich Vorgänge, deren Bedeutung ihnen nicht aufgeht. Was sie erleben, ift nur Ausschnitt aus einem geschichtlichen Ereignis.

So hatte schon zenri Beyle:Stendhal in der "Chartreuse de Parme" 1839 die Schlacht von Waterloo sich im Bewußtsein eines Nichtkampsers abzeichnen lassen. Tolstois Roman "Arieg und Frieden" nahm 1865 die Rämpse der Aussen von 1812 gegen Napoleon in verwandtem Sinn. Liliencron war von vornherein viel zu sehr Kindruckstünstler, als daß seine "Ariegsnovellen" von 1895 wesentlich anders geartet wären. Kin Muster eindrucksmäßiger Wiedergabe einer Schlacht wurde 1901 von Frenssens "Jorn Uhl" ausgestellt. Jorn Uhl tämpst mit bei Gravelotte. Nur zusammenhanglose Kinzelheiten geben ihm und seiner Umgebung auf. Juletzt heißt es: "Das war der Tag von Gravelotte für die Kinder von Wentors." Stendhal sagt beihin einmal: "Es war der Vorabend der Schlacht von Waterloo." Dann aber erlebt der zeld seines Romans ebenso nur Stückwert, ohne auch von serne zum Bewußtsein des weltz geschichtlichen Vorgangs zu gelangen.

Dor Jola hatten andere Franzosen, deren Romane Paris und Pariser Straßenleben vergegenwärtigten, einzelne Bauten, Plate, Treffpuntte des Verlehrs in ihrer Gestalt und in ihrer Stimmung zu erfassen versucht. Jola übernahm diesen Brauch grundsätlich. Er steigerte ihn zu weitz ausgreisenden Rundblicken. Wiederum bewährte sich seine Runst, vieles und Vielgestaltiges zu einer machtvoll wirksamen Einheit zusammenz zuhallen. Blicke von den Schen um Paris herab auf die Stadt, übersschau langer Strecken der Seineufer: das wird unter seiner Sand zu Gesmälden in Worten, die im Wetteiser mit den neuen Griffen der Freislichtmalerei auch noch Licht und Luft erfühlen lassen.

Deutsche Erzähler wagten auf deutschem Boden und vor allem, wenn Berlin oder Wien zu schildern war, Ahnliches. Bolsches "Mittagsgöttin" nahm ein Stud Berlin wie ein Panorama auf. Lieber blieb man stehen beim Austosten der Stimmung eines Stadtviertels oder auch nur einer Straße und ihrer nächsten Umgegend. Jontane erbrachte eine ganze Reihe dichterischer Vertlärungen von Berliner Ortlichkeiten. Die beliebten Jiele der Sonntagsausslügler Berlins finden sich schier vollzählig unter seinen Aufnahmen. Auch Marie von Sbner schuf dann und wann Verwandtes auf Wiener Boden. Saar machte das noch grundsählicher. Aber die jüngeren Wiener Eindruckstünstler und ihre stillen Gassen am Sonntagnachmittag oder ihre unsäglich traurigen Praterwirtshäuser an Wochenstagen spottete bald wirig und scharf der Wiener Karl Kraus. Er hatte

aus nächster Beobachtung des Kreises, dem er anfangs selbst angehorte, erfahren, wieviel dem einen der Seiligentreuzerhof, dem andern die Karlssoder Votivitrche bedeute und wie es sie drange, diese Dinge und ihre Stimsmungen in Erzählungen auszuschöpfen.

Symbole sollten sie werden, wie Jola Pariser Bauten als Symbole mitten in einzelne seiner Romane gestellt hatte. Gleiche Symbolit bezweckt in Jolas "La bete humaine" die Lokomotive. Sudermann nahm das auf in der landwirtschaftlichen Maschine der "Frau Sorge" (1887); sie wird zum Maßstab seelischer Entwicklung der Zauptgestalten des Romans. Zelene Bohlaus "Rangierbahnhof" (1895) nennt den sinnbildlichen Gegenstand gleich auf dem Titel.

Der Rechner Jola, der dem Erperimentalroman eine naturwissen= schaftliche Unterlage geben will, wiegt forgfaltig, aber auch tuftelig die Charattereigenschaften ab, die er nach den Grundfägen von Vererbung und Anpassung dem einen oder dem andern feiner Menschen zuteilt. Abn: liche Berechnung und mit ihr etwas Schematisches waltet in deutschen Romanen, die eine Samilie oder ein ganzes Gefchlecht vorführen. Georg von Omptedas Roman "Epfen" (1900) legt das Geschlecht der Epfen, deffen Geschichte er von 1880 bis 1896 verfolgt, in typische Vertreter auseinander, deren Gegenfätze durch den Verstand bestimmt scheinen. Don dem altesten Mitglied, dem unentwegten, aber gutigen Wahrer alter und ftrenger überlieferung, geht es Stufe fur Stufe berab bis gu einem entwurzelten Jungling, der dem Proletariat verfällt, alle politifchen Anfichten mehr durchleidet als durchlebt, endlich Anarchist wird und im Selbstmord endet. Zwischen den beiden Polen bewegen fich Perfonlichkeiten, die den Abel als Verpflichtung ju fcweren Aufgaben, als unangenehme Seffel, als Mittel zu äußerem Glang oder als Voraussetzung fteifer Soffitte empfinden. Dann gamilienmitglieder, die sich innerlich und äußerlich von der Laft der Überlieferung befreit und den Beruf eines Groftaufmanns oder eines Universitätschirurgen oder eines Schauspielers gewählt haben. Die Mehrzahl bewegt fich auf absteigender Bahn. Sie entgleisen aus Mangel an Selbstzucht. Sogar der weltberühmte Chirurg ift nicht imstande, feine Sohne auf der feelischen und sittlichen Sobe zu erhalten, die wie der Patriarch des Gefchlechts er felbst wahrt. Mur ein Offizier, dem alte Aberlieferung nicht Vorwand für äußern Schein, sondern Ansporn zu strenger Pflichterfullung ift, steigt empor. Deutlich gibt sich die Absicht des Dichters tund, die Möglichkeiten adligen Lebens der Gegenwart recht vollständig zusammenzutragen. Wie in Guttows Romanen des Mebeneinanders von Gesellschaftsschicht zu Gesellschaftsschicht, geht es immer wieder von einem zu einem andern Vertreter der Samilie Epfen und gu 16 Walgel, Die beutiche Dichtung. 241

seiner Umgebung. Die Notwendigkeit, einzelne der Jamilienmitglieder an ihr Lebensende zu geleiten, läßt eine Personlichkeit gelegentlich durch längere Jeit den Plan beherrschen und erweckt den Anschein aneinanders gereibter Novellen.

Einfacher gliedert sich wegen des größeren Zeitraums, den die "Buddenbroots" überspannen, das Macheinander in Thomas Manns Samilien. roman. In zeitlicher Abfolge reibt fich Altersstufe an Altersstufe. Dier Altersstufen werden vergegenwärtigt. Don einem gaben Geschäftsmann aus dem 18. Jahrhundert, dem das Ceben teine Ratfel aufzugeben bat, gebt es weiter bis zu beffen trantlich gartem Urentel, der dem Leben nicht mehr gewachsen ift. Diel deutlicher noch als in der Samilie Epfen vollzieht fich ein unaufhaltsamer Abstieg. Die ungebrochene Kraft, die noch dem Urgroßvater zu Gebote gestanden hatte, schwindet von Altersstufe zu Altersstufe immer mehr. Doch auch innerhalb einer Altersstufe machen sich Unterschiede berabziehender Belastung tenntlich. Verstandesmäßige Ausrechnung der verschiedenen Begabungen herrscht auch bier: Mann erwedt den Eindruck, als fetze er typische Abstufungen torperlichen und feelischen Derfalls in dichterisch geschaute Menschen um. Allein sie find wirklich dichterisch geschaut, sie wurzeln im Erleben und Miterleben des Dichters und verlieren daber das Schematische, wenn fie als einzelne Perfonlichkeit empfunden werden und nicht als Glieder eines wohlgeordneten Gangen. Echtmenschlich ift der Grundgedante: die Buddenbroots geben unter, weil fie das Starre und Enge wohlanständiger Gewöhnlichkeit überwinden mochten und nicht die Braft haben, eine freiere Lebensform zu gewinnen und festzuhalten. Am tiefsten leuchtet Mann diefen Menfchen in ihr Berg, wenn Senator Thomas Buddenbroot, der mit frifchen Kräften einst daran gegangen war, dem Lubeder Sandelshaus feinen alten Glang wiederzugeben, ja ihn zu steigern, turg vor dem Ende feines Lebens im Bewußtsein, nach raschen ersten Erfolgen nur noch in tleinlicher und unfruchtbarer Wefchaftigteit binguleben, unverfebens einen Band von Schopenbauers Sauptwerk in die Sand bekommt. Was Schopenhauer vom Tod und von der Ungerstorbarteit des menschlichen Wesens fagt, wird ihm, den es wie etwas Miegeahntes überwältigt, zu einem Erlebnis voll ungeheuren Glucksgefühls. Um nächsten Morgen schämt er sich schon der geistigen Ausschreitung von gestern. Nach zwei Wochen ist er wieder so vollig von nichtswurdigen und alltäglichen Aleinlichkeiten umfangen, daß er verzichtend das Buch in den Bucherschrant gurudstellen läft. Die Grengen des unmetaphyfifchen burgerlich-tapitalistifchen Zeitaltere find in diefem gleichnishaften Vorgang meisterhaft gezogen; die Einbuße an seelischer Braft, die von folch feelischer und geistiger Enge bedingt wird, war

vernehmlicher damals noch von keinem deutschen Dichter dieses Jeitalters gelennzeichnet worden.

Manns Roman vom unzureichenden Beharrungsvermögen und von der geistigen Minderwertigkeit des bürgerlichen Kapitalismus wurde als der erste und einzige deutsche naturalistische Roman bingestellt. Er verzichtet auf Mätzchen des Naturalismus, die nicht von Jola, sondern von dem Goncourt stammen und in Romanen Omptedas ihr Wesen treiben. Um Zeugnisse menschlichen Lebens möglichst echt wiederzugeben, mutet (ähnlich wie die Goncourt) Ompteda dem Setzer zu, Besuchstarten, Türschilder, Speisesolgen, Verzeichnisse der Offiziere eines Regiments und ähnliches möglichst wirklichkeitsecht nachzubilden und mitten in den Text zu versetzen. In Omptedas "Sylvester von Geyer" (1897) erscheint ebenso ein Plan der Stadt Meißen. Am Schluß von "Epsen" ist genau mit den Buchstaben der gothaischen genealogischen Taschenbücher das ganze Gesschlecht derer von Epsen verzeichnet.

Schwieriger war ein wichtiger Jug der neuen Eindruckstunst durchzusetzen. Auch die "Buddenbrooks" wurden ihm noch nicht ganz gerecht. Der Eindruckstunst widersprach durchaus, Menschen als etwas Geschlossenes, als Trager eines icharfumriffenen Charatters einzuführen. sollten ja nicht als Dinge, als Gegenstände erscheinen, das Ich eines Menschen hatte nicht länger den Unspruch zu erheben, etwas Sestes und Beharrendes zu fein, es mußte, um den Unschauungen des Relativismus gerecht zu werden, in Bewegung und fluß fich darstellen. Altere Ergablung, auch realistische, batte ihren Menschen, meift beim ersten Auftreten, einen Stedbrief ausgestellt, die außere Erscheinung und die feelischen Eigenschaften mit einem einzigen Schlag betannt gegeben. Dem Verstande war das Ding, genannt Mensch, verdeutlicht, es war sogar oft zugleich sittlich bewertet worden. Der Impressionismus wollte nur Eindrude um Eindrude weden, aus benen fich allmählich im Bewußtfein des Lefers ein Banges gufammenfugen tonnte. Befonders verzichtete die Gindruckstunst darauf, über die Menschen einer Dichtung vom Standpunkt der Sitte lichteit ein Urteil zu fprechen. Auch das berührte fich enge mit Spielhagens Sorderung, der Erzähler solle objektiv bleiben und seine personliche Ansicht zurudbalten.

Voraussetzung war das Bedürfnis, Erleben vorzuführen und mitserlebbar zu machen, nicht durch gedantliche Deutung dem Leben eine Ordsmung zuzumuten, die in ihm nicht besteht. Tatsächlich wirten Erzählungen, deren Menschen durch ihre Worte und Sandlungen nicht bloß vorher sestzgelegte seelische Eigenheiten betätigen sollen, sondern im allmählichen Fortschreiten sich zu einem Gesamteindruck verdichten, ebenso reich und viels

gestaltig, ebenso rätselhaft und vieldeutig wie das Leben selbst. Tolftoi und Dostojewfli erweckten in dem Lefer diefen Eindrud, dem Leben unmittelbar gegenüberzustehen und nicht eine gedantlich zurechtgelegte Umformung des Erbens vorgeführt zu erhalten, die leicht den Anschein eines belehrenden Berichts gewinnt. Noch Walter Scott, der sicherlich den Reichtum des Lebens vielgestaltiger ausschopft als deutsche klassische und romantische Erzähler, als felbst Goethe, nennt feinen Karl von Burgund fogleich den haftigften, ungeduldigften und untlugften Surften feiner Jeit und bestätigt fast in jedem Wort und in jeder Tat Karls diese vorangeschickte Charafteriftit. Die wenigen anziehenden Juge des "Ebers der Ardennen" de la Marc beschreibt Scott ausführlich, fügt auch sofort hinzu, daß Ausschweifung und Unmäßigteit, dann die Gewohnung an Gewalttat und Frechheit in feinem Geficht den Eindruck einer gewiffen, wenn auch roben Ritterlichkeit beeinträchtigt hatten. Scott bachte nicht baran, diese Gegenfate allmablich nur im Spiel und Widerfpiel wechselnder Eindrude dem Lefer fublbar zu machen, sondern stellte fie zu Beginn ein fur allemal fest. Selbst Gottfried Bellers gruner Beinrich schildert Erscheinung, Perfonlichteit und Leben feines Vaters am Beginn feiner Ichergablung und überläßt es nicht dem fortschreitenden Bericht, all das Jug fur Jug gu enthullen. Doch der Vater gehort der Vorgeschichte an. Sich selbst führt der grune Beinrich nicht mit einer ausführlichen Charafteristit ein, sondern baut die Züge seines Wesens im Lauf des Berichts zu einem Ganzen aus. Die Sorm der Icherzählung legte das nabe, ist aber nicht unbedingte Voraus= setzung; denn auch der Icherzähler tann sofort sein ganzes Abbild wie belehrend zu geben versuchen. Apollonius Mettenmair wird zu Beginn des Er=Romans "Twischen Simmel und Erde" in voller Gestalt abgezeichnet, aber nicht wie er am Unfang der Geschichte, sondern wie er einunddreißig Jahre später sich seiner Umwelt zeigte. Und fo bleibt abermals genug Belegenheit übrig, einen Menschen in feiner Entwidlung vorzuführen, sie nicht belehrend vorzutragen, sondern vielmehr aus seinen Worten und Sandlungen erschließen zu laffen. Doftojewfti geht freilich viel weiter. Ludwig legt Apollonius Mettenmair als sittlichen Sypochonder an. Er leiht ihm Juge, die er an Menschen von solcher Anlage beobachtet hat oder die seines Erachtens ihnen zukommen. Dostojewsti zielt überhaupt nicht auf eine feelische Sonderart, er will nicht einen Typus verwirtlichen. Einzeln: feelische Erlebnisse reiht er aneinander, schier gleichgultig, ob sie in einem einzigen Menschen nebeneinander Raum finden tonnen. Mogen fie immer wie unüberbrudbare Widerspruche wirten. Er ift ja überzeugt, daß der Mensch aus Widerspruchen gusammengesett ift.

So weit war Tolftoi nicht, war noch weniger Jola gegangen. Doch

auch Jola läßt Claude Lantier am Anfang von "L'oeuvre" ein nächtliches Erlebnis in breiter Ausmalung durchmachen, ohne mehr von ihm zu sagen, als daß er ein Runstler sei, der gerade in Paris umberschlendere. Nach mehr als dreißig Seiten teilt er rasch mit, warum Lantier in Paris weile und was er da suche. Eine Gesamtcharakteristit, die den jungen Runstler von innen beleuchtete, ist nicht vorhanden. Ungefähr so beginnt Dostojewstis "Rastolnikow". Nur bleibt bier der zeld noch länger im Verlauf wechselnder Vorgänge und Gespräcke eine fast unbekannte Größe, und bloß seine Kindrucke und die Stimmungen, die sich aus ihnen ergeben, reihen sich zwanglos aneinander. Dostojewsti hatte nicht zu leisten, was Jola durch die Absicht sich auferlegt, den Träger einer bestimmten seelischen Belastung, ein Opfer von Vererbung und Umgebung vorzusühren.

Schon bei Jola, noch viel mehr bei Dostojewsti entsteht dem Leser eine bängliche Unsicherheit, wie er die Menschen ohne jeden Singerzeig ihres Erfinders bewerten soll. In Jola ist noch genug von einer Kämpfersnatur, um den menschlichen Anteil, den er an seinen Gestalten nimmt, durchbliden zu lassen. Reinere Eindruckstunst, wie sie bei Dostojewsti waltet, möchte auch da nur wie das Leben erscheinen, das teine Werturteile ausspricht, sondern sie dem Gutdunken der Menschen überläßt, die das Gute vom Bosen getrennt sehen wollen. Eindruckstunst bewährt sich durchaus als sittlicher Relativismus.

Ompteda und Mann nehmen fühlbarer Partei. Gerhart Sauptmann, der im Drama sittlichen Relativismus immer folgerichtiger durchführte, meidet minder ängstlich im Roman Werturteile, die sich für den einen und gegen den andern bekennen. Den Wienern von Schnitzlers Richtung kam der Wunsch der Lindruckstünstler, zu dem Tun und Lassen ihrer Menschen sittlich nicht Stellung zu nehmen, besonders entgegen. Kellers sast gleiche mäßiges Wohlwollen für seine Geschöpfe hatte nicht den Stich ins Ironische, der vor allen den Wiener Impressionisten eignet.

Ironie waltet auch in "Papa Samlet". Thienwiebel ist überdies zu sehr bloße Chargenfigur, als daß er an Dostojewstis bewegliche Träger wechselnder Stimmungen heranreichte. Die Lehre von Solz und Schlaf, der tonsequente Naturalismus, hatte Dostojewstis Technit der Jeichnung von Menschen nicht ausgeschlossen. Abermals lag es den Wienern näher, das Ich ihrer Menschen wie eine unbekannte Größe hinzustellen, wie eine Tabula rasa, die nur allmählich mit Erlebnissen sich bedeckt.

Den letzten entscheidenden Anstoß gab — und wieder vor allem den Wienern — der dänische Meister der Stimmungstunst Jens Peter Jacobsen mit seiner Erzählung "Niels Lyhne", die schon 1881 erschienen war, doch erst nach dem Frühnaturalismus auf deutschem Boden zu stärkerer Wirs

tung gelangte. Man hat "Niels Lyhne" einen verfeinerten naturalistischen Roman genannt. Ein größerer Gegensatz zu Jolas Lust, die Welt zu tuchztiger Arbeit im Dienste des Gemeinwohls zu erziehen, läßt sich nicht denten. Das Jermürbende der steten Selbstanalyse tam auch bei den französischen Egotisten kaum so überzeugend heraus. Niels Lyhne verleugnet pessimistisch das Leben und geht unter, allein nicht weil ihm das Leben zu targ erscheint, sondern weil er, begabt mit ungewöhnlicher Sähigkeit innigen Erlebens, dem überreichtum seiner Kindrucke nicht gewachsen ist. Nicht wie bei Dostosewsti wird ein Mensch, der nur durch das wechselnde Spiel seiner Krlednisse sich versinnlicht, durch ebendieses Spiel zum Verzbrecher, sondern in solchem übermäßig vielgestaltigen Spiel lost sich das ganze Wesen eines Menschen auf. Ju wenig Wille und zu viel Empfängslichteit bezeichnen Lyhnes Persönlichkeit. Er nimmt Maeterlinds willensarme Nervenmenschen vorweg. Sie sind gleich ihm wirklich nur ein Spiel von jedem Druck der Lust.

In den weichen Gestalten von Sofmannsthals ersten dramatischen Dichtungen, dann auch in seiner Lyrit herrscht gleiches Stimmungsmenschentum. Andrians "Garten der Erkenntnis" ruht auf solcher Form des Erlebens. Die jungen Wiener Dichter sahen sich in ihrem innersten Gesühl gerechtsertigt durch Jacobsen. Die Welt und ihre Stimmungen in so viel Abstufungen des Gefühls erleben zu tonnen, so viele "Senssationen" (wie das Schlagwort des Tages lautete) zu erzielen, erschien ihnen wie eine Sche menschlicher Entwicklung. Der Gedichtband "Senssationen", den 1892 Felix Dormann vorlegte, bot noch lange nicht die letzte Verseinerung verwandten Ersühlens der Welt.

- Jacobsen bedeutet fur deutsche Lyrit vielleicht noch mehr als fur deutsche Erzählungskunft. Meben den Wienern gingen indes besonders die vielen, die von den Stimmungen Zeranwachsender berichteten, in seinen Spuren. Frauen wie Zelene Voigt-Diederichs bekennen sich zu ihm; auch Timm Ardger zählt Jacobsen zu seinen Unregern.

Seelische Spiegelung von gleicher Seinheit lag nicht einmal im Juge der vielen zeitgemäß psychologisch gedachten Romane. Sie blieben, bemüht mit dem Ausland zu wetteisern, vielfach hinter Otto Ludwig zurud. Trog aller Seelenersorschung lag dem Jeitalter die Umwelt noch mehr am zerzen als das innere Erleben. Oder es suchte einen engen Jusammenhang zwischen innerem Erleben und Umwelt berzustellen. Daß auf einem Boden von besonderer Sigenart auch das Seelenleben seiner Bewohner einen eigenen Ton gewinnt, tam in vielen Erzählungen zur Geltung. Nicht letzte Verseinerung, sondern ein träftiger Grundton des Erlebens entschied. Die Wortsührer der Zeimatkunst erblickten in der Gefühls-

abstufung der Stimmungstunftler nur afthetisches Spielwert und wollten Ergrundung der Voltsfeele deutscher Stämme dafür einsetzen. Dazu bes notigte man Jacobsens garte Aunstmittel nicht.

Dennoch besteht ein fühlbarer Bezug zwischen Jacobsen und Zeimats dichtern wie Zelene VoigtsDiederichs und Timm Kröger. Von der müdez gewordenen Ibertultur der Verfallmenschen in ungebrochenere gesellsschaftliche Schichten herabsteigen hieß trot allem nicht auf seelische Seinstunst verzichten. Zermann Stehr wiederum entdeckte in deutscher Bauerns welt Personlichteiten, die wie von einem Dämon besessen ihrem Untergang entgegensturmen und sah ihnen mit der ganzen Sähigkeit der Eindruckstunst, dem bewegten Augenblick gerecht zu werden, tief ins herz.

## Seimattunft.

Erste und wichtigste Aufgabe der Zeimatkunst war, der Dichtung deutsche Gebiete zuzusühren, die bisher wenig oder gar nicht zu Worte gekommen waren. Sie war nicht leicht zu losen, da schon im Zeitalter des Realismus abgelegenere deutsche Landschaften und deren Menschen berangezogen worden waren, der Naturalismus überdies in gleichem Sinn weitergearbeitet und schon wegen seiner Grundabsicht, ins Kinzelne zu gehen, engumgrenzte Landstriche aufgesucht hatte. Die Zeimatkunst mied die großen Städte; das Wesen eines Landstrichs spiegelt sich ja am unverfälschtesten in den Bauern. Doch gerade auf dem Zelde der Dorfzgeschichte traf sie auf ausgiebige Vorarbeit. Nicht nur der deutsche Süden, nicht nur die bayrischen und österreichischen Alpenländer waren längst im Sinn der Zeimatkunst bearbeitet worden, Bayern zuletzt bezsonders durch Ludwig Ganghoser, Osterreich durch Rosegger.

Blog Einstellung auf einen ganz tleinen Sled Erde konnte unbedingt als neue Wendung gelten. An norddeutscher Seimattunft läßt sich das beobachten. Reuter hatte Medlenburg dichterisch ausgemunzt, Storm seine Areise freilich schon viel enger gezogen, indes mehr angedeutet als ausdrücklich hervorgehoben, daß er sich auf friesisches Land und friesische Menschen beschränte. Frenssens "Jorn Uhl" hingegen will den Bauern aus der Gegend von Meldorf festhalten. Als Gorch Sock den Nordseessischer vom Sinkenwerder bei Samburg hinzugewann, wurde ihm schon dieser neue Schritt zu etwas ganz Vereinzeltem als wichtige Leistung ans gerechnet.

Um besten tonnte eine Karte der deutschen Lander, die sorglich die Namen der Dichter und die Titel der Erzählungen aus dem Areise der Beimattunft an den Orten und in den Gegenden einzeichnete, in denen diese Erzählungen spielen, die Arbeit der Beimattunft versinnlichen. Sie hätte auf norddeutschem und besonders auf nordlichstem deutschen Boden viel unterzubringen.

Sier feien nur wenige namen und noch weniger Titel genannt. Schleswig-Bolftein ift der Boden der Beimattinder Timm Aroger und Belene Doigt-Diederichs. Ottomar Enting, in Riel geboren, fiedelte feine Erzählungen zuerft an der Watertant an, ging dann aber auch tiefer binein in norddeutsches Binnenland. Die Luneburger Beide ift das Gebiet Karl Sobles und des Westpreußen Germann Lons. Oftelbisches Land, besonders ostelbisches Juntertum zu zeichnen war Spielhagen längst bemubt gewesen. Sudermann folgte ibm nach wie im Draina fo vor allem im Roman. Sontane gewann dem Stoffgebiet bis gulett neue Seiten ab. Ompteda macht einen Zweig aus dem Geschlecht der Epfen gu oftelbischen Gutsbesitzern. Auch Polenz' "Grabenhäger" (1897) gebort diesem Umtreis an. Polenz' eigentliches Gebiet ist die Oberlausit. Bier fpielen fein Dastorenroman "Der Pfarrer von Breitendorf" (1893) und die Dorfgeschichte "Der Buttnerbauer" (1895). Un die deutsche Oftmart wagte fich Klara Diebigs Roman "Das schlafende Beer" (1904). Eifel und Niederrhein jedoch bedeuten den eigentlichen Juwachs, den sie der Beimatkunft brachte. Landschaft und Menschen sind da aufe engste vertnupft. Doch wie bei Timm Aroger oder bei den Dichtern der Luneburger Beide liegt ein stärkerer Ton auf der Landschaft. Die Menschen des Soben Venns erscheinen in Klara Viebigs Zeichnung vollig wie Auswirdungen der Landschaft. Abeinland ist auch der Boden, auf dem sich Audolf herzog bewegt; im Wupperund Auhrtal fpielen seine Samilienromane "Die Wistottens" (1905) und "Die Stoltenkamps und ihre Frauen" (1917).

Wilhelm Solzamer bringt die Bergstraße, Adam Karrillon den Odens wald hinzu. Beide fußen auf ihrer heimatlichen Scholle. Emil Strauß verweilt bei seiner Vaterstadt Pforzheim. Daneben wirtt Sermann Sesse schon wie eine Ausnahme, wenn er, geburtig aus Calw, seinen "Peter Camenzind" an den Vierwaldstättersee verlegt, ebenso der Koblenzer Sersmann Stegemann mit seinen Oberelfässer Erzählungen. Schwaben selbst war ja längst deutscher Dichtung in seinen Sonderzügen geläusig. Sersmine Villinger, die schon 1880 begann, setze nur überliesertes fort. Das gegen weilen Jatob Wassermann und Sophie Soechstetter, die nach ihrem ganzen Wesen wenig von Seimattunstlern an sich haben, gern in Franken und schenten diesem Land liebevolle Verklärung.

Schlesien, das Land der Bruder Sauptmann, tommt in Sermann Stehrs Erzählungen nicht echter, doch die Art seiner Menschen in noch tiefer sich einwühlender Charatteristit heraus.

Die große Mehrzahl der genannten Seimatdichter verharrt beim Bauern oder beim Kleinstädter. Aber ist das Abbild Lübecks und seines Patriziats in den "Buddenbroots" nicht auch Seinnatunst, die voll Entsdeckerfreude Eigenheiten eines deutschen Erdenwinkels aufspurt? Ompstedas "Sylvester von Geyer" und "Cacilie von Sarryn" (1902) führten in das Leben des Dresdner Abels und sächsischer Offiziere ein mit der Absicht, ein wenig bekanntes Stuck deutscher Gesittung und Gesinsnung zu entschleiern. All das blieb der Weltstadtdichtung und ihrem aussländischen Anstrich sehr fern.

Schwieriger wurde es Wiener Dichtern, neben den Schopfungen Schnitglere und feiner Genoffen eine Beimattunft gu treiben, die auf alle fremdländischen Antlange an französische impressionistische Seelentunst verzichtete. Bodenständig, wie das Schlagwort des Zeitalters lautete, waren fcon Schnitzler und fein Areis gewefen. Es blieb nur übrig, entweder in die Vergangenbeit oder in die Provinz zu gehen oder beides zu verbinden und die Vergangenheit der Provinz darzustellen. Auch auf diefen Wegen hatten Marie von Ebner, Saar, Anzengruber, Rofegger, I. J. David und andere ältere Erzähler längst sich bewegt. Adam Müller= Guttenbrunn, geboren zu Guttenbrunn im ungarischen Banat, befann fich, den Sechzig nabe, nachdem er in Wien lange auf andern Gebieten verweilt und nur 1896 deutsche Aulturbilder aus Ungarn veröffentlicht hatte, um 1910 feiner deutschen, ins Ungarifche und Glawische eingesprengten Seimat und erzählte von ihrer Gegenwart und ihrer Vergangenheit. Emil Ertl, ein echtes Wiener Kind, wählte die Justande seiner Vaterstadt im Zeitalter Mapoleons I. und des Biedermeiertums, schob das Rulturgeschichtliche stärter in den Sintergrund als Muller-Guttenbrunn, behielt jedoch genug bei, um der gleichzeitigen Moderichtung erneuerten Biedermeierstils gerecht zu werden. Unvertennbar wetteiferte er mit den Anfangen der "Buddenbroots", die in ausgiebiger Abzeichnung von Wohnungseinrichtung und Gewandung den Biedermeierstil vergegenwärtigen. Eine gange Reihe Wiener Ergablungen aus gleicher Zeit schloft fich an. Das judifche Berlin der Biedermeierwelt erstand zur felben Jeit in Georg Bermanns "Jettchen Gebert" (1906) und in deren Sortsetzung "Senriette Jacoby" (1908), abgezeichnet mit einer Sulle kulturgeschichtlicher Juge. Josef August Lur ging zuerst an frische Verlebendigung der Gegenwart seiner Vaterstadt Wien, schritt dann aber weiter nicht zu bloß tultur= geschichtlicher Erzählung, fondern zu geschichtlichen Gestalten aus der tunftlerischen Vergangenbeit Wiens, zu Grillparzer und Frang Schubert. Auch das fpielte in biedermeierhafter Umwelt.

Die entscheidende Wendung, durch die aus bewußter Beimattunft

sich eine Wiedergeburt des geschichtlichen Romans vollzog, des lange Zeit fast mißachteten Zweiges der Erzählungstunst, geht zurück auf Enrita von Sandel-Mazzettis Erzählungen, zunächst auf "Jesse und Maria" (1906). Ober- und Niederösterreich, und zwar vor allem die Grenzgegenden der beiden Kronländer sind ihr Gebiet; das Zeitalter der Gegenresormation wird von einer strengen Katholitin mit der vollen Wucht seiner Barocktunst eindringlich verlebendigt; doch fast könnten die österreichischen Prostestanten der Zeit für ihre eigentlichen Lieblinge gelten. In "Jesse und Maria" und in der Nachsolge, die von ihr diesem Roman gegeben wurde, stößt entweder der Protestant mit der Katholitin oder der Katholit mit der Protestantin zusammen. Der Mann ist der Ungestüme, Jähe, Graussame; die Frau ist halb Engel, halb Märtyrerin, ist das Beruhigende und Beseligende, auch wenn der Mann sein wildes Gebaren mit dem Tode zu büßen hat.

Das ofterreichische Kronland wußte der Beimattunft noch anderes zu bieten. In Brag batte am Ende des 19. Jahrhunderts Wilhelm Sifcher, der zwar nicht in Steiermart, aber nabe der fteirischen Grenze in Ungarn zur Welt gekommen war, von epischen Versuchen aus anderer Welt sich zu Grager Movellen gewandt, die gern aus der Geschichte der Vergangenheit schöpften. Das neue Brag, und in ihm Menschen, die mit der Saltung der Menschen Schnitzlers und seiner Gefährten fast gar teinen Jusammenhang haben, erstanden in Rudolf hans Bartichs Roman "Jwolf aus der Steiermart" (1908). Es überraschte, daß in einer deutschen Stadt Ofterreiche, nicht in einer dorflichen Umgebung so viel Ursprungliches und Araftvolles, zugleich so viel geistige Regsamteit sich tundgab, die mit dem muden Gebaren der Wiener Raffeebausmenfchen nichts gemein batte. Jum erstenmal dämmerte die Ertenntnis, die seitdem von Bermann Bahr in die Worte gefaßt wurde, Wien fei tein Auszug oder Abrif Ofterreichs, auch tein Portal oder doch ein blindes, ohne Eingang, bloß die reprafentative Schauwand Ofterreichs.

Freilich bewies Bartsch sofort durch seine "Saindlinder", daß ein Grazer Dichter auch auf Wiener Boden Personlichteiten antressen tonne, die ihm und den zwolf aus der Steiermart verwandter sind. Seitdem melden sich auch aus Wien träftigere und ungebrochenere Naturen in der Erzählung an. Otto Stoessel zeigt diese Seite Wiens, wenn er es nicht vorzieht, mit steigendem Sartasmus Sumpspflanzen zu geißeln, die auf Wiener Boden gedeiben, und sich als geistiger Nachbar des scharssinnigsten und scharssen der zerstörers aller schönklingenden Worte und grimmigsten Verneiners des Wiens der Hofmannsthal und Schnigler zu bewähren, des Serausgebers der "Sadel" Karl Kraus.

Die Prager Zeimatdichtung ging in größerem Sinn erst auf, als der geschichtliche Roman wieder zu voller neuer Blüte gelangt war. Doch Gustav Meyrinks "Golem" (1916), überreich an Prager drelichen Stimmungen, hat ganz andere Jiele als alle Zeimatdichtung. Seine Ansätz zu novellistischer Ausschöpfung Prags bot in seinen Anfängen Rainer Maria Rilke, auch Mar Brod.

Wirkliche Entdedungen waren auf nichtdeutschem Boden, im ofterreichischen Neuland von Bosnien und Serzegowina zu leisten. Franz Königsbrunn-Schaup nahm diese Aufgabe vom Standpunkt einer Spottdichtung gegen die Beamten und Offiziere, die von der Regierung Ofterreich-Ungarns in das besetzte Land gefandt wurden. Mit seiner ganzen Feinfühligkeit und mit erlesener Kunst, die unberührte Idylle des sonnigen Morgenlands in den Seelen seiner Bewohner zu erschließen, erzählte Robert Michel von den "Säusern an der Dzamija" (1915).

Die Schweizer Dichter konnten über die bernische, richtiger Emmentaler Zeimatdichtung Jeremias Gotthelfs nur hinausgelangen, indem sie andere Kantone beranholten oder indem sie noch eifriger als Gotthelf in die Vergangenheit zurückgingen. Gottsried Keller hatte, soviel Jüricherisches in seinen Dichtungen besteht, mit Willen jede Einengung auf einen bloßzüricherischen, ja auf einen bloßschweizerischen Standpunkt jederzeit abgelehnt. Dennoch dürfte die Schweizer zeimatkunst immer noch sich ihm verwandter sühlen als dem Novellisten der Geschichte des Auslands, vor allem der italienischen Renaissance: Konrad Jerdinand Meyer. Um wesnigsten im "Jürg Jenatsch", am deutlichsten in der "Versuchung des Pescara" ist Meyers Absicht zu beobachten, eine zöhe zu ersteigen, von der er auf beengtes, weltsremdes Schweizertum mit liebenswürdiger Ironie herabblicken konnte.

Am wenigsten bebaut war, sieht man von Graubunden und dem Engadin ab, die Alpenlandschaft der Schweiz. Dem Jüricher Ernst Jahn lag nach jahrelangem Aufenthalt in Goschenen nabe, Urner Land und Urner Menschen mit Antlängen an die Welt Roseggers und der obersbayrischen Dorsgeschichte in die Dichtung einzusühren; er ging zu einer Jeit, da die hundertjährigen Gedenktage dem Schweizer die bewegten Tage französischer Einfälle in die Schweiz wieder ins Gedächtnis riesen, nicht ohne auffällige Anachronismen in diese Vergangenheit zurück, wandte sich indes bald dem neuern Jürich zu, um den Gegensatz des Patriziats und des Kleinbürgertums der Stadt zu ergründen; Keller hatte das unterlassen, J. V. Widmann es für Bern in seiner Erzählung "Die Pastrizierin" (1889) geleistet. J. C. Seer, Sohn der Umgegend von Winterstur, nahm in den Schweizer Alpenroman noch mehr taugliche Jüge aus

den ofterreichischen und oberbaprischen Alpendichtungen auf als Jahn. Die Urschweiz als tatholische Landschaft zu fassen und sie der reformierten Schweiz entgegenzuhalten, versuchten mit Erfolg zuerft Meinrad Lienert und Seinrich Sederer. Sie wirten ursprünglicher als Jahn und Seer, sie haben mehr Eigenes und Neues zu sagen. Walther Siegfried wahrt in den Erzählungen aus seiner Vaterstadt Josingen den Grundzug der Schweizer und auch Jahns wie Seers: eifrige Tatigteit fur das Vaterland, Arbeit um der Seimat willen zu verklären.

Etwas ganz Neues versuchte zu Beginn des Jahrhunderts Rudolf von Tavel. Ihm ergab sich, wieviel von dem Wesen des Berner Patriziats seiner Jeit immer noch getreues Abbild der Lebensgewohnheiten aus der großen Jeit der Berner Patrizier vor der Französischen Revolution und vor deren Wirtungen auf die Schweiz war. Er nahm Modelle aus seiner nächsten Umwelt und nutzte sie zu Erzählungen aus der Jeit um 1800. Von der großen Mehrzahl der Schweizer Novellisten, auch von Gotthelf wich Tavel ab, indem er die Mundart wie Fritz Reuter vom Anfang bis zum Ende durchführte; die Abstusungen zwischen der Sprache der Patrizier mit ihrer Neigung, französische Wendungen einzubeziehen, und der derberen Rede der andern Gesellschaftsschichten Berns dienten dem glücklichen humoristischen Grundton.

Abolf Vögtlin, Jatob Boßhart, Alfred Juggenberger, Johannes Jegerlehner und viele andere bauten die Schweizer Zeimatdichtung weiter aus. Otto von Greverz wetteiferte mit Tavels Erzählungen in bernsdeutschen Lustspielen. Einen starten eigenen Ton fand der Baster Jatob Schaffner. Er blieb nicht in der Zeimat und bei dichterischer Gestaltung eigenen Erlebens stehen ("Konrad Pilater" 1910), sondern wagte sich schon 1911 an einen kulturgeschichtlichen Roman aus der Jeit nach dem Dreißigjährigen Kriege, der in kraftiger, zuweilen grotester Jeichnung die Barockstimmungen Enrika von Zandels anklingen läßt, zugleich gut schweizerisch gesellschaftliche Erziehung treibt.

Ju geschichtlichen Romanen schritten bald auch Schweizer Frauen vor: Grethe Auers "Bruchstude aus den Memoiren des Chevalier von Roquesant" (1907) gaben den Jusammenhang mit der Schweiz fast ganz auf, Maria Waser-Arebs erdichtete ein Stud Geschichte des Gesschlechts der Waser in der Erzählung "Anna Waser" (1913). Beide erweckten den Eindruck, ihre freien Erfindungen seien alten echten Besrichten entlehnt.

Eine beträchtliche Wandlung tam in Schweizer Erzählung am Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts. Ihre Träger find Robert Walfer und Albert Steffen. Romantisches Träumen hatte der

Schweizer Dichtung immer noch recht fern gelegen, auch wenn sie von Menschen berichtete, denen es im Leben nicht gluden will. Die wechselnden Seelenlagen tunftlerisch fühlender, aber gebrochener und uneinsbeitlicher Naturen drangen jetzt auch hier an die Oberstäche. Das lentte von der Seimatkunst ab. Seelische Stimmungen und Verstimmungen, gegen die das Schweizer Wesen sich die dahin träftig gewehrt hatte, setzten sich durch. Der "Grune Seinrich" ist weit urwüchsiger und tennt noch nicht den Reiz vieler neuartiger Kindrück, die hier zu seinerfühlten Krlednissen werden. Franzosen und Russen wirten nach. Verwandtschaft mit Jacobsen macht sich bemerklich. Solche Gefühlsverästelungen liegen sast nur dem Städter; und schon das scheidet diese Dichter von der Mehrzbeit der Schweizer Seimatkunstler. Steffen ging zulezt weiter zu einem Roman, der im Rahmen sorgsam abgestufter Seelenstimmungen Fragen der Weltanschauung zu beantworten sucht.

Gegenfätze tunstlerischen Sormens besteben naturlich innerhalb der großen Anzahl von Erzählern, die bier als Vertreter der Zeimattunst angeführt sind, aber auch innerhalb der Romane und Novellen, die aus einer einzigen Sand auf dem Seld der Seimatdichtung hervorgingen. Vieles ist schlechthin nur Unterhaltungsliteratur. Mehrfach begnügten sich Dichter, denen ein gutes Wert geglückt war, mit Wiederholungen oder gar mit Verwässerungen. Meistens sahen sie sich nach einem ersten Erfolg zu raschem Weiterarbeiten gedrängt; sie nutzten es aus, daß sie in der Mode waren.

Die tunftlerischen Mittel, die den Zeimatdichtern zu Gebote steben, sind sehr verschieden. Anlehnung an das Ausland tommt vor, ja wird ausstudlich von diesem oder jenem in Anspruch genommen. Wie Klara Viebig bewußt von Jola lernte, so bezeichnete Timm Kröger neben Jacobsen auch Björnson, Tolstoi, Daudet, Maupassant als seine Anreger. Seine deutschen Vorbilder sind Storm und Liliencron.

Raabe, Fritz Reuter und Storm sind die wichtigsten Wegweiser der norddeutschen Zeimatkunft. Sie legten langsames Sortschreiten des Berichts nabe. Frenssen geht ins Breite, weil ihm von der Ranzel ber aussührliche und umständliche Wortgebung geläusig ist. Spitz und witzig parodierte Meyrint die Gewohnheit Frenssens, auf weiten Umwegen sich den Tatsachen zu nähern, die er eigentlich mitteilen möchte, und dann in mehrsacher Wiederholung das Wichtige, zuweilen auch Unwichtiges noch einmal und noch einmal zu sagen. Der Naturalismus förderte dieses Auseinanderziehen, auch wo nicht die bedächtige Art und Weise nördlichsten Deutschtums im Sintergrund steht. Mit Andacht verzeichnet Ompteda in "Sylvester von Geyer" das Unbedeutende in der Lausbahn eines fäch-

fischen Radetten, der es die zum Leutnant bringt und fruh stirbt. Mag einst diese Aussührlichkeit wie ein neuer und wichtiger kunstlerischer Griff erschienen sein, wie die eigentliche Aufgade des Erzählers, der mit wissenschaftlicher Strenge die Bräuche einer gesellschaftlichen Schicht bucht: heute erweckt so viel Sachlichkeit die Ungeduld des Lesers, der innerlich stärter angesaft sein möchte.

Norddeutsche Erzähler, die wie Gorch Sod einen vergessenen Erdenwinkel für die Dichtung hinzugewinnen, geben noch weiter. Kapitel
reiht sich an Kapitel, und immer ist es noch derselbe Tag, nicht im bewegten Leben eines Tatmenschen, nicht im reichen Seelenleben eines
kraftvollen Erlebers, sondern im kindlichen Spiel eines Knaben von
wenigen Jahren. Nicht wie bei Reuter kann sich die Ausführlichkeit auf
das Recht humoristischer Erzählung berufen, die seit Sterne und länger
den Sumor durch Umständlichkeit steigert. Sast wird es zu viel des bedächtigen Auskostens einzelner Lebensaugenblicke. Nicht immer entschädigt
für das saumselige Vorrücken eine seelische Seinkunst, die in den Menschen
so tief hineindringt und zugleich künstlerisch so rein auszubauen versteht
wie Ottomar Entings ernstes Schaffen.

Beimattunft ift fast durchweg Eindrucktunft, die das Leben abzeichnet, aber dem Menschen teine Jiele stedt. Doch grenffen verleugnet den Prediger nicht und ruft zu Sittlichleit und volltischer Tat auf. Sein Roman "Hilligenlei" (1906) geht weiter ins Religiose und erzählt das Leben Jefu, wie es in einer grubelnden norddeutschen Bauernfeele fich spiegeln tann. Gedacht ift der Verfuch als Grundlage einer Wiedergeburt des Deutschen. So finden gragen der Weltanschauung Raum in Ergählungen, die ein besonderes Stud deutscher Erde und deffen Bewohner 3um Vorwurf haben. Gerhart Sauptmanns Beruf, das Wefen des Schlesiers zu ergrunden, betätigt sich auch in seiner Darstellung relis giofen Wahns "Der Marr in Christo Emanuel Quint" (1910). Sie ist mehr als treue Wiedergabe von Beobachtungen, sie nimmt zwar nicht einen festumfdriebenen Standpuntt gu den geschilderten Borgangen ein, wahrt vielmehr den Standpunkt unparteilschen Verstehens, verrat indes ein startes inneres Verhaltnis zu Fragen des religiofen Arbens, wie es sich auch in Sauptmanns "Armem Seinrich" antundigt. Als rechter Eindrucksbichter überläßt Sauptmann bennoch dem Lefer, die Dentfolgerungen zu ziehen, doch auch sich zu fragen, wieweit sich überhaupt Sauptmanns eigentliche Meinung erfassen lagt. Sauptmann meidet schier mit Willen im "Armen Beinrich" wie in der "Verfuntenen Glocke" auch jede genauere Umschreibung der sittlichen Jiele, die seinen Belden vorschweben, er bleibt bei gleichnishaften Andeutungen steben. Er will das Leben abspiegeln, er

will nicht betennen. Mehr Jeug zum Betenner hat sein Bruder; Karl Sauptmanns Roman "Sinhart der Lächler" (1907) ist aus einer startbetonten Weltanschaumg beraus geboren, begnügt sich indes, seelisches Werden mit ungewöhnlicher Jartheit der Liniensührung zu verraten und gewinnt dadurch gleichfalls die empfangende Gebärde des Sindruckstünstlers. Das Jiel, das ein einsiedlerischer Sinnierer zuletzt erreicht, ist nicht tatkräftiges Bezwingen des Lebens, sondern frohes Bejahen des Glanzes der irdischen Dinge, Liebe zu dem Sest der Mühsal, das im Leben sich auftut. Sin Meister seinsühliger Empfänglichteit liegt Sinhart zuletzt mit sieghaftem Lächeln im Grabe.

Tauchen auch in diefem umphilosophischen Zeitalter Wunsche auf, über lette und bochfte Fragen der Vernunft Bescheid zu erhalten, tundigt fic das metaphyfifche Bedurfnis zunächft auf religiofem Gebiete an, so gestaltet sich fester und greifbarer, was unmittelbar aus dem technisch aufwärtssteigenden Leben erwachst. Mar Eyth steigerte die Dichtung vom Schaffen der Techniter. Mar Maria von Weber, der Sobn Karl Marias, hatte schon um 1870 begonnen, die reichen Eindrucke, die er im Dienste Sachsens, Ofterreichs und Preugens auf dem geld des Kifenbahnwefens gewonnen hatte, zu Stiggen dichterischer Art zu verwerten. Eyth ging am Anfang des 20. Jahrhunderts weiter zu Romanen, die feine eigenen Erlebniffe spiegelten oder aber ein Stud Dergangenheit aus der Welt technischer Erfindungen. Er wollte auch auf diesem gefährlichsten Gebiet die flucht vor dem Trivialen hemmen. Er gewann der mechanifierten Wirklichkeit neue dichterische Werte ab. Technische Erfindungen waren icon vielfach in den Roman eingedrungen. Sogar der Schweizer Alpenroman bezog fich gern auf fie. Im Mittelpuntt von Walther Siege frieds "Um der Beimat willen" (1898) und von J. C. Beers "An beis ligen Waffern" (1898) steben Aufgaben, die fich in den Vor- und in den Socialpen dem Techniter stellen. Wetteifernd mit Jola versente Rudolf Bergog die Gerausche und Geruche der Bande und der Schwerinduftrie in den Seimatroman und fuchte vom Standpunkt des Unternehmers Leben und Lebensanschauung des Arbeiters zu ergrunden. Den Baumeister deutete, und zwar icon mit Mitteln, die über die Eindruckstunft hinausgingen, Josef Pontens "Babylonischer Turm" (1918). Die Arbeit der Maschine ist dem Gegenwartsmenschen zu wichtig, als daß sie nicht auch in neuesten Romanen anzutreffen ware. Bernhard Kellermanns "Tunnel" (1913) nahm Jules Vernes halbvergeffenen Brauch auf, technische Sochftleistungen traft der Phantafie noch zu steigern und Taten der Technit, die vorläufig wie etwas Unmögliches erscheinen, zum Gegenstand von Romanen zu machen. Sein Tunnel soll Amerika mit Europa verbinden. Weist Rellermanns

Roman schon vereinzelte Jüge der Ausdruckstunft, so gewinnt Alfred Doblin in "Wadzels Kampf mit der Dampfturdine" (1918) die Voraussetzungen einer überbewegten Groteste, die etwas breit geraten ist, der Maschinenswelt ab. Ganz eigenartig ist der Versuch Wilhelm Vershosens, in seinem "Senriswolf" (1914) der Geschichte eines großen technischen Untersnehmens die Sorm bloßen Abdruckes von Briefen, Telegrammen und Geschäftsberichten zu leiben und gleichwohl die dauernde Spannung einer geschlossenen Erzählung zu erreichen. Das ist ganz realistisch und doch nicht bloße Kindruckstunst; denn völlig ausgeschaltet ist das Drum und Dran der Vorgänge, in dessen Ausmalung Kindruckstunst sich nicht hätte genugtun tönnen.

## Srauen

Mit frischerem Mut als Männer wagten sich Frauen an philosophische Fragen und an Versuche, sie zu losen. Noch näher lag ihnen freilich, die neue Stellung, die der Frau am Ende des Jahrhunderts im geistigen Leben zugefallen war, und die gesellschaftlichen Folgen zu erörtern, die sich aus dieser Stellung ergeben. Die Frau hatte manches nachzuholen, was dem Manne für erledigt und überwunden galt. Sie scheute nicht vor dem Vorwurf zurück, durch philosophisches Denken nur getane und abgetane Arbeit zu wiederholen. Jeitweilig schien es, als sollte auf die Frau ein ganzes Arbeitsgebiet übergeben, das bis dahin von Männern und besonders von Deutschen sleißig bedaut worden war. Die Frau bewies so viel Seinssinn und Empfänglichkeit für Künstlerisches, besonders für Fragen der Dichtlunst, daß etwa angesichts der Arbeiten Ricarda Suchs, die um 1900 der deutschen Romantik eine neue Würdigung erkämpsten, ein kluger Zeitsbeobachter fragen konnte, ob die Geschichte geistiger Bewegungen und ihrer dichterischen Ergebnisse nicht künstig der Frau überlassen werden sollte.

Srauen waren an dem neuen deutschen Roman in genügend reicher Unzahl beteiligt, um die Frauenfrage zu einem Lieblingsgegenstand des Romans zu erheben. Mietzsche, den die Jeit sonst gern anrief, hatte gerade dem Weibe, das dem Manne ebenbürtige Genossin sein will, widersagt. Um so mehr lockte es dichtende Frauen, die geistige Bedeutung des Weibes zu erweisen. Wenigen nur glückte es, wirklich Meues nach dem Aufschlußzreichen, das von Männern verraten worden war, über die Frau vorzusbringen. Ein Arzt wie Arthur Schnigler nimmt es da leicht mit vielzgenannten Vertreterinnen des Frauenromans auf. Wie rasch eine Dichterin von einem verheißungsvollen Anfang ins Romanhafte übergehen kann, bewies Agnes Günthers vielbeachtete Erzählung "Die Seilige und ihr

Marr" (1913). Ricarda Such verzichtet vollig auf die Kämpferstellung ihrer Genofsinnen, die nur zum kleinsten Teil an ihre Kunst heranreichen.

Luft und Kraft zu voller Singabe an einen Gedanten und an deffen, Durchführung bewies ichon Bertha von Suttner. Ihr Roman "Die Waffen nieder!" (1889) verkundete die Motwendigkeit des Friedens und das Unheil des Ariegs mit hinreißender Gewalt und machte Bertha von Suttner in einer Zeit, die von den Schreden des Briegs wenig gu fpuren betam, zur erfolgreichen Vertreterin der Friedensbewegung. In der Personlichkeit Bertha von Suttners gewann die grau eine ungewohnte Bedeutung fur das offentliche Leben. Belene Boblau fab gleichwohl und trot allen Errungenschaften, die dem Weibe im Wettbewerb mit dem Mann besonders am Ende des Jahrhunderts gufielen, in der grau nur etwas gesellschaftlich Unterdrucktes. Bloß fur ein Salbtier gelte die grau dem Mann. Belene Boblau hatte nicht immer eine gleich einseitige Ramp: ferstellung eingenommen, gab sie auch fpater wieder auf. Frischer Sumor trug ihre "Ratsmadelgeschichten" (1888), greifbar lebendige Bilder aus der Idylle Altweimars und aus der kleinen und kleinsten Umwelt Goethes und Rarl Augusts. Sie wurzeln in mundlicher Uberlieferung und beruhren sich in liebenswurdiger Wiedergabe scheinbar geringfügiger und doch ftarter Erlebnisse mit "Ifebies" (1911), dem Buche, in dem eigene Lebenserinnerungen, auch tiefaufwühlende, zu Wort gelangen. Als ftartfte Leistung Belene Bohlaus gilt ihr "Rangierbahnhof", der schon mit fühlbarer Absicht den feelischen Untergang einer tunftlerisch veranlagten Frau dem Manne zuschiebt, die Gebrochene freilich noch bei einem andern Manne Verständnis und Troft finden lagt.

Gabriele Reuter erzählte das Los der Frau, die dem Leben nicht gewachsen ist, weil die hohere gesellschaftliche Schicht, der sie entstammt, ihr die Araft nimmt. Auch in diesem Roman "Aus guter Familie" (1895) versündigt der Mann sich an der Frau. Noch "Die Jugend eines Idealisten" (1917) verrät, wie eifervoll Gabriele Reuter für das Recht der Frau einstritt: die Mutter, eine große Schauspielerin, macht ihren Sohn zu ihrem geistigen Geschöpf, er aber huldigt dankbar der Mutter, die ihm zugleich Gefährtin ist.

Bedwig Dohm und Dora Dunder versochten noch unverkennbarer die neuen Aufgaben der Frau. Daß die Frau als Dichterin von ihrem Gesschlechtsleben, auch von dessen Verirrungen betichten durse, suchten durch Erzählungen zu erhärten Maria Janitschet, Selene von Monbart, die sich Sans von Rahlenberg nennt, Margarethe Böhme und in letzter Steisgerung Else Jerusalem. Frieda von Bulow, Schwester der hochbegabten, frühverstorbenen Margarethe von Bulow, erzählt von Frauen, die sern

von Seimat und Jamilie sich ein neues Arbeitsfeld suchen; sie tam auf solchem Wege zur Erschließung eines neuen Gebiets deutscher Erzählungse tunft: des deutschen Kolonialromans.

Ricarda Buch gibt fast gar nicht dem Drang, die Welt und die Menichen zu werten und zu ihnen Stellung zu nehmen, in ihren Erzählungen Raum. Desto personlicher gehalten find ihre Schriften, die fich mit gragen der Weltanschauung oder des Seelenlebens auseinanderfegen. Aur noch in ihrer Lyrit tritt ihr eigenes Ich gleich unverhullt heraus. Weniger die Bucher über deutsche Romantit, weit mehr die Arbeiten "Natur und Geist als die Wurzeln des Lebens und der Runft" (1914) und "Luthers Glaube" (1916) fagen, was fie schätzt und was ihr wertlos erscheint. Wie grunds verschieden sie einen Menschen barftellt, wenn sie ihn vom Standpunkt ihrer Weltanschauung fast und wenn sie ihn zur Gestalt einer Dichtung macht, bezeugt ein Dergleich ihrer Schrift über "Wallenstein" (1915) mit den Abschnitten ihrer Dichtung "Der große Krieg in Deutschland" (1912-14), in denen Wallenstein auftritt. Die Erzählerin Ricarda Buch läßt die Dinge sich felbst aussprechen. Um ihre eigene Personlichkeit in ihren Schopfungen zu überwinden, stellt fie gerne einen Dermittler zwischen sich und ihre Gestalten und legt ihm den Bericht in den Mund. Schon in ihrer ersten gewichtigen Leistung, in den "Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jungeren" (1895) ift Ludolf nicht der Mittelpunkt des Dorganges, nur der Miterleber, der nach Jahren ergablt, was er mitangeseben hatte. Eine Samiliengeschichte lange vor den "Buddenbroots", aber aus verwandter Welt. Moch das Buch "Dita fomnium breve" (1903), nache mals "Michael Unger" betitelt, ergablt die Schichfale einer Samilie und gebort einer ähnlichen nordbeutschen Gefellschaftsschicht an wie der Lus beder Roman Thomas Manns. Doch die Umwelt ist in beiden Romanen Ricarda Buchs nicht nur in viel allgemeineren Jugen gehalten, auch weit weniger die Voraussetzung der Vorgange. Von naturalistischen Darstellungsmitteln bog Ricarda Buch sofort ab. Romantisch nannte man ihre Runft. Allein die Romantit hatte nie mit gleicher Inbrunft und gleicher Plaftit den ichonen Menfchen vergegenwärtigt. Es icheint mitunter, als wolle die Dichterin lebensbejahenden, blubenden und traftigen Menschen, die sich rudsichtslos ausleben, mit Mietzsche alles Recht gegen Weltfluchtige und Schwache einräumen. Die Umdichtung der alten Mare gartmanns von Aue tonnte in Ricarda guchs armem Beinrich den reuelos genießenden übermenschen als ihr fittliches Ideal erscheinen laffen. Ihre eigenen Bekenntnisbucher widerfprechen der Unnahme. Spielt fie doch auch gern im Wetteifer mit Gottfried Reller, den fie boch verehrt umd feinsinnig deutete, humoristisch mit ihren Menschlein, in ihren ersten

"Erzählungen" wie in den spateren "Seifenblasen". Wenn sie vollen Ernst walten läßt, setzt sie — wie schon im "Ludolf Ursleu" — Menschen in Bewegung, denen ein Gott um ihre Stirn ein ehern Band schmiedete, und die trothem einen berückenden Jauber ausüben. Sie sind Rätsel und sie sollen nicht erraten werden. Denn ein Grundzug von Ricarda Juchs Erzählungstunst ist, die tiese Klust zu weisen, die zwischen Mensch und Mensch sich auftut und restlose Ergründung einer Seele auch dem Verstrautesten unmöglich macht. Darum stellt sich ihren Menschen das Gefühl so leicht um. Engverbundene gehen unversehens auseinander, weil das Band, das sie vereinte, plöglich reißt. Und ebenso unbegreislich wie das Scheiden und Meiden erscheint eines Tages ein Wiedererwachen der alten Liebe.

Ricarda huch zählt zu den frühesten Wiedererweckern des geschichts lichen Romans. Mehr und mehr und in immer neuen Möglichkeiten des Ergahlens stellte fie ihre Dichtung auf den Boden geschichtlicher überlieferung. Italienisches ist ihr von frühauf bekannt, die Erlebnissorm des Italieners macht sich in vielen ihrer Erzählungen bemerklich und zwar meift im Widerspiel zu dem Lebensgefühl Morddeutscher, besonders der norddeutschen Frauenseele. 1906 begann fie die Reihe ihrer geschichtlichen Romane mit den "Geschichten von Garibaldi", 1910 folgte "Das Leben des Grafen Sederigo Confalonieri", einer Perfonlichkeit aus der Zeit des Risorgimento, dem sie turz vorber eine nichtdichterische Darstellung gewidmet hatte. Der Dreißigjährige Krieg führte fie endlich auf deutschen geschichtlichen Boden. Der umfangreiche Stoff ift auf drei Bande verteilt. Scheinbar planlos reiht sich Episode an Episode. Von einem Ende Deutschlands geht es zu dem entgegengesetzten und dann wieder gurud oder anderswohin. Aber in diesem Sin und Ber ift Absicht, wenn es auch nicht die strengere Bautunft anderer Romane der Buch übernimmt. Allmählich runden sich die Sauptgestalten zu geschloftnen Ganzen. Doch auch an den Mebenfiguren, deren Menge leicht verwirrt, bewährt fich Ricarda Buchs Aunft, die Menschen in scharfen Umriffen zu seben. Worte, Gebarden und Gefühlsleben diefer Kinder der Baroczeit gewinnen über die Grenzen der einzelnen Personlichteit binaus den Wert von Zeugniffen für das Zeitalter. Wie der große Arieg aus Vollfäftigen und Arafts strogenden allmählich ein gebrochenes Geschlecht von Lebensmüden werden ließ, enthullt sich in dem Buche, das berufen ift, spätern Zeiten als die eigentliche dichterische Erzählung vom Dreifigjahrigen Kriege zu gelten.

Eine Sonderstellung unter den dichtenden Frauen wie Ricarda Such nimmt Isolde Aurz ein, auch sie eine starte lyrische Begabung. In Tubins gen betam sie als Madchen zu fpuren, wieviel eine beengte Umgebung an

ihrem Geschlecht auszusetzen bat, fobald es eigene Wege zu geben sucht. Sie nabm es mit humor bin und griff nicht zu den Waffen, mit denen andere Dichterinnen ibre Bedruder betämpfen. Italien ift ihr zweite Beimat, italienischem Wefen zu befferm Verftandnis zu belfen, war ihre wie Ricarda Buchs Absicht; fie fublte indes ftart die Bemmniffe, die fich in Deutschland foldem Streben entgegenstellten, und wandte fich andern Bielen gu. Mit "Slorentiner Movellen" fette fie 1890 ein; fie tragen ibr, da sie ibre Stoffe aus der Renaissance nahmen, die faliche Machrede ein, fie fei Schulerin Konrad Serdinand Meyers, mabrend fie deffen Werte gar nicht tannte. Streng nach den Grundfaten ihres Vaters Bermann Aurg schob sie wie Walter Scott die großen geschichtlichen Dersonlichkeiten in den Sintergrund. Italiener, die fie mit eigenen Augen im Leben beobachtet hatte, entkleidete fie des zeitgenofsischen Gewandes und bolte aus ihnen beraus, was an Jugen des Renaissancemenschen in ihnen enthalten war. Micht wie Meyer suchte fie die Dergangenheit um ihrer selbst willen auf. Solgerichtig verzichteten ibre "Italienischen Ergablungen" 1895 vollig auf das Gefchichtliche und hielten fich unmittelbar an den Italiener der Gegenwart. Tiefer drang fie jett in die Seelen ein. Echtschwäbische Luft an trausen Märchengebilden, unvertennbare Verwandtschaft mit Morites gautelnder Phantafie, fruh von Isolde Kurg bewährt, drangt fich auch in ihre Ergählungen aus Italien ein. Einmal wagt fie fich auf den schwantenden Boden tranthaft erschutterten Ichbewußtseine, den im Zeit= alter von Sichtes Ich und Michtich Jean Paul und die Romantiker gern betraten. Sie tut es in einer Ichergählung. Ihre jungsten Gaben schopften aus dem reichen Schatz ihrer eigenen Erlebniffe, ftifteten auch ihrem Dater ein liebenswertes Dentmal.

## Lieblingsstoffe

Noch viel weniger als Aicarda Buch berührt sich Isolde Aurz mit Nietzsches Lehre vom Übermenschen. Weit eher als ihre tann die Renaissance A. S. Meyers mit Nietzsche verknüpft werden. Übermenschen nach Nietzsches Schlagwort beherrschen Sudermanns Romane wie sein Drama. Wirtlich neue Jüge sah nur sein Roman "Frau Sorge" (1887) dem Menschen, und zwar dem heranwachsenden ab. Während Sudermann sonst wesentlich Sortsetzer Spielhagens ist, sordert er hier die lange Reihe neuerer Erzählungen, die dem Ainde in die Seele leuchten. Wohl hatte Reller die ersten Seelenerlednisse des grunen Zeinrich so gut herauszgearbeitet, daß die wissenschaftliche Seelenkunde bei ihm in die Schule gehen konnte. Jetzt aber wurde, nachdem zuerst die unverstandene Frau, dann der unverstandene Mann dargestellt worden waren, dank den Neis

gungen des Jahrhunderts des Rindes das unverstandene Rind Lieblingsgegenstand der Erzählung. Schon die nachstältere Schicht deutscher Dichter hatte den Leiden eines Anaben ihren Anteil geschenkt, R. S. Meyer eine geschichtliche Novelle mit diefer überschrift zu Beginn der achtziger Jahre, ungefähr gleichzeitig Wildenbruch die Erzählungen "Kindertranen" veroffentlicht. Der Bollander E. D. Detter, der unter dem Decknamen Multas tuli schrieb, berichtete gleichfalls von den Leiden eines Anaben und lud zu Machfolge ein. Sudermanns Daul in "Frau Sorge" leidet unter ben Ents täuschungen, die ein phantasievolles Kind an sich und an andern erlebt. Aber das ist im Einzelnen auch mit voller Kraft dem Leben abgesehen: wie Paul zum erstenmal in das "weiße Baus" des vornehmen Gutonachbarn mitgenommen werden und endlich die Sonnenuhr erblicken soll, von der er so viel gehort; und wie er statt des Wunders, das er sich auss gemalt bat, einen grauen, unscheinbaren Pfahl gu feben bekommt, auf dem eine Art Holztafel angebracht ist. Oder wie er unmittelbar vor diesem Befuche zustande bringt, was ihm nie und nie gluden wollte: er tann pfeifen! Und wie er bann gefragt wird, was er benn tonne, und ftol3 von seiner neuen Aunst spricht, sie inzwischen aber wieder verlernt hat und vor Scham ungebärdig mit Sanden und Sugen um sich schlägt. Noch aber mifchen fich in diese Bilder aus dem Erleben eines Rindes, das in engen Verhältnissen aufwächst und fruh zu altklugem Verzichten sich erzieht, teine Untlagen.

Eher erscheint in Banno, dem jungsten der Buddenbrooks, der ju gart geraten ift fur diese Welt, ein Opfer der Schule und des Saufes. Emil Strauß in "Freund Bein" (1902) und Bermann Beffe in "Unterm Rad" (1905) machen Schule und Haus schon verantwortlich für das freiwillige Ende Beranwachsender. Die Frage fundigt fich an, ob nicht scheinbar Unbegabte nur Opfer der Aurgfichtigkeit ihrer Erzieher find, denen es nicht gegeben ift, die mabre Begabung gu ertennen. Wahrend dann die Aluft zwischen einem nichtverstehenden Alter und einer Jugend, die in sich nur das wehrlose Opfer unverständiger Bevormundung erblidt, fich mehr und mehr vergrößerte, drangten fich zugleich in die Beschichten von leidenden Rindern die feelischen Bemmniffe ein, die mit dem Erwachen des Geschlechtstriebs zufammenhängen und abermals von Eltern und Lehrern falfch angefaßt werden. Frant Wedefinds Auftrittfolge "Srublings Erwachen" legte ichon 1891 ichonungslos die Gefahren bar, die den Beranwachsenden beider Geschlechter täglich droben, unter Um: ständen gerade die Soffnungsvollsten ins Verderben treiben tonnen. Dittor Wall, Ostar A. S. Schmitz, Robert Mufil und Martin Beradt ergählten von Anaben, die an fruberwachter und migleiteter Sinnlichkeit gugrunde

geben. Friedrich Such verharrte näher dem Bilde, das von Thomas Manns Lubecker Roman einem tranthaft empfindlichen, seelisch belasteten Knaben geschenkt worden war, besonders in der dritten seiner Erzählungen von Kindern, in "Mad" (1907). Wie seinfühlig indes hier verborgene Stimmungen einer Knabensele enthüllt werden, ihre Wünsche, Sossenungen, Entbehrungen gehören einer Verfallsnatur an, die sich noch hypochondrischer als Sanno Buddenbroot in ihre Schmerzen vergräbt. Noch weiter ging Rainer Maria Rilte in der Jeichnung des Knaben Malte Laurids Brigge (1910); unvergleichlich echt erfühlt, ersteht das Kind, dessen Erinnerungen ewiges Krankenlager, endlose Nachmittage und Siebernächte sind. Aber auch was minderbelastete Kinder erfahren: Freude, die man empfinden soll, weil es so Sitte ist, tatsächlich aber nicht empfindet; zur Seier eines Geburtstages Jusammensein mit andern Kindern, die man kaum kennt, die verlegen sind und verlegen machen; Besuch, für die man hereingerusen wird, die einen drollig sinden, wenn man gerade traurig ist.

Von Ailte geht es in steter Steigerung solcher Beobachtungen weiter in neueste Dichtung. Erzählung, aber auch Lyrit und Drama werden immer mehr, sobald vom Verhältnis des Aindes zu seiner nächsten Umwelt die Aede ist, ergreisende Betenntnisse eines unverschnlichen Gegensatzes. Wie zwei Pole, zwischen denen teine Verbindung möglich ist, steben sich Alter und Jugend gegenüber. Als Opfer und als Antläger aber erscheint die Jugend.

Urgesund gibt sich neben den Abbildern einer verfallzeitlichen Kindheit die Geschichte der Jugend Joggelis, die von J. C. Beer 1902 wie ein Stud Dichtung und Wahrheit aus dem eigenen Erleben des Verfaffers vorgetragen wurde. Es ift das Rind, das ratlos und unberatbar der Welt gegenübersteht, fogar der eigenen liebevollen Mutter für rettungslos verloren gilt, eines Tages aber als Dichter erkannt wird und dann alle Befürchtungen zuschanden macht. Der alte Widerspruch zwischen der Phantasie eines Kindes und dem Alltagsleben wird nicht ohne Weichheit vorgetragen und voll Mitleid mit fich felbst. Diel frischer wirkt die Geschichte eines Wiener Anaben, der fich rafch in ein festes Verhältnis gum Leben hineinfindet, gulett auch eine bescheidene Unstellung gewinnt, die feiner Abtunft nicht widerspricht: Otto Stoeffle "Morgenrot" (1912). Ein kleiner Erlebnistunstler genießt die Welt von dem Augenblick, in dem er buchstäblich zum erstenmal das Licht der Welt erblickt, mit der unbetum= merten Erlebnisfreude von Eichendorffs Taugenichts. Go wird ihm Eichendorffs reizvolle Versinnlichung des "Ich hab' mein' Sach auf nichts gestellt" zu einer Offenbarung feiner eigenen Perfonlichteit. Die Schule hindert den strammen Burschen nicht, mit Altersgenoffen ein abenteuers

lustiges Indianerleben zu führen. Er hat auch genug Kraft, einen andern Anaben aus verdüstertem Dasein zu frischem Teben aufzuweden. Freundsschaft ist ihm mehr als Liebelei; und so bestehen für ihn nicht die Gesfahren erwachender Sinnlichkeit. Wien und in glüdlichen Ferienmonaten ofterreichische Dorflandschaft werden ihm zu starten, tiefempfundenen Einsdrücken.

In einer noch ausgeprägteren Umgebung, in Wurzburg, erleben die Anaben von Leonhard Frants "Käuberbande" (1914) Verwandtes. Doch schon macht sich die stärkere innere Bewegtheit neuester Dichtung mit ihren träftigeren, schauerweckenden Reizen sublbar. Stoefst läßt sein "Morgen-rot" ins Breite und Unübersichtliche zerfließen, Frant zielt auf geschlossenere Wirtung.

Noch schärfer ausgeprägt ist die Umwelt, in der R. E. Franzos' "Pojaz" (1905) aufwächst: in starrstem und armstem galizischem Judenstum wirkt frühdetätigte Schauspielerbegabung nur wie etwas Komisches, schier Verächtliches; der arme Pojaz stirbt in dem Augenblick, da ihm bewußt wird, wozu er berusen war. Galizisches Gettoelend in seiner Wirstung auf einen Knaben spiegelt sich auch in Erzählungen Sermann Blumenthals.

Wie Befreiung wirkt neben all dem Dustern, das von andern aus der Anabenzeit und von dem Druck der Schule und der Jamilie berichtet wird, der derbe und trockene Jumor von Ludwig Thomas "Lausbubengeschichten" (1904) und seiner stoffverwandten Erzählungen.

Seelen Beranwachsender entfalten fich wie in "Trau Sorge" in den vielen Romanen, die von der Entwicklung eines gangen Menschenlebens berichten und das Lieblingsgebiet neuerer Ergählung ausmachen. Sudermanns Roman eröffnete einen Weg, von dem abzuweichen nicht leicht war. "Iorn Uhl", der vier Jahre später auftrat, dedt sich trot vollig verschiedener Umwelt, und trogdem eine ganz andere gesellschaftliche Schicht vorzuführen war, im wesentlichen mit "Frau Sorge". Ein Gedruckter und Einsamer tommt durch eigene Tuchtigteit aus zerfahrenen Derhaltniffen in die Bobe. Wohl scheitert außerlich fein Lebenswert, aber gerade das bringt innere Befreiung. Scheinbar wird wieder einmal ein großer Aufwand umfonst vertan, tatfächlich fallt eine schwere Last von muden Schultern, erringt ein ewig Sorgender Auhe. Etwas von der falschen Tendenz, der in Goethes "Lehrjahren" Wilhelm Meister lange nacheifert und die er zuletzt für bessere Lebensziele eintauscht, klingt an. Bermann Beffes "Peter Camenzind" oder Adam Karrillons "Michael Bely" (1901) gelangen an ein verwandtes Ende. Moch weniger Wert auf ein letztes außeres Gluck legen Robert Walfers "Geschwister Tanner" (1907).

Weit zählreicher sind die Entwidlungsromane, die ihren Selden schlechtweg scheitern und sterben lassen. Omptedas Sylvester von Gever erliegt einer Krankheit, ehe er die Früchte langer Jahre ernster Arbeit ernten kann. Vollends den Trägern der Romane aus dem Schriftstellers und Künstlerleben der Jeit, Menschen der Art von Bierbaums Stilpe, zers rinnt ihr Leben. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Selir Sollaenders Buch "Der Weg des Thomas Trud" (1902); Weltanschauung ist das Jiel eines Menschen, der in enger Berührung mit einer Menge von Vertretern künstlerischer und geistiger Jeitströmungen auswächst; vom Dritten Reich träumt er, ein sestes Verhältnis zum Leben ist zuletzt sein Gewinn. Auf verwandtem Boden steht ein dreiteiliger Roman von Johannes Schlas, der 1900 mit dem Bande "Das Dritte Reich" begann. Sierher gehört auch Paul Ernsts "Schmaler Weg zum Glück" (1903).

Auf ein Jiel, das Erfolg und Sichdurchsetzen bedeutet, steuern Otto Ernsts vielgelesene drei Romane von "Asmus Semper" (1905—16) hin, eine Selbstrechtsertigung ihres Verfassers. Die Kindertage erscheinen nicht in der verneinenden und anklagenden Wendung der meisten andern Dichstungen gleichen Stoffs; gegen sie kommt der spätere Verlauf der Romansfolge nicht auf. Bermann Anders Krüger nahm in seiner Erzählung der Jugend "Gottfried Kämpfers" (1904) und der Entwicklung von "Kaspar Krumbholth" (1909) gleichfalls bejahendere Stellung zu bestehens den Fragen der Erziehung.

Iwischen dem Entwidlungsroman und dem Berufsroman stehen die Erzählungen vom Studentenleben. Ostar von Redwitz hatte schon 1869 durch seinen deutschgefühlten "Germann Start" die Bahn eröffnet. Wilshelm Meyer-Sörsters Schauspiel "Alt-Geidelberg" von 1901 lockte durch seinen Buhnenersolg kräftiger hinein in die Welt der alten Burschensberrlichkeit. Viele begnügten sich, einen zugkräftigen Stoff in seinen außerslichen Jügen zu nutzen. Koward Stilgebauer ließ die Trommel kräftig rühren, um seinem "Gotz Krafft" (1904—05) rechte Verbreitung zu sichern. Walter Bloem stellte zu Beginn seine glänzende Erzählergabe in den Dienst des Studentenlebens.

Glaubensfragen erstehen in einigen der genannten Entwicklungs= romane, etwa bei 3. A. Krüger. Karl Albrecht Bernoulli aus Basel nahm sie 1897 in seinen "Lukas Seland" auf. Wilhelm Segelers "Pastor Klinghammer" (1903) treibt Berufspsychologie des protestantischen Geistzlichen, wie in Osterreich längst die Seelenkampse des katholischen dargelegt worden waren. In Osterreich aber spitzte sich die dichterische Erwägung der Frage zu einem unzweideutigen Kampfroman gegen die Jesuiten zu. Friedrich Werner van Oesterens "Christus, nicht Jesus" (1906) ist zugleich Kindheits- und Entwicklungsroman.

Berufspsychologie ist das Seld von Omptedas Radettens und Offisziersromanen, aber auch der zweiselnden und anklagenden Soldatenromane. Franz Adam Beyerleins "Jena oder Sedan?" (1903) bleibt mit der Auflage von mehr als einer Viertelmillion die nachhaltigste Leistung, zusammen mit seinem gleichzeitigen Trauerspiel "Japfenstreich" die lauteste Außerung einer Stimmung, die vor dem Weltkrieg in Deutschland bestand, jetzt wohl überwunden ist. Berufspsychologie des Rausmanns treiben die "Buddensbrooks", des Fabrikanten Romane von R. Herzog, des Schriftstellers und Kunstlers die vielen Erzählungen vom eigenen Sandwerk der Verfasser, des Bauern die Seimatdichtungen, die sich der Dorfgeschichte anschlossen.

Sast durchaus steht der Mann im Mittelpunkt der Erzählungen aus der Kindheit, der Entwicklungs- und Berufsromane. Die Entwicklung der Frau war ja von Frauen selbst oft genug gezeichnet worden. Schier eine Ausnahme sind die Erzählungen Schnitzlers, die einen Frauennamen auf dem Titel sühren, ist Jatob Wassermanns "Geschichte der jungen Renate Suchs" (1900), Entwicklungsroman zugleich und ein Versuch, einer Frauenseele auf weiten und bedenklichen Umwegen zu innerer Besseiung und Erlösung zu verhelfen. Seinrich Manns "Serzogin von Asserius sich siehe frau erleuchtet mit Mitteln, die sonst kast nur an den Mann gewendet werden, Richard Seraus "Ewiger Durst" (1913); ein Frauenschicksall will er ausdrücklich vorführen.

Georg hermann stellte das Mädchen Jettchen Gebert vor, aus dem Frau henriette Jacoby wurde. Der Roman einer Tochter des alten Berliner Rulturjudentums, die schon Juge des Kräfteabstiegs weist. Aber mehr noch als die Darstellung eines Frauenlebens sind die beiden Bände, ist auch Späteres von hermann, wie "heinrich Schon jr." (1915) Familienroman nach dem Vorgang der "Buddenbroots". Es war sogar ein sehr glücklicher Griff, das jüdische Berlin des 19. Jahrhunderts, den grundlegenden Gegensat des Berliner Kulturjudentums und der wesentlich derberen Schicht der Stammesgenossen aus ostlichen Provinzen, auf verschiedenen Stufen der Entwicklung innerhalb des Jahrhunderts vorzusühren.

Der Samilienroman bot ja überhaupt Raum für Darstellung der Seelen von Kindern, von Berufsmenschen, noch für die ganze Entwickslung einzelner Personen, für nächste Gegenwart und jüngste Vergangensheit. Jolas Vorgang empfahl ihn. Auf deutschem Boden hatte längst Ioh. Jat. Engel, dann Immermann von ganzen Samilien berichtet, Sanny

Lewald den Abstieg eines adligen Geschlechts, aber auch das Emporfteigen einstiger Leibeigener zu Patriziern vorgeführt. Julius Robenberg schrieb einen Berliner Samilienroman, bald darauf, in den achtziger Jahren, erzählten zwei Romane Wilhelm Jordans von Samilienschicksalen. Gotts fried Bellers lettes Wert "Martin Salander" ware, wenn es feinen Abschluß erreicht hätte, vollends Geschichte mehrerer Generationen einer Samilie geworden. Sontanes "Poggenpuhle", auch fein "Stechlin" fuhrten an impressionistische Darstellung der Samilie beran, während Omptedas "Eyfen" oder "Cacilie von Sarryn" ebenfo wie die "Buddenbroote" fich enger an Jola anschlossen. Ricarda Such nahm seit ihrem ersten Roman "Ludolf Ursleu" in ihren Samiliendichtungen die Wendung zu einer wirtlichkeitsferneren Aunst den meisten neueren Erzählungen vorweg. Entings "Samilie D. C. Behm" (1903) führte ins idyllische Aleinleben, A. Berzogs "Wistottens" ebenfo wie feine "Stoltentamps" in den Betrieb der Industrie; Jahns Buch "Lukas Hochstraffers Baus" (1907) und Beinrich Manns gleichzeitige Erzählung "Twischen den Raffen" beschreiten die Lieblingsgebiete ihrer Dichter.

Was zwischen Rassen, zwischen völkisch und religids verschiedenen Mitgliedern einer Jamilie steht und sie voneinander trennt, war schon längst, etwa von Rodenberg, herangeholt worden. Abstieg und Ausstieg einer Jamilie zu schildern, war gleichfalls nichts Teues. Doch im Juge der neueren Zeit lag, nicht nur vom Abstieg des Adels zu erzählen, auch von dürgerlichem Verfall. Thomas Mann und Ricarda Such tennzeichnen trotz allen Gegensätzen ihrer Kunst gemeinsam das Vergängliche des dürgerlichen Rapitalismus. Verklären andere noch immer durgerliche, ja ausgesprochen kapitalistische Tüchtigkeit, so nimmt doch schon das Zeitalter der Sindruckstunst den Jüngsten die Botschaft vorweg, daß die Serrschaft des dritten Standes an ihrem Ende angelangt sei ebenso wie dessen Art, die Welt zu fassen.

Dielleicht sind gleichzeitig die Erzähler, die als spate Nachfolger Immermanns vom allmählichen Verfall des Adels berichten, noch starter bemuht, die neuen Aufgaben zu bestimmen, die sich den aufwärtsstrebenden Gliedern einer gesellschaftlichen Schicht stellen, deren alte Sorm nicht länger zu halten ist. Ompteda zielt auf solche Erneuerung. Selten nur genießt ein Kunstler ohne Vorwürfe, ohne ein Menetetel und ohne Sorgen um die Jukunft schlechtweg den menschlichen Reiz einer uralten Kulturzerscheinung, die dem Verfall nahesteht.

Ungemeine Aunst in der Wiedergabe adliger Gefellschaftstreise, die mählich ins Sinten geraten, weil ibre Araft erlahmt, eignet dem Grafen Bouard Repferling. In ihm läßt sich abmeffen, um wieviel sich deutsche

Erzählungstunst seit Spielhagen seelisch verseint hat. Die Jähigkeit, mude und widerstandslos Gewordenes stimmungsmächtig zu vergegenwartigen, leiht Reyserlings Erzählungen, die Spielhagens Rampf gegen das Junterztum, aber auch Sudermanns junterliche Serrenmenschen ausgeben, ihr Lebensrecht. Raum berührt werden die bangen Stimmungen der adligen Grundbesitzer, die ihr Gut unter überschwerer Last zusammenbrechen sehen, dieser Lieblingsstoff der neueren Romane aus Ostelbien; auf den Schlössern im Osten, die von Reyserling stimmungsvoll verlebendigt werden, ist die Lebensmaschine in harmonischem Gang, solange nicht Liebe und Leidenschaft die Menschen aus dem Gleise wirft. Ungeahntes reiches Glück tut sich auf; doch meist sehlt diesen Menschen die Rraft, es auszuschöpfen. Sie kehren zurück zu dem stillen, aber engen Frieden ihrer Umwelt oder gehen zugrunde.

## neufte Wege

Der deutsche Maturalismus legte trot Jola keinen Wert auf feste Bautunft des Romans. Je weiter Eindruckstunst zu möglichst unmittelbarer, vom Denken unabhängiger Wiedergabe des Augenblicks vorschritt, desto loderer wurde der Aufbau. Doch lernte eine in eifrigem Wettbewerb sich steigernde Erzählungstunst allmählich wieder die Darstellung zu Sobepunkten hinaufführen und die Gliederung durch solche architektonische Griffe stärker betonen. Ricarda Buch gab sogar ihrer ersten Geschichte von Baribaldi einen ftart fublbaren Aufbau, indem fie an drei Stellen einen gesteigerten Con anschlug. Sie gewann dadurch eine traftige Mittels achse und zwei gegensätzliche Seitenflugel, die Gliederung alfo eines Tris ptychons, Sonft begnugte fie fich mit garterer Andeutung der Wendepunkte. Romanisches Sormgefühl wirtte auf andere ein. D'Annunzio und neuere franzosische Erzähler, die auf Bourget und auf verwandte Vertreter des psychologischen Romans folgten, bewährten zu erfolgreich die dichterische Bedeutung wohlabgemessenen Auf= und Abstiegs, als daß die Deutschen auf diese Mittel der Ergähltunft hatten verzichten wollen.

Beinrich Mann wendete als einer der ersten die reiche Sormtunst d'Annunzios und der neuesten franzdsischen Romandichter an deutsche Erzählung. Seine drei Romane der Berzogin von Assy deuten schon durch die Gliederung in drei Stusen, auf denen die Berzogin als Diana, Misnerva und Venus in aus und absteigender Bahn sich enthüllt, den Wunsch nach sester Jusammenfassung, nach träftiger Liniensührung an. Sie überstrumpfen den Sarbens und Belichtungsreichtum d'Annunzios, sie steigern sich aber auch zu taum erträglicher überspannung von d'Annunzios Erotit und eröffnen noch späteren Versuchen Seinrich Manns die Bahn ins

Ungesunde und Naturwidrige des Liebeslebens. Die Julle von Geist, die sich in den Gesprächen des Romans der Serzogin von Asse ergießt, kann den Gesamteindruck gewollter seelischer Etstase nicht hemmen. Die starken Schwingungen des Barocks kunden sich in Seinrich Manns Rauschkunst (wie man sie genannt hat) vernehmlich an. Bedächtig und gleichmutig wirtt neben dieser Rauschkunst nicht nur die Erzählungsweise der Seimatsdichter, auch die getragenere Art Thomas Manns und die romantisch träumende Dichtung Ricarda Suchs, vollends das romantischzironische Verhalten sei's Schnitzlers, sei's Paul Ernsts. Wassermann hingegen hatte schon der Rauschkunst Seinrich Manns manche bezeichnende Sigenheit vorweggenommen.

Der Rauschtunst Zeinrich Manns fühlt sich mancher aus dem Umtreis der Jüngsten verwandt. Weit lieber als irgendeinem andern aus der ältern Schicht wird ihm der Beruf eines Sührers der Jugend zugestanden. Er selbst schwentte in Fragen der Gesinnung zu den Überzeugungen der Jugend um. Stärker noch als sein Roman "Die Armen" (1917) bewies sein Drama aus der Zeit der Französischen Revolution "Madame Legros" (1916), wie auch er zum Bekennen und zu den sittlichen und gesellschaftlichen Jielen der Jugend sich hingezogen sühlt. Noch unzweideutiger enthüllte seinen Standpunkt der bittere Spott des Romans "Der Untertan", der zwar seit Jahren abgeschlossen war und Voraussetzung der "Armen" ist, aber erst nach dem Sturz Kaiser Wilhelms II. veröffentlicht werden durfte.

Die neue Bewegtheit übertrug Bernhard Kellermanns "Tunnel"
1913 in die Welt der Technik. Gigantisches wird geplant und durchs
geführt. Die technischen Errungenschaften der Gegenwart genügen nicht;
in die Jukunst verlegt Kellermann seine Geschichte von dem Tunnel, der Umerika und Kuropa verbinden soll. Die Menschenmengen, die von Jola
und von seinen Nachfolgern aufgeboten worden waren, wirken ärmlich
neben dem Gewühle von Tausenden, die von Kellermann dichterisch ins
Werk gesetzt werden. Deutlich kennzeichnet sich der Wunsch, dem erregungslüsternsten Schauerroman Sandgriffe abzulernen und sie zu höherem Iwede zu nutzen. Auf dies Jiel schritt schon Sanns Seinz Kwers los,
als er am Knde des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts Krankhaftes und Widernatürliches in seinen Krzählungen mit Sypnose, mit
religiösem Aberglauben und Wahnsinn zu gewollt widerwärtiger Verknüpfung zu bringen begann.

Den Weg ins Barod gingen mit den Mitteln des Schauerromans viele weiter. Leonhard Frank wertete fogar Juge des Indianerromans erfolgreich ins Kunftlerische um. Gustav Meyrink kleidete seinen "Golem" (1916) in einen Traum, um Gespensterhaftes zu den Wirkungen des

Schauerromans hinzuzugewinnen. Nach allen Seiten wurden Breschen geschlagen in die Mauer, die in langjähriger Kunstübung weislich und vorsichtig um reine Erzählungsweise errichtet worden war. Die starte seelssche Spannung, die dem Jeitalter eignete, foll diese Umstülpung afthes

tischen Sublens rechtfertigen.

Den geschichtlichen Roman hatte man nach den schlimmen Erfahrungen der siedziger Jahre fast ganz aus der höheren Dichtung verdannt. Er begann in der neuen erregten und auspeitschenden Luft der Barodzstimmung wieder auszuleben. Jakob Wassermann hatte längst in dem Vorspiel der Gegenwartserzählung "Die Juden von Jirndorf" (1897), das von der Sürther Judengemeinde des 18. Jahrhunderts berichtet, eine Vergangenheit von heißerer Gesühlsstimmung herangeholt. Er ging weiter zu geschichtlichem Roman. Immer noch auf fränkischem Boden (den jetzt Sophie Soechstetter auch geschichtlich verwertet) spielt sein "Kaspar Sauser" (1908); wie die Welt in der Seele eines Kindes sich spiegelt, wird vom Blickpunkt Kaspar Sausers dargetan, ein Stuck Seelenforschung also geboten. Um nächsten kam Wassermanns "Alexander in Babylon" (1905) neuesten Versuchen, das ungeheure Kätsel des Orients eindringlich sühlbar zu machen, ein Schritt auf dem Wege von Slauberts "Saslammbo", der weit hinaussührte über Konrad Serdinand Meyer.

Mar Ludwigs Erzählung "Der Kaiser" (1911) stellte Mapoleon I. in den Mittelpuntt; die hoffnungstrachtige Stimmung der Frangofischen Revolution braust wie Frühlingssturm durch die erste Bälfte der Dichtung. Ricarda Such eroberte sich eine neue Sorm geschichtlicher Dichtung, um dem Dreißigjährigen Kriege und feinem Gestaltenreichtum gerecht zu werden. Menschen der Baroctzeit rief auch Enrika von Sandel-Mazzetti, aber anders als Ricarda Such, mit den wuchtigen, fast schreienden Mitteln des Barods zu neuem Leben auf. Sie errang ihren ersten großen Erfolg 1906 mit dem Roman "Jeffe und Maria". Eine ungeahnte Aunst leidens schaftlich bewegter Verlebendigung alter Zeiten schien sich aufzutun. Im selben Jahre bot der Wiener Dichter Felix Salten eine Movelle aus der Beit Rarls V.: "Berr Wenzel auf Rehberg". Sie verbindet die Technik A. S. Meyers mit traftvollen Griffen 3. v. Rleists, drängt mit Aleists Unwiderstehlichteit zu einem tragischen Ende hin, ist indes viel geschlos= sener als die Erzählungen der Sandel und tennt nicht ihre zitternde Bewegtheit. Dustere Barochtimmung herrscht in des Beidedichters Bermann Lons "Wehrwolf" (1910); er berichtet von der unbandigen Kraft der Bauern des Dreifigjahrigen Ariegs. Alfred Benfchte, der fich Klabund nennt, suchte in seinem Soldatenroman "Moreau" (1916) Wucht durch tnappgeformte turze Absätze zu erreichen. Tatsache brangt sich eng an Tatsache.

Walter von Molos vierteiliger Schillerroman (1912-16) verfinns lichte hingegen die wilde Genialität des Sturms und Drangs mit einer starten feelischen Spannung und mit einer schallträftigen Wortgebung, die verwandt sind mit den Aunstmitteln der Bandel und in vollen Wegenfat treten zu der schlichtern, aber auch gahmern Saltung von Sermann Burg' Roman "Schillers Beimatjahre". Innere und außere Bewegung berricht in Mar Brods Buch aus der Barockzeit "Tycho Brabes Weg 3u Gott" (1916); die titanische Gewaltnatur Brabes verliert in diefer Särbung nichts von ihren toniglichen Jugen. Brods Roman bient gugleich ichon dem neuerwachten Bedurfnis nach geistigem Betenntnis. R. M. Rilte hatte dem Prager Brod den Weg geebnet. Rilte felbst ließ seine "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" in der Gegenwart und in Danemart fpielen; fie vergegenwartigen zugleich überzeugend ferne, taum begreifliche Vergangenheit, abnlich wie Romane von Anatol France, in Episoden; sie führen von der Eindrucketunft hinüber in die Gefilde des weltanschaumgedurstigen religiofen Beiftes, der unserer jungften Zeit zum Erlebnis wird.

Vor Rilte ging E. G. Kolbenheyer denselben Weg in seinem Buch "Amor Dei" (1908), das ausdrücklich als "Spinozaroman" bezeichnet ist, und in "Meister Joachim Pausewang" (1910), der in die Nähe des Görliger Schusters und Philosophus teutonicus Jakob Böhme führt. Beide Erzählungen gehören der Barockzeit an, melden von undansdigem Lebensdrang, aber auch von metaphysischen Träumen und eröffnen Tiesblicke in Seelen von religiöser Sehnsucht. Nur selbstverständlich ist, daß Kolbenheyer weiterschritt zur dichterischen Bewältigung einer Barockznatur, wie es Parazelsus war.

Der neue geschichtliche Roman entgeht den Gefahren, denen der Prosessorensoman der siedziger Jahre erlegen war, weil er den Anschein des Museumhaften meidet. Nicht von gelehrtem Wissen, sondern von innerer Anschauung wird er getragen. Den Absichten der Ausdruckstunst entspricht dabei die Rühnheit, mit der den Seelen von Menschen der Vergangenheit eine Wucht des Erlebens geliehen wird, die nur in der Phantasie des Dichters wurzelt. Mit überwältigender Araft versetzen dant solchen Mitteln kleine geschichtliche Stizzen Albert Sprensteins in die Vergangenheit entlegener Weltgegenden.

Das Entlegene wird heute vielfach wieder um seiner selbst willen aufgesucht. Neu erwacht die Lust am Erotischen. Auch Alfred Doblins Roman "Die drei Sprunge des Wang-lun" (1916) entkeint schöpferischer dichterischer Kraft, die nicht von der Wissenschaft ihre Mittel borgt. Sebenso ist Rasimir Soschmids "Timur" (1917) dichterisches Gesicht, das

in rastloser Steigerung Ungeheures aufturmt wie ein Siebertraum. Mit gedämpftern Tonen, aber immer noch mit uppiger Jarbenpracht arbeitet Norbert Jacques in seiner Robinsonade aus der Gegenwart "Piraths Insel" (1917); sie strebt bewußt hinaus über die stoffverwandten Niedelichteiten des Dänen Laurids Bruum.

Mar Dauthendey war schon am Ende des ersten Jahrzehnts des Jahrhunderts nach dem japanischen Osten gewandert und hatte dessen Sarbenreichtum, aber auch die Sonderwege japanischer Seelen in kleineren Erzählungen tunsvoll wiedergegeben. Er wirkte echter noch als der französische Seeossizier, der unter dem Decknamen Pierre Loti am Ende des 19. Jahrhunderts das Land der Chrysanthemen zum Boden seiner Erzbichtungen machte. Vielleicht hatte Dauthendey von dem Dänen J. V. Jensen gelernt, dem Osten seine heimlichsten Laute abzuhorchen.

Als Tatsache der Vergangenheit meldete sich in neuerer deutscher Erzählung auch der Krieg wieder an. Es ware sonderbar gewesen, wenn der Roman die Stimmung der bevorstehenden Jahrhundertseier der Besteiungstriege sich hatte entgeben lassen. Schon 1911 stand Walter Bloems "Eisernes Jahr" bereit, dem breiten Lesepublitum Krieg und Kriegsgeschrei von 1870 in sessent, dem breiten Lesepublitum Krieg und Kriegsgeschrei von 1870 in sessent Gestalt vorzusühren. Iwei Jortsetzungen folgten. Bloems leichtbeschwingte Erzählungstunst ist viel zu geschickt, als daß sie sich die impressionistische Art der Schlachtenschilderung, den Kunstgriff des "Jorn Uhl" entgehen ließe: nur was dem einzelnen von dem ganzen Schlachtvorgang zum Bewußtsein kommt, wird dargestellt, dies aber auch um so wirtungsvoller ausgeschöpft.

Auf nächster Stufe wurde nicht vergangener, sondern tunftiger Arieg in die Jorm des Romans gebracht. Daß eine schwere Entscheidung nahe, war ja nicht zu verkennen. Die Bellemmung, mit der diesem nahendem Ringen der Deutsche entgegensah, war längst dichterisch ausgesprochen worden. Mar Ludwig erdichtete unmittelbar vor dem Ariege die tunftige Welt der Schlachten in seinem Roman "Die Sieger" (1914), dem "Das Reich" vorangegangen war. Die kommende Wirklichkeit aufs Saar zu treffen, konnte von vornherein nicht Aufgabe Ludwigs sein. Um so mehr überrascht, wieviele von den Fragen, die der Weltkrieg auswarf, von Ludwig vorgeahnt wurden. Phantastischer berichtete René Schickeles grotesker Roman "Benkal, der Frauentröster" (1914) von einem künftigen europäischen Arieg.

Dann tam der August 1914. Micht so maßlos fruchtbar wie die Lyrit erwies sich die Erzählung. Immerbin hatten recht viele von den gewaltigen Vorgängen an der Front zu berichten. Übervorsichtig und mit wenig Neigung zu Lob oder Anerkennung begegnete man den Schützengraben-

geschichten, wie man sie taufte. Bekannte und neue Namen waren besteiligt. Sie verschwiegen nicht das Entsegliche, das sich abspielte, entsgingen indes nicht immer der Gefahr, die Dinge im deutschen Sinn schoner zu farben. Ungeheure Leistungen wurden dadurch etwas verskleinlicht. Allmählich nur begann die Erzählung tuhn und ruchaltlos der Wahrheit ins Gesicht zu bliden. Als einer der ersten wagte das hermann Kesser in der Monologerzählung "Unteroffizier Sartsmann" (1915).

Was sich zu Kriegsbeginn dabeim abspielte, wurde von echten Runftlern, wie etwa von Eduard Reyferling, feelisch ausgeschopft. Der fcmas bifche Beimatdichter Peter Dorfler fcrieb feinen "Weltfrieg im fcmas bifchen Simmelreich" (1915). Dielfach ließen Ergähler ihre Romane, die im August 1914 dem Abschluß nabe waren, in den Krieg munden. Sie mieben nicht den Unschein eines Verlegenheits= und Belegenheits= ausgangs. Bahrs "Simmelfahrt" (1916), Sermann Reffers Roman "Die Stunde des Martin Jochner" (1917), "Die Armen" von Beinrich Mann (1917), auch Sophie Boechstetters "Beimat" (1916) und gelir Bollaenders "Briefe des Fraulein Brandt" (1918) bewiefen, daß noch tunftlerisch gemeinte Leistungen den Arieg gum Cofer feelischer Konflitte machen. Mur gang selbstverständlich ift, daß Rudolf Bergog den Roman "Die Stoltenkamps und ihre Frauen" (1917) bis in den Weltkrieg hineinleitet. Die Wefchichte des größten deutschen Bugftablwerts, die unter leichter Derhullung hier von Berzog erzählt wird, konnte einen andern Abschluß gar nicht finden.

Stofflichen Juwachs brachten die neuen Seelenlagen, die der Arieg bedingte, brachten auch tragische Gegensätze, die sich im Leben des Menschen aus nur mittelbarer Berührung mit dem Arieg ergaben. Sophie Soechsstetters "Letzte Flamme" (1918) berichtete von den neuen Seelenerlebnissen und Seelenkampfen der Frau.

Die starte Wandlung, die an der lyrischen Ariegsdichtung zu beobachsten ist, tam auch in der Erzählung zum Durchbruch. Altere Dichter huls digten dem Großen, Erweckenden und Versittlichenden des Ariegs. Die Jugend betonte immer entschiedener das Grausige und Jerstorende, trat immer eiservoller auf die Seite der Ariegsgegner und rief nach einer neuen Weltanschauung, die dem Arieg Recht und Raum nähme. Am schrofisten und einseitigsten versocht diesen Standpunkt Leonhard Franks Buch "Der Mensch ist gut" (1918). Andere, wie Sternheim, nahmen in grotester Darstellung die gleiche Ansicht auf, wirdten indes nicht minder verletzend auf die Menschen, die voll heißen Danks die Großtaten der deutschen Arieger anstaunten. Zelir Hollaenders "Fräulein Brandt" und Artur Holitschers

"Bruder Wurm" (1918) erzählten von dem Leid, das dem Anwalt der Weltverschnung mitten in einer Jeit der Ariegsrufe ersteht. Adolf Saager und Kdward Stilgebauer wetteiferten mit dem französischen Ariegsroman "Le feu" (1916) von Benri Barbusse und mit dessen meisterhafter Absspiegelung des körperlichen und seelischen Elends der Frontfoldaten.

Sast durchaus sind das schon Anklagedichtungen, gerichtet gegen den sogenannten deutschen Militarismus. Satire gegen zeitgenössisches deutsches Menschentum und gegen dessen Anschauungen und Lebensbrauche dringt in der Erzählung überhaupt und nicht nur bei Sternheim mehr und mehr durch. Gegeißelt wird besonders ein Abstieg der Gesinnung, der sich seit kurzem immer fühlbarer machte. Schon Rudolf Zuch hatte ernst und mit Zumor armseliges Strebertum, das unter dem Deckmantel gesellschaftlicher Sehlerlosigkeit sich durchsetzen möchte, aufs Korn gesnommen. Der höhere Beamte kam bald in so übles Licht wie zur Zeit der Samilienstücke Isslands. Weiter als andere ging in seinen Vorwürsen und in dem Versuch, die Voraussetzung solchen Niedergangs aufzudeden, Seinsrich Manns "Untertan". Auch Mann übersteigerte grotest die Wirklichkeit.

Sogar das Bewußtsein, daß etwas wie ein Weltuntergang sich vorsbereite, drängte sich auf. Vorläufig fand unter den Erzählungen, die solche Blide in die Jukunst wagten, Meyrinks "Grünes Gesicht" (1916), ein Versuch, den "Golem" zu übertrumpfen, die weiteste Verbreitung.

Mahnende und aufrufende Propheten betätigen sich heute im Roman allenthalben. Die neue Rolle steht nicht jedem zu Gesichte. Wer vor turzem noch die Miene eines witzigen Spotters wahrte, muß gefaßt sein, daß man ihm den Prophetenberuf nicht glaubt. Doch die Richtung ist eröffnet, in der dem Roman das Absehen der Eindrücke und Abhorchen der Stimsmungen abgewöhnt und geistiges Gestalten aus dem Innern nabegelegt wird. Ob die übermäßigen Spannungen des Barocks unumgängliche Jutat bleiben, ist vorläufig noch abzuwarten.

Diele von den zuletzt angeführten Ergählungen sind übergangsserscheinungen. Die Grenze zu ziehen, die hier Ausdrucks und Eindruckstunst scheidet, ist ungemein schwierig. Darf selbst Zermann Kesser mit den Dichtungen, die er vor seinem "Martin Jochner" veröffentlichte, schon zum Erpressionismus gezählt werden? Sein "Lukas Langtosler" (1912), eine der glanzvollsten Leistungen neuster geschichtlicher Erzählung, muß neben den vielsach stosserwandten "Wenzel auf Rehberg" Saltens geslegt werden, wenn das Neue berausgefühlt werden soll: der leidenschaftsliche Puls, die Schaffung eines Iwangszustands, der notwendig zum Untergang führt, die Schigkeit, eine ungewöhnliche Lage zu fast unerträgslicher Spannung zu verdichten, das Verzichten auf psychologische Deutung.

Die Psychologie der Dichtung von gestern wird ja von der Ausdruckstunst, wird etwa von Soschmid ausdrucklich abgelehnt. Von seelischen Vorgängen ist natürlich trothem viel auch bei Soschmid, bei Sternheim, bei den "Acternisten" Karl Kinstein oder Franz Jung die Rede. Allein psychologische Deutung wird nicht versucht. Auch läßt sich nicht so klar wie in Leonhard Frants "Ursache" (1915) Sigmund Freud und dessen Kachsolge als Voraussetzung erkennen. Ststatisch gesteigert, weist die Seele ihr Spiel, aber sie erhebt nicht Anspruch auf logische Stellärung. Weit mehr die äußere Gestaltung des seelischen Vorgangs, die Gebärde, durch die er sich versinnlicht, kommt zur Darstellung. Dabei blitzt das Tatsächliche nur hie und da rasch aus, um rasch zu verschwinden.

Am liebsten aber greift diese neue Erzählungstunst zur Groteste dant ihrer Neigung, vom Wirklichen und von seiner fleißigen Abzeichnung abs zustehen. Franz Kafta hatte in seinem "Seizer" (1913) neuste Welt mit Aleists Augen geschaut und mit der traftvollen Sand Kleists einen Vorsgang auf seine einsachsten Linien zurückzesührt. Seine "Verwandlung" (1916) tleidete alsbald einen echts und tiesmenschlichen Gedanten in ein grotestes Gewand. Ein Märchen entstand, das mit Willen und ganz im Sinn der Groteste das Etelhaste unterstrich. Sternheim trug seit seinem "Buselow" (1914) immer stärtere und grellere Jarben auf. René Schickeles "Benkal, der Frauentröster" erscheint heute neben Sternheims süngsten Gaben schon gedämpst und vorsichtig. Nur Doblins "Wadzet" übertraf noch an Umfang wie an grausamer Verdichtung grotester Lebensaugens blicke das Spize und Scharse von Sternheims Menscharstellung.

All das will nicht Wirklichkeit abspiegeln, sondern übersteigern. Eine sittliche Absicht liegt im Sintergrund. Sie scheut nicht den Anschein der Unsittlichkeit. Sie verletzt mit Bewuftsein.

Am entschiedensten sagte der Wirklichteit der Prager Paul Abler ab. Er kann auch erotische Vergangenheit mit überzeugender Kraft ins Leben rufen. Aber sein eigentliches Sandwerk ist eine Krzählungskunst, die das Wunderbare wie in eine neue und ungeahnte Dimension hineinführt. Wenn es eins der Jiele des Erpressionismus ist, eine neue Welt aus sich selbst zu schaffen, so kommt kaum ein zweiter dieser Welt unbegrenzter Phantasie so nabe wie Abler.

Mindestens so start wie durch Stoffliches, Gedantliches, Aunstmittel der Phantasie, Technit der Menschendarstellung wirft die Ausdruckstunft neu durch ihre Wortgebung. Sternheim läßt das besonders gut verspuren. Kunftlerischer außert sich diese Absicht in den sprunghaft daberssturmenden oder wie in jahem Wurf hingeschleuderten Sagen Soschmids.

## Viertes Kapitel

## Drama

## Berbart Sauptmann und feine Rachbarn

In der ganzen Jeit, die seit der literarischen Umsturzbewegung vom Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts verflossen ist, durfte Buhnendichtung allseits auf ungeteilte Aufmerksamkeit zählen. Rang sich kyrik zu besserer Würdigung durch, glückten vielen Romanen Bucherfolge, die bisher auf deutschem Boden etwas Unerhörtes darstellten, so besherrschte die Buhne doch den dichterischen Markt und um ihre Leistungen

wurden die nachhaltigsten Kampfe geführt.

Die Buhne, nicht in gleichem Ausmaß die dramatische Dichtung der neueren deutschen Dichter. Wohl bestand bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts das Bewußtsein sicheren und zielgewissen Aufstiegs des deutschen Dramas. Dann aber stellte fich mertwurdig rasch bas Gefühl des Ermattens und Jurudbleibens ein. Endlich war Bebbel wiederentdedt worden. Ihn würdig darzustellen lockte bald mehr als der gewagte, oft versagende Versuch, gang Meues aufzutischen. Ibsens bubnenfichere Kunft wurde beffer und beffer verstanden; man genoß fie wie etwas Ungewohntes, weil sie nicht länger als untergeordnetes Silfsmittel im Kampf um sittliche Fragen gefagt wurde. Subrende Bubnenleiter griffen noch weiter gurud, gu Schiller, gu Shatefpeare, ja gur Antite. Sie ließen fich von Vortampfern neuester Dichtung Abersetungen oder auch Bearbeis tungen griechischer Dramen beforgen. Sofmannsthal übertrug 1907 den "Konig Odipus" mit einiger Freiheit, nachdem er in "Elettra" und in "Odipus und die Sphinp" (1903-06) viel felbständiger fophotleische Stoffe umgeschaffen hatte. Leo Greiner bearbeitete die "Lyfistrata" des Aristophanes (1908). Max Reinhardt fette für die Darstellung von Sophotles große Menschenmengen in Bewegung und suchte durch fie feinen Gedanten einer Riefenbuhne zu verwirdlichen, auf der Bunderte Tausenden vorspielen. Er sab sich zur Pantomime weitergedrängt und veranlagte junge Dichter, Pantomimen gu entwerfen, die der Schauluft genügten. In vollem Gegensat zu folchen Bestrebungen diente das Freis lichttheater vor allem den lebenden Dichtern, die auf der Berliner Bubne nicht auftraten, junachft grig Lienhard, daneben den Alaffitern und Brillparger.

Dem gefährlichsten Nebenbuhler des gesprochenen Dramas, dem Kinosdrama, tam eine Zeit entgegen, der in der nervenerregenden Überhastung kinematographischer Darstellung ein neuer Reiz erwuchs, eine zugleich ansstadelnde und betäubende Berauschung, wie sie der bestehenden Reizsamkeit entsprach. Schauspieler von Auf konnten sich fragen, ob sie auf der Bühne durch das gesprochene Wort oder als bloße Mimiker im Dienste kinematographischer Aufnahme besser als bloße Mimiker im Dienste kinematographischer Aufnahme des Kinodramas auf das Wortdrama. Manche suchen heute das Seil der deutschen Bühne in der jähen Bewegtsbeit kinematographischer Vorführungen.

Ohne Zweifel geht es nicht an, das Lichtspiel vornehm beiseite zu schieben. Auch wer in ihm einen Schädling erblickt, muß zugestehen, daß es mit organischer Motwendigkeit aus technischen, aber auch aus mensch= lichen Voraussetzungen der Gegenwart sich entwickelt. Oder soll es schlimmes untunftlerisches Ergebnis der Mechanisierung unserer Kultur gelten? Dann bliebe es immer noch ein ungemein treues Abbild des seelenlosen mechanistischen Großstadtbetriebs. Ein Dichter, der feinem Zeitalter und diefer Gegenwart den Spiegel vorhalten will, muß notwendigerweise mit dem Kinematographen in Berührung tommen. Denn die Großtaten der Tednit unserer Tage, Eisenbahn, Kraftwagen, Sernsprecher und ihre Verwandten, beherrschen das Kino und leiben ibm den jaben und übersturzten Abythmus. Der Geist freilich kommt nicht auf seine Rechnung, so wenig wie in dem größten Teil der Gegenwartswelt. Warum foll der Dichter, der dem Beift wieder Raum schaffen will, den Rampf mit seiner Umwelt nicht in deren Abythmus durchfecten? Bu einer Zeit, die sich am Kinematographen berauscht, spricht sich's am besten und verständlichsten in seiner übereiligen Sprache.

Schon der Ire Bernhard Shaw und der Schwede August Strindberg befriedigten durch das gesprochene Wort das Bedürsnis nach stärkerer Erregung. Sie wurden der deutschen Bühne unentbehrlich. Neben ihnen schien neuere deutsche Bühnendichtung vollends zu verblassen. Die Neuesten gelangten überhaupt kaum auf die Bretter. Notwendig war endlich der Auf, auf deutschen Bühnen das Viele erscheinen zu lassen, das in den jüngsten Jahren erbracht worden und unbeachtet geblieben war. Er wirkte seit dem Spielsahr 1917—18 kräftig nach.

Der ganze Ablauf war und ist zum guten Teil bedingt durch den Ents wicklungsgang des Dichters, der unmittelbar nach dem Umsturz von 1885 dem deutschen Drama eine führende Stellung eroberte, zu weiteren Siegen rasch emporschritt, dann aber weniger durch sein eigenes Verhalten als durch das Verhalten des Publikums die Jügel aus der Sand verlor, in

jungster Zeit fast zu schweigen begann, trothem aber noch von keinem andern lebenden deutschen Dramatiker tatsächlich und im Gefühl des Dublikums überholt ist: Gerhart Zauptmann.

In seinen Erstlingen gewann der Naturalismus Deutschlands die erste Gestalt, die trotz kraftvollem Widerstreben vieler doch als entschiedener Sortschritt empfunden wurde. Sols und Schlaf hatten Sauptmann belehrt, daß die Aufgabe eines kommenden deutschen Tragikers vor allem durch Mittel der Spracherneuerung zu losen sei. Sieht man von einigen Abertreibungen ab, die den unartikulierten Lauten der Umgangssprache zu viel Raum gewährten, auch bald verschwanden, so bleibt Sauptmanns unbestrittenste kunstlerische Leistung, tragisches Deutsch von den Sesseln befreit zu haben, in die es durch Nachahmer Schillers gelegt worden war, Sesseln, denen sich der Wiener noch leichter entwand als der Norddeutsche, sogar wenn er Sebbel hieß.

Sauptmann selbst bekannte, daß er dem Paare Solz und Schlaf entsscheidende Anregungen zu danken habe. Er war bloß ein begeisterter Verstunder des Mitleids mit gesellschaftlich Bedrückten gewesen; Solz und Schlaf erweckten in ihm den sorgsamen Beobachter der Umwelt und bestimmten den Stil seiner ersten Dramen. Vielsach erklang später der Vorwurf, Sauptmann habe durch seine Erfolge Solz und Schlaf um den berechtigten Auhm gebracht, die eigentlichen Schöpfer des naturaslistischen Dramas zu sein. Ein paar Jahreszahlen bestimmen das wechselsseitige Verhältnis genauer. Die Erzählung "Papa Samlet" erschien 1889, im selben Jahre wie Sauptmanns erstes Stud "Vor Sonnenaufgang". 1890 folgten das erste Drama von Solz und Schlaf "Die Samilie Selicke" und Sauptmanns "Sriedenssessellen allein entscheiden nicht.

Als "Samilie Selicke" im April 1890 von der Berliner "Freien Buhne" aufgeführt wurde, erklärte in einer oftangerufenen Besprechung Theodor Sontane, hier erst liege eigentliches Neuland vor. Sauptmanns "Vor Sonnenaufgang" bedeute so wenig wie Tolstois "Macht der Sinsternis", die 1887 ins Deutsche übertragen worden war und früh von der "Freien Bühne" aufgeführt wurde, eine neue Aunstart, Richtung und Technik. Beide Stücke nähmen nur eine Sehde auf gegen die gang und gäben Anschauungen von Anstand und Julässigteit, nicht aber werde durch sie die Frage berührt, ob Stücke denkbar seien, die von dem bisher Ublichen vollkommen abweichen. Die "Familie Selicke" ist wirklich ein erster Versuch, im Drama den Naturalismus nicht bloß stofslich, sondern auch in der Technik durchzusetzen. Allerdings bleibt von dem stofslichen Jügen des Armeleutnaturalismus noch so viel übrig, daß der Versuch dem

Erftling Sauptmanns febr nabe fteht. Samilienelend und Truntfucht beherrschen immer noch den Vordergrund. Fraglich ist überdies, ob der Wunsch, das Leben ohne Deuteln und Urteilen, ohne Verdammen und Preisen vorzuführen, bier erfolgreicher durchgesetzt wird als in "Dor Sonnenaufgang". Oder halt beute noch irgendwer den verftiegenen Mäßigkeitsapostel Loth, der ohne Bedenken von Belene sich abwendet, fobald er erfahrt, daß fie einer Trinterfamilie angebore, fur Sauptmanns Sprachrobr? Doch die "Samilie Selide" macht entschieden Ernft mit der Absicht, dem Buhnenvorgang bis ins Lette die Juge der Wirklichteit gu geben. Die Einheit der Zeit ift ftrenger gewahrt als in Studen frangofischer Klassiter: von sechs Uhr abends geht es in drei Aufzügen bis frühmorgens. Ein einziger Raum wird bendtigt. Selbstgesprache und Beiseitereden find ausgeschloffen. Gedantenstriche und Gedantenpuntte geben den Reden das Abgeriffene und formlose der Alltagssprache, dienen besonders der Aufgabe, das Stammeln und Stottern eines Truntenen zu bezeichnen. Maturlaute bis zum Rulpfen tommen hinzu. Lange Unweisungen schreiben dem Schauspieler fein Verhalten vor, wenn er allein auf der Bubne ift und nicht sprechen, etwa nur feufgen darf. So weit war Sauptmann dem Wunsche noch nicht nachgetommen, Wirklichteit vorzutäuschen. Dramatischer Vorgang ist mit Absicht vermieden. Eine Samilie leidet unter der Trunkfucht ihres Oberhaupts. Ein todtrantes Kind ftirbt. Ein Madden wagt nicht, die Werbung eines tuchtigen jungen Manns anzunehmen, weil sie weiß, daß ohne sie ihre Angehorigen vollig zusammenbrechen. Ein dauernder Justand herrscht vom Anfang bis zum Ende, nur wenig verschieben ihn Anfage zu Befferem. Der Juftand wird fünftig unverandert weiterbesteben.

Micht wie sonst wendet sich in diesem Drama Wille kampfesfroh gegen Willen. Eine Entscheidung kann daher zuletzt nicht eintreten. Schlaf kehrte schon in seinem "Meister Oelze" wieder zuruck zu dem altgewohnten Brauch der Tragodie. Ein Sterbender ringt zäh mit seiner Stiefschwester, die ihm das Geständnis heimlichen Mords abzwingen will und nicht abzwingt. Von einer gesellschaftlichen Gruppe, von der Familie, ging Schlaf hier wieder über zum einzelnen Menschen. Ihm glückte so eine seiner stärkten dichterischen Leistungen. Die naturalistische Form der "Familie Selicke" blieb im übrigen gewahrt.

Sauptmanns "Friedensfest" ist stofflich mit der "Samilie Selice" nabe verwandt. In hoherer gesellschaftlicher Schicht eröffnet sich, besdingt durch ähnliche Voraussetzungen, ein gleich bedrückender Justand. Auch bier ist teine Soffnung auf Bessers. Verzicht auf ein Glück, das sich anbietet, ist diesmal das Los eines Junglings, nicht eines Mädchens.

Dererbung und Anpassung, die Begleiterscheinung von Jolas Naturas lismus, sind weniger hervorgehoben als in "Vor Sonnenaufgang", indes nicht ganz ausgeschaltet. Allein wieviel auch Sauptmann in Stoff und Gestaltung der "Familie Selicke" dankt, wie start er schon hier seine Neigung betätigt, an die Dichtung anderer anzunüpfen, er geht wirklich nach der Seite seelischer Vertiefung weit über Solz und Schlaf hinaus. Schon enthüllt er sich als seelendeutender Kindruckstunstler. Die Mitzglieder der Jamilie Selicke und die Menschen, mit denen sie in Berührung erscheint, sind seelische genau so einsach gebaut wie die Gestalten des "Papa Samlet". Meister Oelze ist weit mehr ein seelischer Sonderfall. Sauptmann indes verrät schon im "Friedenssess", daß ihm Ergründung von Seelen wichtiger ist, als der Jusammenprall gegensätzlicher Ansprücke

und das tragifche Widerfpiel diefer Begenfäte.

Solz und Schlaf überließen Sauptmann auch noch den Rubm, dem naturalistischen Drama einen letzten entscheidenden Jug angufügen. Sauptmann schritt von der Samilie weiter zu einer ganzen großen gesell= schaftlichen Schicht. Bauptmanns "Weber", die im übrigen noch die unvertennbaren Juge des deutschen grubnaturalismus an fich tragen, erfüllten für das Drama die Aufgabe, dem Einzelhelden in eine lange Menschenreihe aufzulosen. Jeder der vier Aufzüge hat ein besonderes Personenverzeichnis, um die Lockerung des dramatischen Gefüges zu betonen. Einige dieser Menschen geben durch mehrere Aufzüge hindurch; es sind typische Vertreter, gesondert nach Geschlecht, Alter und Charakter. Mit weit geringerem äußeren Erfolg erstrebte bald darauf sein "Slorian Beyer" (1896) ein ähnliches Jiel. Moch war man viel zu fehr von der überzeugung beberricht, daß Darstellung geschichtlicher Vergangenheit ein für allemal von der vorwärtsschreitenden Dichtung überwunden sei, als daß man dem Dichter diesen vorgeblichen Rudfall ins Ritterdrama verziehen hätte. Un der geschichtlichen Echtheit besonders der Sprache wurde genorgelt, als ob naturalistische geschichtliche Dichtung eine philologische Leistung sein müßte und nicht bloß tunftlerischer Versuch einer Unnaberung an die Wirklichkeit ware. Der Vergangenheit geboren auch die "Weber" an; sie spielen in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Bleich: wohl wirtten sie wie Gegenwart. Stärler tam Sauptmanns gesell= schaftliches Mitgefühl mit den Unterdrückten nie zum Ausdruck. "Slorian Beyer" gibt nur einen Machtlang diefer Stimmung. Und wenn er deuts lich genug Antlage ift gegen die Ritter des beginnenden 16. Jahrhunderts und Mitleid wedt für die aufständischen Bauern, so wird in den "Webern" der ichfüchtige Sabritant weit fühlbarer an den Pranger gestellt. Mie war Sauptmann weniger geneigt, mit Sebbel den Begenfatt von But

und Bose aus dem Drama auszuschalten, nie stand er einem eindeutigen sittlichen Bekenntnis näber.

Seelisches in feinfühliger Beobachtung ersteht in den "Webern", noch mehr in "Slorian Geger", vor allem in der Gestalt des Titels belden, der an sich schon ein Jugestandnis an Tragit des einzelnen ist. Durch die "Einfamen Menschen" (1891) wurde Sauptmann vollends zum berufenen Verfinnlicher des feelischen Verhaltens eines guten Teils seiner Zeitgenossen gestempelt. Der reizsame Meurastheniker, der nach einem beffern Meuen ringt und das gute Alte nicht in sich überwinden tann, der Übergangsmensch, der zwischen zwei Welten steht, und, nicht zur Tat berufen, nur sich und andere qualt, ift in der Sorm, die fein seelischer Justand am Ende des 19. Jahrhunderts annahm, durch Johannes Voderat erfaßt. Sublbar ift der Wetteifer mit Ibsen und mit deffen Sähigkeit, Ubergangsmenschen ihr Beimlichstes abzusehen. Aber der junge Deutsche kennt das Wesen seiner Altersgenossen besser als der späte Ibsen. Sauptmann legte das Stud ausdrudlich "in die Sande berjenigen, die es gelebt haben". Die vielen, für die das zutraf, empfanden das Drama wie ein erlosendes Wort.

Seinen Beruf, neue Seiten der menschlichen Seele zu ersühlen, bes währte Sauptmann fortan in fast allen seinen Stücken. War die "Verssuntene Glocke" nur eine neue und klangvollere Instrumentierung der "Einsamen Menschen", so bilden "Kollege Crampton", "Juhrmann Sensschel", besonders "Michael Kramer", dann "Rose Bernd" und "Gabriel Schillings Flucht" die lange Reihe seiner eigentlichen dramatischen Seelensstudien. Doch nicht nur diese Gegenwartsstücke rühmen den Seelenergrüns der Sauptmann. Noch im Bilde der Vergangenheit wies er den Menschen seiner Zeit ihr eigenes Gefühlsleben und dessen verborgene Wünsche.

Wesentliche Jüge seiner naturalistischen Anfänge legte auf diesem Wege Sauptmann ab. Die Mundart, vor allem die schlesische, die er im Dienste möglichster Anpassung an die Wirklichteit schon in seinem ersten Drama angewendet hatte, trug er noch in sast ganz unnaturaslistische Versuche hinein. Von Solz und Schlaf weit entsernt sind jedoch sogar Dramen wie "Juhrmann Senschel" (1898) oder "Aose Bernd" (1903), die wie Rückfälle in die Bräuche seiner Anfänge aufgenommen wurden. Schon "Sanneles Simmelsahrt" (1892) griff unnaturalistisch und in vollem Gegensatz zu dem alternden Ibsen den Vers wieder auf. Allein er erschien nur — gleich einer Reibe übernatürlicher Gestalten — im Siebertraum eines sterbenden Kindes. Von übernatürlichem wußte das Mächen aus der Bibelstunde und aus Märchen. Verse gehörten ebenso zu den Vorstellungen, die in ihren Träumen wiedererwachen konnten.

Ohne folche Einschräntung ging die "Versuntene Glode" (1896) völlig zum Vers, aber auch zum aussührlichen Selbstgespräch über. Und war sie immer noch ein dramatissiertes Märchen, so verzichteten die spatern Versdramen Zauptmanns auch auf diesen letzten Versuch, die unnaturaslistische Ahythmit auf besondern Anlaß zurückzuführen und so zu rechts

fertigen.

Die "Weber" sind Sauptmanns tubnfter Vorstoß, der Buhne eine neue Sorm abzugewinnen. Doch seine Anfänge waren auch bedeutungsvoll, wenn er minder umfturzlerisch zu Wert ging. Im "Biberpelz" (1898) bob Sauptmann das deutsche Luftspiel auf eine Bobe, die feit Aleist taum ein zweiter erreicht hatte. Er bezeugte zugleich die Weite seiner Begabung, die der Komodie wie der Tragodie gerecht wird. Freier spielte hier Zauptmanns Zumor als vorher in dem "Kollegen Crampton" (1892), der von Sauptmann mit Bewuftfein auf Wegen Molières gestaltet wurde und deffen Geizigem eine Seelenstudie mit tragischen Untlängen gegenüberstellte, sogar in der Kunstlertragodie "Michael Kramer" (1900) noch eine nicht nur stofflich verwandte Nachfolge erhielt. Wie bei Kleist steht Gerichtsverhandlung im Mittelpunkt; dem zerbrochenen Arug entspricht der gestohlene Biberpelz; und ist dort Gerechtigkeit blind, weil der Richter selbst die Wahrheit nicht auftommen lassen will, so ift sie es hier, weil der Richter aus Bochmut und Unverstand daneben greift und die Wahrheit nicht fieht. Runftlerifch fällt schwerer ins Gewicht, daß in der Diebin, die fich ehrbar und zuverläffig genug aufspielt, um den Richter gang hinters Licht zu führen, neben Aleists Dorfrichter eine verwandt vollsaftige Gestalt tritt, wie Abam fo fest von ihrem Recht auf Unrecht überzeugt, daß der Juschauer die Dinge gelegentlich mit ihren Augen feben tann.

Der "Biberpelz" hatte genug Kraft in sich, auf dem Boden des sächsischen Erzgebirges in Emil Rosenows "Kater Lampe" (1906) eine glückliche Nachs und Weiterbildung wachzurusen, die wie ein Stück echtester Seimatdichtung berührt. Rosenow, in Koln geboren, lebte nur wenige Jahre in Chemmitz und traf dennoch den sächsischen Ton vorstrefslich. Sein Arbeiterstück "Die im Schatten leben" trat aus seinem Nachlaß viel zu spät hervor, um anders als eine verspätete Nachahmung der "Weber", ja als eine verspätete Wiederausnahme längst abgetaner naturalistischer Bühnenversuche wirken zu können.

Die Menschen des "Biberpelzes", voran die weibliche Sauptgestalt, waren dem Dichter selbst so wert geworden, daß er sie nach längerer Jeit in der Fortsetzung "Der rote Sahn" (1901) wiederaufleben ließ. Gesfährlich für den Auf eines Dichters wie alle Fortsetzungen, erhärtet der

"Rote Sahn" den Anteil, den an dem Seelenleben seiner Menschen Sauptsmann nimmt. Abermals wird durch vertiefte Aufschlusse über den Chasrafter einer Personlichkeit Komisches mit Erdenschwere belastet.

überhaupt greift Sauptmann eine feelische Ratfelfrage gern ein zweites und drittes Mal wieder auf, um ihr neue Seiten abzugewinnen. Ja, ein guter Teil seiner Schopfungen halt sich an übertommene, von Dich: tern geformte Stoffe, um ihnen eine neue Wendung zu geben. Sauptmann durfte fich auf uralten Brauch größter Schopfer der Weltliteratur berufen, wenn er in "Schlud und Jau" (1900) eine Gefchichte, die nicht nur durch Solbergs, auch durch Shakespeares und vieler anderer Sande gegangen war, aufgriff ober wieder einmal eine "Grifelda" (1909) formte. Doch was immer gegolten hatte, war durch die Gegenwartsstude gesellschaftstritischer Richtung und durch die vermeintliche Reuheit ihrer Stoffe allmäblich entwertet worden, endlich durch den Drang nach Wirks lichteitstreue, der das Leben ummittelbar erfassen, nicht von deffen dichterischer Spiegelung ausgeben will. Es war auch eine der untunfts lerischen Wirtungen materialistischen Dentens, das sich an den Stoff beftet und die Bedeutung geistigen Umichaffens unterschätzt. Sauptmann wußte, daß er auf seiner Bobe blieb, wenn er auf der Dichtung andrer weiterbaute. Er nannte feine Vorlagen felbft. Sein "Armer Beinrich" (1902) ftellte den ersten dichterischen Gestalter des Stoffes, Sartmann von Aue, auf die Bubne; "Elga" (1905) wies ausdrudlich auf Grillpargers Ergablung "Das Kloster von Sendomir" bin, die "Winterballade" (1917) auf Selma Lagerlofs "herrn Urnes Schatj"; daß der "Bogen des Dopffeus" (1914) auf homerische Epit zurudgebe, war selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich hatte es fein durfen, daß Sauptmann alle diese Stoffe nur aufgriff, weil er sie anders und neu fab. Ihn lodte es, dem Bedurfnis des realistischen Seelenerforschers nachzugeben und zu zeigen, wie Vorgange, die in alter überlieferung eine legendenhafte Gestalt gewonnen hatten, eigentlich beschaffen waren, wie sie sich in der Seele ihrer Erleber spiegelten, was die Träger dieser Vorgange wirklich und im Gegenfatz gur Legende feelisch in sich erfuhren und wie fie litten. Im Widerspruch zu den Tragodien des reifen Schiller, die auf folche Ergrundung des wahren Sachverhalts verzichteten, etwa mit Absicht die Jeanne d'Arc der Legende gestalteten, hatte Bebbel in seiner Judith ichon den Unspruch erhoben, alte verundeutlichende Uberlieferung verständlicher zu machen aus dem Seelenleben der ummittelbaren Gegenwart. Rellers Legenden spielen humoristisch mit ähnlichen Gedanten. Daß Sauptmann nicht schlechtweg mit Ibsens "Mordischer Beerfahrt" die Sage in eine Korm umschaffen will, die der Erde näher steht, beweist fein "Bogen des

Odussellens", der eine hohe und fast strenge Stillsierung verbindet mit der Versinnlichung des schweren Leids, das hinter unsterblichem Ruhm sich verbirgt. Gier wie sonst soll sich enthüllen, wo der Angelpunkt des Seeslischen liegt. Von der Dulderin Griseldis hatten sie alle erzählt und ihren Gatten wie einen zwedlosen Peiniger hingestellt. Sauptmann verrät, wo in der Seele des Gatten das Leid saß, das ihn sein geliebtes Weib zu quälen zwang. Ahnlich wird ihm Sir Archie in der "Winterballade" Anlaß zu Erschließung seelischer Ertrankung. Juweilen mochte es ihn indes auch bloß loden, den blassen Jügen eines Berichts das volle reiche Leben der Bühne zu schenken. Doch wenn "Elga" solchem Wunsch entkeimt sein sollte, so bezeugt das Stuck Leben, das sich in dem Weibe Elga verskörpert, wie weit über das nur Gedachte seiner Vorlagen Sauptmann zu einer Aberfülle wechselnder Eindrücke vorzudringen vermag.

Wichtiges Ergebnis schon von Sauptmanns ersten Versuchen war eine so klare Versinnlichung der Absichten neuer dramatischer Kunft, daß die Grenze, die ihn von Sudermann schied (fie ist heute ebenso selbste verständlich, wie sie anfangs unbegriffen blieb), fühlbarer wurde. Gerade weil beide Dichter an Ibsen anknupften, war es wichtig zu ergrunden, welcher von beiden neuen Wein in alte Schläuche füllte, welcher nicht.

Lange genug wurden Zauptmann und Sudermann wie zwei ebens bürtige Dichter nebeneinander genannt. Freilich fanden sich auch viele, die gegen Zauptmanns Anfänge als wahres Zeil das Märchendrama in Versen "Der Talisman" (1892) des liebenswürdigen, bühnengewandten Worttunstlers Ludwig Julda ausspielten. Nicht wesentlich mehr als der "Talisman" nahmen Ernst Rosmers "Königskinder" (1895) der "Verssuntenen Glock" vorweg. Rosmer kam vom Naturalismus und bahnte sich vor Zauptmann den Weg zum Märchendrama. Allein mag die "Verssuntene Glock" längst an Stimmkraft eingebüßt haben, sie war doch in weit umfassenderem Sinne Ausdruck des Seelenzustands ihrer Zeit als "Die Königskinder".

Rosmer steht der Buhne viel ferner als Sudermann oder Julda, ferner auch als Sauptmann. Sauptmanns Dramen bewähren sich auf der Buhne noch besser als im Lesen, bezeugen also einen angedorenen Blick für buhnen gemäße Darstellung. Sudermann freilich versügte von Anbeginn undes schränkt über die Mittel rascher und sicherer Buhnenersolge. Er war nicht wählerisch in ihrer Verwertung. Besonders legte er es immer auf starte äußere Spannung an. Die Augenblick, in denen der Juhdrer für träftige Griffe besonders dantbar ist, etwa die Schlüsse der Aufzüge, hob er geschickt heraus und versah sie mit starter Betonung. Die seelischen Vorgänge wurden diesen technischen Mitteln untergeordnet. Nur selten verzichtete er

auf seine Gewandtheit im Erzielen augenblicklicher Wirtung und schuf etwas tunftlerisch fo Geschlossenes wie fein "Fritzchen" (1896).

Der Gegenwart ist es unverständlich geworden, wie Sudermann jemals als Träger einer neuen timstlerischen Entwicklung gelten, wie er vollends zum Jührer des Naturalismus erhoben werden konnte. Auffällig aber bleibt, daß Sudermann auch beim Publikum noch um die Spren eines Dramatikers kam, den man ernst nimmt, nachdem er 1902 seine Rampsschrift über die "Verrohung der Theaterkritik" gegen seine Bes urteiler hatte ausgeben lassen. "Die Shre" (1890), die ihn mit einem Schlage zum meistbeachteten der neuern Dramatiker machte, wirkt seit längerer Jeit sast wie ein Lustspiel. Seine "Seimat" (1893) gibt weiblichen Bühnensternen immer noch erwünschte Gelegenheit, auf Gastspielreisen alle Register ihres Konnens zu ziehen und billige Erfolge einzuheimsen. Gewichtigere Leistungen Sudermanns sind vergessen. Oder ist wirklich sein ganzes Schaffen unecht? Alfred Kerr beantwortet die Frage under dingt bejahend.

Gleichwohl nahmen viele die Frauengestalten Sudermanns wie eine Offenbarung der jungsten weiblichen Seele bin. Abah Barczinowsti in "Sodoms Ende" (1891), Elifabeth Wiedemann, die Gattin des Schulrettors vom "Glud im Winkel" (1896), Gräfin Beate Rellinghaufen in "Es lebe das Leben" (1902), noch mehr die Königin von Samland der "Drei Reiberfedern" (1898) fprechen fur fein tunftlerisches Bedurfnis, die Frau von einer Seite zu erfassen, die im neuern deutschen Drama noch nicht zur Geltung gelangt war. Überhaupt ichien es, als fei Sudermann berufen, der Buhne neue Stoffe und neue Probleme zuzuführen. Tatfächlich hatte er viel Spurfinn für Gedanten, die in der Luft lagen. Ja, ein zwar nicht rudwärtsgewandter, sondern vorwartstreibender Kogebue, teilte er mit dem erfolgreichen und buhnensichern Ausbeuter der Schlagworte des Aufklarungszeitalters die Sabigkeit, den Juschauer gu blenden durch Untlänge an weithin bekannte Rufe großer Erzieber. Kogebue nutt Rousseaus Botschaft von der Rudtehr zur Matur, Sudermann spielt mit der Lehre vom übermenschen. Beide setzen Großgedachtes ins Theatras lische um. Sudermann mochte überdies, was von andern dichterisch entdeckt worden war, noch bubnenmäßiger gestalten. Oskar Wildes "Salome", die auf Beine und Flaubert fußt, follte durch "Johannes" (1898) übertrumpft werden; Bebbels "Berodes und Mariamne" und Otto Ludwigs "Mattabaer" mußten bagu ihre Waffen leihen. Das "Gluck im Wintel" holte aus dem Stoff von Ibsens "Frau vom Meere" ftartere Spannung. "Die drei Reiherfedern" wetteiferten mit der "Versunkenen Blode" im marchenhaften Veredrama. Unvertennbar wuhlt Sudermann

stärker auf. Doch die seelischen Fragen werden wie die gesellschaftliche der "Shre" sofort beiseite geschoben, wenn der dramatische Ablauf seine träfztigsten Wirtungen hergegeben hat. Alles bleibt Mache des zielgewissen Buhnenkenners.

Umgekehrt mied Sauptmann grundfätzlich die begangenen Wege der Bubnenkenner. Loder ift feine Sorm. Mur einen Ausschnitt aus dem Leben bedeutet die Abgrenzung des dramatischen Vorgangs. Der Absicht, die Lebenseindrude möglichst ungebrochen wiederzugeben, entspricht auch feine Gleichgultigteit gegen traftig berausgearbeitete Abichluffe. Seelische erfühlt er mit ungemeinem Seinsinn und mit bewährter Sabigteit, aus geringen Abschattungen Tragit ersteben zu laffen. Die "Einsamen Menschen" nehmen das Wesentliche des Vorgangs und des wechsels seitigen Verhältnisses der Gestalten von Ibsens "Rosmersholm" auf. Allein die Gegenfätze von Ibfens Stud wirten fast grob neben der feelischen Seintunft, mit der sich in Bauptmanns Drama aus viel geringfügigeren Anlässen Zerstorendes entwickelt. Rebetta West bat die Anlagen einer Verbrechernatur, Anna Mahr ist ein gutes, aufopferungsfrohes Geschöpf. "Rosmersholm" erleichtert fich die Aufgabe, ungewöhnliche Gefchebniffe seelisch zu begrunden und glaubhaft erscheinen zu lassen, durch meisterliche Verwertung der analytischen Sorm, die den eigentlichen Vorgang vor den Beginn des Studs legt und auf der Bubne nur die letten Kolgerungen zieht. Sauptmann zeigt Jug um Jug, wie aus Meinen Anfangen großes Unheil erstehen tann. Ihm ift das Seelische, sein Werden und fein Ergebnis wichtiger als jeder Versuch, eine dramatische Sorm von strengen Linien zu verwirklichen. Er geht noch hinaus über den Standpunkt Otto Ludwigs, dem Seelisches nur als Voraussetzung, nicht als Jiel der Tras godie galt. "Michael Kramer" gibt im Dienfte feelischer Enthullungen den dramatischen Aufdau fast vollig preis. Unter dem Gesichtswinkel der Bubne fei in diefem Drama fast nichts gefeben, urteilte Alfred Kerr. Wie wenig Gewicht Sauptmann auf zielsichern Bau legt, beweift noch anderes: felten durften einem Dichter von Sauptmanns Rang andere so viel in die Abschlusse seiner Tragodien hineingepfuscht haben. Dem Schaffensfroben, beißt es, waren seine eigenen Schopfungen fremd und gleichgultig geworden, wenn sie endlich auf der Bubne standen. Da ließ er fremde Eingriffe gern zu. Gelegentlich tauchte der echte Schluß später auf. Das wahre Ende der "Versuntenen Glode" ist noch immer unveröffentlicht.

Hauptmann faßte das Thema der "Sinsamen Menschen" später anders und im Sinn gesteigerter Gegensätze an. Er tam naber an Rebetta West heran, als er Rautendelein, noch naber, als er in "Gabriel Schillings Slucht" (1912) Sanna Elias schuf. Überhaupt erstand ihm in den "Einssamen Menschen" ein Thema, von dem er nicht lostonnte und das er immer wieder von neuem abwandelte. Noch "Raiser Karls Geisel" (1908) und der Roman "Atlantis" (1912) sind Nachtlänge der "Versunkenen Glocke". Von dem Weibe, das sich an die Stelle der berechtigten Gattin setzt, meldet auch der "Suhrmann Senschel".

Der entscheidende Gedante, der in der langen Machfolge der "Einfamen Menschen" immer wieder von neuem und mit steigender Derneinung fich durchfett, ift Beines Gegenüberstellung eines finnenfroben Senfualismus und eines verzichtenden Spiritualismus, die grage alfo nach dem Recht der "Emanzipation des fleisches". Jatob Burdhardt und Mietsiche, aber auch Ibsen mogen Sauptmanns eigenes Erleben vor diefe Entscheidung gestellt haben. Während Sauptmann bis zu Gabriel Schilling und Raifer Rarl die Tragerin der Beilsbotfchaft freieren Sinnengluds immer stärter ins Verderbliche hinuberspielen ließ, wandte fich mit einem einzigen Ruck die Ergablung "Der Retzer von Soana" (1918) zu uneingeschränkter Verklarung der Mannin, der Menschin, der Sunderin, die mit Gott gerfällt, um sich gang dem Manne gu schenten. Endlich hat in einer Dichtung Sauptmanns einer das robufte Gewiffen, fich ohne Reue auf die Seite starter und ungebrochener Sinnlichkeit gu stellen und Sieger auch über seine eigenen Bedenten zu werden. Freilich ist diesmal der Mann nicht zwischen zwei Frauen gestellt; der Reger von Soana hat nur der Jungfrau Maria untreu zu werden, um fein Glud

Menschlich neue Juge liegen jedem dieser Werte zugrunde. Sie bes währen, wie ursprünglich Sauptmann die Voraussezungen seiner Schopsfungen erlebt, so echt, daß er dem Leben ständig neue Geheimnisse abslauscht, durch deren dichterische Gestaltung er seinen Jeitgenossen Erlosung von ihrem Leid bringen kann.

Sauptmanns Erstlinge riefen neue Dichter zum Leben auf. Mar Salbe, Otto Erich Sartleben, Georg Sirschfeld trieben auch mit eigenen Mitteln die neue dramatische Aunst weiter. Salbe ging wie Sauptmann vom tonsequenten Naturalismus aus. Schon seine Anfänge bewiesen, daß er sest im Boden seiner westpreußischen Seimat wurzle. Sie bot ihm ihre Stoffe, ihre Menschen, aber auch in ihren landschaftlichen Jügen die Symbolit vieler seiner Schöpfungen. Reine seiner Leistungen erreichte den Erfolg und die Bedeutung seines Trauerspiels "Jugend" von 1893. Es wirkte in einem Jeitalter, das den Beziehungen von Mann und Weib einen nervos tränklichen Beisat lieh, wie eine Wiedererweckung der Leidenschaft Romeos und Julies. Als ein Schicksal, das kein Entrinnen

zuläßt, bricht erste sinnlich starte Liebe über zwei junge Menschen herein. Widerstandslos gibt sich ein beigblutiges Mädchen dem Geliebten hin. Fraglich bleibt nur die Notwendigkeit des vernichtenden Ausgangs. Symsbolik, die auch sonst von Salbe erstrebt wird, mag das Ende (ein Geistessschwacher totet aus Eisersucht versehentlich das Mädchen und nicht den Jungling) minder bedingen als der Wunsch eines Naturalisten, ein Stud voll träftigen Lebens vor einem weichlich verschnlichen Ende zu bewahren.

Noch viel weniger als Salbe konnte Sirschfeld jemals das eine Stud überholen, das ihn berühmt machte: "Die Mutter" (1896). Der kunfterisch Veranlagte, feelisch Schwache, der die Mutter seines Kindes versläßt, um aus ungesetzlichen Justanden in das geordnete Zeim seiner Mutter zurückzukehren, die Mutter, die der Mutter entgegenarbeitet und über sie siegt: die fruchtbaren dramatischen Gegensätze dieses Vorgangs sind naturalistisch eher gedämpft als voll herausgearbeitet. Zier wie sonst erscheint bei Zieschfeld mehr ein verhängnisvoller Justand als eine gescholssen und zielgewisse Durchführung tragischer Widersprüche. Sauptsmann erkannte in Zieschfeld mit Recht viel von seinem eigenen Wesen. Er übersah in ihm dichterische Schwäche, die in sich zu besiegen er selbst fähig war, nicht aber Sieschseld.

Auch Sartleben hatte einen großen Erfolg, aber nicht zu Beginn, sondern erst nach langem Sarren und turz vor dem Abschluß seines Wirztens. Sein "Rosenmontag" (1900) ist heute freilich viel seltener auf der Buhne anzutressen als seine älteren, spottlustigeren Versuche wie die "Erziehung zur Ehe" oder die "Sittliche Jorderung"; sie treiben, was auch dem Erzähler Sartleben am besten glückte, humorvoll ihr Spiel mit dem Philister, dessen Scheinsittlichteit nur Schwäche oder gar Deckmantel heimlicher Sünden ist. Der "Rosenmontag" nimmt feinfühlig die menschliche Frage von Sudermanns "Fritzchen" auf und geht an die Tragit des Offiziers heran, dem innere Semmungen verwehren, in den überkommenen Lebensformen seines Standes sein Leben mit sester Sand durchzusühren. Tatsächlich jedoch scheitert dieser Übergangsmensch mehr an den Kanten böswilliger Kameraden als an sich selcht. Rheinische Karnevalstimmung in tragischem Licht, dann aber die Jeichnung der soldatischen Umwelt sind die lockenosten Vorzüge des "Rosenmontags".

Er nähert sich schon den zahllosen Studen, die um 1900 durch tennts nisreiche Vergegenwärtigung eines engeren gesellschaftlichen Areises, eines "Milieus", und durch die Sandel, die an solcher Stelle zu Sause sind, den Aufgaben tragischen Gestaltens genügen zu tonnen meinten, ihnen auch in den Augen vieler genügten. Sogar das war ein Ergebnis des Naturalismus, freilich blieb von der Absicht, die seelischen Jüge eines

Menschen aus seiner Umwelt abzuleiten, fast nur noch der äußere Bebelf

übrig: die Vergegenwartigung der Umwelt.

Soldatenstude gab es in Deutschland schon seit dem 18. Jahrhundert. Am Ende diefes Jahrhunderts ließ Tied in feinem "Gestiefelten Rater" einen der Philister unter den Juschauern bekennen: "Ich möchte wohl ein ganges Stud von lauter Sufaren febn." Diefer Bergenswunsch gilt fur alle Milieustude. Dem Soldatenstud der Zeit lag nabe, seine Spigen gegen den militärischen Betrieb der langen griedenszeit zu richten. Frang Adam Beyerleins "Japfenstreich" trug am ftartsten auf. Derneinung der bestebenden Justande entsprach Dramen aus der Umwelt der Geistlichteit noch weit mehr. Anton Ohorn nutte den dankbaren Stoff grundlich aus. Die Schule, durch die Erzählung von den Leiden unverstandener Kinder schon ein beliebter Gegenstand von Angriffen, ist der Boden von Mar Drevers "Probekandidaten" und von Otto Ernsts "Slachsmann als Erzzieher". Tiefer blickte ins Berg des Erziehers die Schultragodie "Traumulus" von Arno Holz und Ostar Jerschte. Wie die Dramen von der Schule den Lehrerstand, so nimmt Serdinand Wittenbauers "Privatdozent" den Bochschullehrer und die gelehrte Alungelwirtschaft aufs Korn. Wittenbauer brachte vorber in feiner "Silia hofpitalis" den Studenten auf die Buhne, gleich vielen andern bestrebt, Wilhelm Meyer-Sorfters rubrfelige Verklarung der alten Burfchenherrlichteit und "Altscheidelbergs" einigermaßen ins Ernftere gu übertragen.

Der Naturalismus hatte dem Milieustuck vielfach vorgearbeitet durch seine Arbeiterstude, durch Dramen, die vor Marim Gortis "Machtafyl" und por dessen erster Aufführung in deutscher Sprache von 1903 zu Armenbauslern und Canbstreichern berabstiegen. Dann durch Ausschnitte aus dem Leben von Kunftlern. Wie im Roman fpiegelten auch im Drama mehr oder minder voll Selbstironie die jungen Dichter ihr Ringen, ihr zigeunerhaftes Leben, ihre Unspruche. Mur Otto Ernst opferte mit wenig humor die "Jugend von beute" dem soliden Burger auf. Das Treiben der polis tifchen Parteien wurde zumeift luftspielmäßig ins Lacherliche gezogen; der Ofterreicher Karlweis und der Bayer Ludwig Thoma ubten an ihnen beifallsgewiffe Spottsucht. Der geistvolle Wiener Rechtsgelehrte Mar Burdhard ging ihren Weg, nahm überdies den Bureaufraten bingu. Der Naturalismus arbeitete ferner der Zeimattunst vor, die im Sinn ihrer Biele neben den Umtreis einer Gruppe der Gesellschaft das landschaftlich umgrengte Milieu fette. Wie im Roman gelangte im Drama der Reibe nach ein deutscher Begirt nach dem andern zu dichterischer Behandlung. Vertreter der Beimatromane wie Rudolf Bergog oder Klara Viebig taten mit. Am schwersten wiegt unter diesen Versuchen wohl das neuere

Dialettstud. Frig Stavenhagen aus Samburg, Gustav Stostopf in Straßburg, Otto von Greverz aus Bern, mit startstem Nachhall der Tiroler Karl Schönherr fanden neue Abschattungen in der Wiedergabe heimatlicher Sitte und Rede.

In der Persönlichkeit Schönherrs greift das Milieustuck schon hinüber in eine neue dramatische Welt von einem Formwillen, der dem Naturaslismus und seinen Folgeerscheinungen fremd ist. Die jüngste Dichtung hat das Milieu abgesetzt. Tatsächlich wirken die meisten Milieustücke von gestern jetzt schon wie ein Längstüberwundenes. Soweit sie nicht bloß leichte Unterhaltungsware sind, bezeugen sie die Gefahren, die in dem Verszicht des Naturalismus auf strengere Sührung der dramatischen Jandlung sich bergen. Das Seelische, das vom Naturalismus an die Stelle tragischer Vertettung gesetzt wurde, blieb in ihnen meist an der Obersläche. Juweilen schien es, als ob Entlarvung heimlicher Vergehen und Ausbedung der Rebrseite scheinbar ehrwürdiger Kinrichtungen den Anspruch erhöben, für vollwertige Tragit zu gelten.

Arthur Schnitzler ftreifte nur bas Berufoftud; fein eigener argtlicher Beruf bot ihm die Ironie seiner Romodie "Professor Bernhardi" (1912); ein allerjungster Verfuch fpielt mit dem Wiener Journalismus. Ironisches Spiel ist ja die liebste Ausdrucksform Schnitzlers, faßt man nur Ironie im weitesten, auch im romantischen Sinne des Worts. Im Zeitalter der Meuromantit, die den Maturalismus überwinden wollte, nahm Schnigler, mehr als irgendein anderer, Juge der alten deutschen Romantik auf, soweit sie die Welt und vor allem die Buhnenwelt von einer Bobe beschaute, auf der fich das Treiben der Menschen wie der Schauspieler als eine Art Puppenfpiel enthullte. Ram Eindruckstunft, die nur am Spiel des Lebens sich weiden, es nicht in eine feste geistige Sorm bringen will, den Wienern um 1900 entgegen, so ift vollends Schnitgler der rechte Wiener romantische Ironiter, der über den Dingen schwebt und fich durch fie nicht 3u einseitigen Entscheidungen weitertreiben läßt. Darum fpielt er roman= tifch mit der Buhne, verfaßt er Duppenfpiele, die aber eigentlich teine Duppenspiele sind, sondern Menschen zu Duppen machen. Darum wird bei ihm die Scheinwelt der Buhne fich in mannigfachen Abwandlungen ihres Scheines gern bewußt, läßt er die Menschen auf der Bubne von der Wirklichkeit reden oder — im "Grunen Kakadu" (1899) — vor Juschauern, die in den Buhnenvorgang gehoren, ein wirklichkeitstreues Spiel aufführen, das fie als gegludte Täufdung beifallig aufnehmen, das aber ploglich bitterer Ernst wird und mit einem Morde endet. Etwas von der romantischen Spiegelung und Widerspiegelung bleibt auch in feinen Trauerspielen bestehen, schon weil gut wienerisch die Wiener Menschen

Schnitzlers mit der scharffinnigen Dialettit Mestroys fich felbst zergliedern, sich selbst dauernd in einem Spiegel seben, der die schwersten Jusammenstoffe abschwächt. In Studen, die in der Vergangenheit spielen, um 1850 wie der "Auf des Lebens" (1905), im Zeitalter Mapoleons wie "Medardus" (1910) ober gar in der Renaissance wie der "Schleier der Beatrice" (1900), gestattete sich noch Schnitzler stärkere Ausbruche der Leidenschaft. Der bobe funftlerische Reiz feiner Gegenwartsdramen wurzelt in der geringen Spannweite ber Gegenfäte, aus denen fich Tragit ergibt. Unbedingter als die "Einfamen Menfchen" verzichten die Menfchen diefer Dramen Schnitzlers auf einen Widerstreit, der in unvereinbaren sittlichen Unschaumgen begründet ist. Im "Zwischenspiel" (1905) geben Mann und Weib voneinander, gerade weil sie in vollem wechselseitigem Verständnis gemeinsam eine neue Sittlichteit und eine freiere Auffassung ebelich bin-Verpflichtungen angestrebt und nur ihre eigene Seelens Diese Menschen stärte überschätzt batten. Schnitzlers wahren in die hohe seelische Bildung, die in gleichem Ausmaß viels leicht nur den Meniden jungfter banischer Dichtung, vor allem Bermann Bangs, eignet. Sie verfteben leife Undeutungen, fie verharren, wo die entscheidenden Fragen fich stellen, bei Unspielungen, die nicht wie bei Ibsen schärfere Spigen bergen als ein offenes Wort. Ein schlichter Satz bloß bezeichnet den Augenblid tragischer Entfremdung. Und mit ebenso ummerklichen Gebarden geben diefe Menschen in den Tod. Schon in seinen Unfängen, als er lediglich fur den geschickten Abzeichner des Wiener fußen Madels galt, ubte Schnitzler feine Seintunft der ummerts lichen Betonung. Sie fest beim Juschauer viel Aufmertfamteit, beim Darfteller eine verwandte feelische Saltung voraus. Sie tann den Eindruck muden Verzichtens so wenig meiden wie die gleichartige Kunft der Danen. Ihre Trager find nicht ftarte Willensmenschen, fie laffen fic von ihren Stimmungen ichieben.

Hermann Bahr greift fester zu. So viel Verwandtschaft mit Schnitzelers Ironie in ihm und in seinen Komodien besteht, er ist von Schnitzler so weit entfernt wie sein "Aingelspiel" (1907) von Schnitzlers "Zwischensspiel". Hier wie in seinem vielaufgeführten "Konzert" (1909) geht es grostester zu als bei Schnitzler. Bahr schraubt sich hinab, um den Erfolg zu greisen, sagt Alfred Kerr. Bahr beobachtet auch zu gespannten Blicks sede Wendung des neuen Jeitgeschmacks, als daß er sich nicht gedrungen sühlte, mit dem Neuesten zu wetteisern. Die Sarkasmen Bernhard Shaws, herber als Schnitzlers Ironie, tlangen früh bei Bahr nach. Neben solcher Lust an enttäuschenden Enthüllungen gewinnt Schnitzler beinah einen Stich ins Sentimentale.

Als Peter Altenberg sein erstes Buch "Wie ich es sehe" 1896 versöffentlichte, sagte Sugo von Sofmannsthal, man merte gleich, daß es tein richtiges deutsches Buch sein tonne; denn es habe ein gutes Gewissen, obs gleich es um alles Wichtige völlig unbetummert sei. Es sei im Con hie und da manieriert leichtsertig und manieriert tindlich. Seine Komplizierts beit, seine Grazie scheine eine tomplizierte innere Erziehung vorauszusetzen.

Sofmannsthal nahm an Altenberg wahr, was für ihn selbst gilt. Sofmannsthal schwebt über den Dingen wie Schnigler, aber er verzich: tet auch noch auf deffen ironischen Ton. Ein innerer Widerspruch, den er nie gang überwinden tonnte, ergibt sich ibm, wenn er tragische Wucht erzielen mochte. Er überschreit fich bann leicht. Ebenso gerät einmal fein "Rosentavalier" (1911) bei den Betenntniffen eines ungefügen Cands junters in einen Grobianismus, der übertreibt, weil er Hofmannsthal nicht liegt. Die maflose innere Spannung, aus der seine Blettra die Ausbruche ihres Saffes holt, gebort auf dasselbe Blatt. Sofmannsthal ift. Eindrucketunstler wie Schnitzler, noch weit mehr geneigt, den Jauber auszukosten, der in innern Erlebniffen von leifem und leichtverklingendem Tone ruht. Das gibt seinem Bruchstud "Der Tod des Tizian" (1893) den bezwingenden Reiz. Die turze Auftrittfolge "Der Tor und der Tod" (1893) hat zum Mittelpunkt die Frage nach der Möglichkeit folchen Erlebens. Schon wenn feine "Frau im Senfter" (1899) von einem erlebnisvollen Sehnsuchtsmonolog weiterschreitet zum Grauen der Todesangst und zu den Schreden einer fast tierischen Graufamteit, aber auch bei dem ploglichen Umschlag der Stimmung aus Rube und Gedampftheit zu wilden Schreien in der "Bochzeit der Sobeide" (1899) tundigt fich an, daß Bofmannethal fich felbst überfteigerte, als er mit Maeterlinde ungemeiner Sähigkeit, Augenblicke betorenden Bangens zu erwirken, den Wettbewerb

Diele leisteten und leisten ihm auf dramatischem Gebiete nur Gefolgsschaft, soweit die Bruchstude und die tleinen Dramen seiner Jugend reichen. Ist seine Kunst zu gartbesaitet, um sogenannte abendfüllende Stude zu erbringen? Es war nicht klüger und nicht richtiger als bei Geslegenheit der Dramen Sauptmanns, die an ältere Dichtung anknupften, Sofmannsthal der Unselbständigkeit, ja des Plagiats zu bezichtigen, weil er "Das gerettete Venedig" (1905) auf des Engländers Thomas Otway altes Stud, "Elektra" und "Odipus und die Sphine" auf die Stoffswelt von Sophokles und das Spiel "Jedermann" (1912) auf einen mehrsach dichterisch geformten Lieblingsstoff des ausgehenden Mittelsalters und der beginnenden Neuzeit grundete. Gleichwohl gibt es zu denken, daß er seine umfangreicheren Tragodien sast durchaus in näheren

oder fernerem Anschluß an Werte anderer Dichter gestaltet. Wieder besteht auch die Gleichgultigteit der Eindrucklunft gegen geschloffenen Bau. Dennoch tonnte Bofmannsthal einst etwas fo Gefchloffenes und Einheits liches erbringen wie das Schauspiel in vierfüßigen Trochaen "Der Raifer und die Bere" (1897). Es bat die Abythmit des Schicksalsdramas und ameier Stude Grillpargers. Es fpricht fur die Verwandtichaft, die zwischen Sofmannsthals Gestalten und romantischen, dem Schicfal widerstands. los hingegebenen Menschen waltet. Es leitet indes wie Grillpargers "Der Traum ein Leben" hinauf zu Läuterung und fittlicher Entscheidung. Die Stude aus der Antite geben nicht so weit. Sie versetzen dafur die Antite in die Luft der Schicksalstragit und leiben ihr Stimmung und Wortgewalt des Barods. Grundfäglich verschieden ist diese Antike von der Antite Windelmanns und Goethes. Sie ist gleich der Renaiffance anderer Dramen Sofmannsthals gefeben mit den Augen Jatob Burds hardte und friedrich Mietsiches. Sie mutet Gestalten antiter Sage Die feelischen Krantheitszustände der Gegenwart gu.

Anders gemeint ist die Antike von "Ariadne auf Naros" (1912). Tert für die Musik von Richard Strauß wie der "Rosenkavalier", zählt sie mit diesem zu den bemerkenswertesten Versuchen, der Oper ein Wortkunstwerk zugrunde zu legen. Der "Rosenkavalier" ist nicht nur ein Jeugnis für Hofmannsthals Liebe zum alten Wien und zur Aulturwelt des frühen 18. Jahrhunderts. Er hebt die bewährten Mittel der besten Wiener Operette vom Ende des 19. Jahrhunderts empor in eine höhere Aunst des Wortes und der seelischen Erfassung. Ein Jüngling, gesungen und gespielt von einer Sängerin, erscheint verkleidet in weiblichem Gewand: solche Mischung der Gegensäte ist alte überlieferung der Wiener Operette, war der Lieblingsgriff S. Jells, des Librettisten der "Katiniga" und der "Donna Juanita". Noch an andern Stellen ist im "Rosenkavalier" ähnliches Anknüpsen und Steigern zu beobachten.

Die Terte für Richard Strauß wurden Zofmannsthal am schlimmsten verdacht. Da er seither nichts für die Bühne schrieb, gelten sie vielen für seinen Abschied von der Dichtung überhaupt. Die Gegenwart kann kaum noch begreifen, welche Bedeutung in einer jungen Vergangenheit Sofmannsthal für das deutsche Drama hatte. Wenige nur machten gleich ihm Schule. Sein unmittelbarer Landsmann, der nur ganz selten ein Wert vorlegt, Richard Beer-Hofmann, leistete dem Freunde Gefolgschaft in der Umdichtung einer alten englischen Vorlage; der "Graf von Charolais" (1904) steht als Wert der Wortkunst Schulter an Schulter neben Zofmannsthals Versdramen, schöpft Stimmungen tief aus und wahrt lockern

Aufbau wie hofmannsthal, übertrifft indes in der buhnengemäßen Einstellung die Mehrzahl von hofmannsthals Versuchen.

Sogar Schnitzler lentte mit dem Versdrama "Der Schleier der Beatrice" in Sosmannsthals Bahnen ein. Und außerhald Osterreichs erstanden ihm Gefolgsleute in Ernst Sardt und Karl Gustav Vollsmoeller. Sardt ging auf der Bahn des psychologischen Dramas dis zu den Spitzssindigkeiten von "Tantris der Narr" (1907), in dem Selbstsverständliches nicht geschieht und der Vorgang weder innere Notwendigsteit noch Verständlichkeit gewinnt. Vollmoeller wurde wie Friedrich Sretsa von Mar Reinhardt mit der Aufgabe betraut, Pantomimen für Darstelslungen in Riesenräumen und mit einer Unzahl Menschen herzustellen. Konnte einem Vertreter wohlgepflegter Wortfunst Schlimmeres widerssahren? Eigentümlichere Tone schlug Stuard Studen an. Sein Bühnensvers hat ein so ausgesprochenes Gepräge, daß er durch seine Sebungszahl und seinen Reim noch den seelischen Vorgängen seinen Stempel aufdrückt.

Studens Vorliebe gebort dem Gebiet der Sagen von Konig Artus. Ganz anders als Studen oder Sardt, im Dienste der Zeimatkunst hatte Fritz Lienhard mittelalterliche Sagenstoffe der Buhne zuzuführen versucht. Ihnen allen gedieh die enge Berührung mit Richard Wagner nicht zum Zeile. Vorläufig ist noch keiner erstanden, der die Gestalten von Wagners "Tannhäuser", "Tobengrin", "Tristan" oder "Parsifal" im Bewustsein des deutschen Publikums überwunden, ja der auch nur in seinen eigenen Leistungen die schädigende Erinnerung an Wagner ausgeschaltet hätte.

Enger mit hofmannsthal verknupft als diese Wiederaufnahme mittels alterlicher Stoffe sind die langen Reihen von neuen Dramen aus der Antite und aus der Renaiffance. Auf beiden Gebieten war felbstverständlich auch turg por Sofmannsthal alte überlieferung fortgesett worden. Don neueren Dichtern hatten Ernst Rosmer und Berbert Gulenberg ichon vorher oder mindestens gleichzeitig antite Stoffe aufgegriffen. Die Borgia, die bald besonders gern gewählt wurden, nahm Karl Bleibtreu schon 1887 in Anspruch; auch Rudolf Cothar, Mar Balbe und besonders Wilhelm Weigand schufen vor Sofmannsthal Renaiffancedramen. Maeterlinds äußerlich wirtungsreiche "Monna Vanna" und d'Annunzio verstärtten diese Vorliebe. Josef Vittor Widmann pflegte beide Bebiete. Als Zeugen für die Wendung, die von Sofmannsthal da wie dort der Auffaffung des Stoffes gegeben wurde, mogen Stefan Iweigs "Therfites" (1907) und Leo Greiners traftvolles Stud "Bergog Boccaneras Ende" (1908) gelten. Oder auch Julius Babs tragische Romodie "Der Andere" (1906) und Emil Ludwigs "Die Borgia" und "Der Papft und die Abenteurer" (1907-10).

Sofmannsthal gewohnte feiner Mitwelt die Sprachform des natus ralistischen Dramas ab. Edle Wortgebarde und wohltlingender Abythmus verdrängten die Alltagerede. Bauptmann felbst ichien mit der "Derfuntenen Glode" die tunftlerischen Absichten feiner naturalistischen Jugend überwunden zu haben. Der Glaube erwachte, daß der Augenblick erreicht sei, in dem fich folgerichtig aus dem Chaos des Naturalismus eine Aunft edlerer Pragung, getraftigt durch die jungften Errungenschaften, entwideln werbe. Sofmannsthals berudende Derfe begannen auch mit d'Annungios subländischer Sarbenpracht zu arbeiten. Go war es, als follte ein minder wirklichkeitstreues, reicher geschmudtes Drama in deutscher Dichtung fich durchfeten. Bauptmann indes, der fogar feinen Widerfachern noch immer als der berufene Subrer galt, enttäuschte die Erwars tung. Sein freischweifendes und eigenwilliges Schaffen ließ Solgerichtigs teit der Entwidlung nicht zu. Bald nahm er die wirklichkeitstreue form feiner Unfange auf, bald steigerte er noch das Marchenhafte der "Derfuns tenen Glode". Oder er ließ feinen Sumor vielfältig fpielen wie in "Schlud und Jau". Die Zeit verdachte ihm, daß er nicht eine reinlichere Abfolge dramatischer Mustervorlagen bot. Sie tummerte fich wenig um das Meue, das er immer brachte, wenn er fich nur zu wiederholen fcbien. Starte Leistungen wie fein "Armer Beinrich" blieben unverstanden. Underes tam gar nicht auf die Buhne oder fand fo ungureichende Darftellung, daß es rafch wieder verschwand. Spater entdedte man gelegentlich etwas von dem wahren Wert der unterschätzten Stude. Der Nachwelt bleibe jedoch überlaffen, den Zeitgenoffen Bauptmanns das Urteil zu fprechen, die ibn felten begreifen wollten und ibm doch die Ehren des ersten lebenden deutschen Dramatiters beließen.

## Gegenstromung

Wege, die sich dem deutschen Drama schon vor Gerhart Zauptmann eröffnet hatten, blieben neben ihm nicht unbegangen. Die geringe Verswertung, die in seinen Dramen den wirtsamsten Mitteln der Buhne zuteil wurde, machte immer noch zu einem erstrebenswerten Jiel, Wildenbruchs Aunst weiterzutreiben. Geschichtliche Stoffe im Gegensatz zu Zauptmann mit Wildenbruch zu nutzen, erwies sich gleichfalls als dantbar, mochte auch nicht Wildenbruchs heiliger vaterländischer Eifer sie tragen. Otto Erler dachte an Kleist, Zebbel und Ludwig, als er in seinem "Jar Peter" (1905) Wildenbruchs Aunst durch strengere seelische Solgerichtigkeit zu steigern strebte. Sein "Engel aus Engelland", der als "Struensee" 1916 auf die Bühne tam, überholte Michael Beer durch bessere Beherrschung der Bühne, Laube durch Vertiefung des Seelischen, erwies indes, daß nicht die Titels

heldin, die tonigliche Freundin Struensees, sondern der Konig, der sich durch den Gunftling seiner Frau um deren Liebe und um die Serrschaft gebracht sieht, dem Dichter sich als die eigentliche tragische Gestalt ergeben hatte, dennoch aber nicht in den Mittelpunkt gestellt war.

Wildenbruch übersetzte ins Osterreichische der Brunner Zans Muller. Seine "Könige" (1915) verwerteten den Stoff von Uhlands wenig buhnengemaßem "Ludwig der Baier" zu startem Erfolge. Sie nutzen gewandt die Zeitstimmung, die zu Beginn des Weltkriegs den Landern der Mittelmachte zugefallen war.

Meue, von Sauptmann nicht erschloffene Möglichkeiten des Dramas ergaben fich weder bei Erler noch bei Sans Müller. Auch nicht bei vers wandten Buhnendichtern. Sie verharrten mit Absicht beim Bewährten.

Wohl gibt es einen Weg, der über Sauptmann hinausführt. Ihn geben beift indes die Eindruckstunst überwinden. Moch war die Zeit nicht so weit gekommen, noch war der Impressionismus in aufsteigender Entwidlung, als der Meutlaffizismus fich auftat. Er verfagte, weil er zu fruh tam, aber auch weil ein Zeitalter, das an den Reichtum feelischer Abstufung und an die Runst, dem Augenblick seine rasch vorübereilenden Jüge abzuseben, gewöhnt war, die Versuche der Meutlassiter als zu farblos, fast wie etwas Lecres und Unlebendiges empfand. Paul Ernst, S. Lublinsti, Wilhelm von Scholz verfochten im Sinn des deutschen Bochelassismus die Ansicht, daß nicht Psychologie, sondern ein strenges Nacheinander von Vorgängen, aus dem fich eine bestimmte Abfolge von Gefühlen im Nacherleber ergebe, daß mithin die Vertnupfung der Begebenheiten und der Gang der Sandlung notwendige Voraussetzung tragischer Wirtung seien. Lublinfti stimmte ausbrudlich der Sorderung Paul Ernfts ju, daß ein Drama eine ftreng bedingte Situation babe, die in unerbittlicher Weise, wie etwa im "Konig Odipus" oder in "Wallenstein", alle ihre Solgen geltend mache; daß ferner diefe Aufgabe vor allem erfüllt sein muffe, ebe man fich auf zeitgemäße Pfychologie einlasse. Ernft nabm den Gedanken eines engen Anschlusses an den "Ronig Odipus" in so strengem Sinne, daß er - gang wie einst Schiller - die analytische Gestalt diefer Tragodie als tunftlerisch entscheidende Tat pries. Jufall nur sei es gewesen, daß Odipus feinen Vater erschlug und feine Mutter heiratete. Doch da bei Sophotles diefer Jufall in die Vorgeschichte verlegt und langft gefchehen ift, wirte er als Ausgangspuntt einer Motwendigteit. Das Drama des Sopholles führt nur den notwendigen Ablauf vor, der fich aus der weitzurudliegenden Voraussetzung ergibt. Satte Sophotles früher eingesetzt und die Vermählung mit der Mutter dargestellt, so ware fein Stud blog die Abwidlung eines zufälligen Unglude geworden.

Tat eines wahren Tragiters ist es nach Ernst, daß Sophotles den Jufall der Vorgeschichte zuwies.

Sofmannsthal führte durch, was von Sopholles vermieden wurde. Der Gegensatz, der zwischen Ernft und Sofmannsthal besteht, erhellt fcon aus dem Derzicht auf die analytische Gestalt der griechischen Tragodie, der in Bosmannsthals "Odipus und die Sphinr" sich offenbart. Ernst nennt das die Maivitat eines Dilettanten. Lublinfti mochte vollends in Sofmannsthals Studen eine der erstaunlichsten Verirrungen der neueren deuts schen Literatur erkennen. Wie weit der Neuklassizismus von Hofmannsthal abgeht, muß ftart hervorgehoben werden. Denn das metrifche Gewand und die Stoffwahl liegen eine gewiffe Verwandtschaft vermuten, nicht nur mit Sofmannsthal, fogar mit feinen unmittelbaren Machfolgern. Auch Ernst liebt antite Stoffe, auch er schrieb ein Drama "Ariadne auf Maros" (1912). Ernst und Studen dichteten von Ritter Lanval, Ernst und Bardt von Minon de l'Enclos. Und wenn Sardt eine "Gudrun" brachte, fo legte Ernst eine "Brumbild", Lublinsti "Gunther und Brunhild" vor. Allein gerade Ernsts "Brunhild" nähert sich der Sorm des "Ronigs Odipus", schiebt den umftandlichen Menfchenreichtum der Sage und das weite Bebiet, auf dem sie svielt, der Vorgeschichte zu und läft Brundild zulett sich selbst richten wie Odipus. Noch besser bezeichnet "Demetrius" (1905) die Absichten Ernsts. Tatfächlich liegt der Stoff von Schillers lettem Wert zugrunde, das viele zu Ende führen wollten, auch Bebbel. Doch der Vors gang ift, um in möglichster Reinheit und mit Verzicht auf alles zeitlich Bedingte strengste innere Notwendigkeit zu gewinnen, nach Sparta und ins zweite Jahrhundert por Christus verlegt. Um nur das Allgemeins gultige fur die tragifche Darstellung berauszulofen, entfleidete einft Teffing alte tragische Gestalten ihres Zeitgewandes und hullte sie in das Gewand feiner Gegenwart. Ernst geht in gleicher Absicht den entgegengesetzten Weg. Leffing gelangte von Medea zu dem burgerlichen Schauspiel "Mig Sara Sampson"; Ernft meidet das burgerliche Drama und feine unges bundene Rede auf dem Wege zu seiner strengen Sorm.

Paul Ernst hatte naturalistisch begonnen, Lublinsti rang sich nur alls mählich zu Ernsts Standpunkt durch, am schwersten ist Scholz' dramastische Leistung dem Glaubensbekenntnis von Ernst anzupassen. Seine "Gedanken zum Drama" (1904) kampfen allerdings an der Seite Ernsts. Sie enthalten eine brauchbare Begriffsbestimmung des Tragischen: Tragik entsteht, wenn ein wertvoller Mensch gerade in sich Grund und Anlaß seines Unterganges trägt. Sie stellen den Begriff des "sich selbst setzenden Konflikts" fest und suchen ihn auf Bebbels Lehre zu gründen. Doch sogar Lublinsti mußte zugesteben, daß Scholz dem oberflächlichen Blick als Neu-

romantiter und Symbolist erscheinen konne, daß fein "Jude von Konstanz" und seine "Meroe" (1905—06) symbolisches Gesicht und dramatische architektonische Organisation noch nicht zur Einheit zwingen.

Vielleicht noch entschiedener als durch seinen Kampf fur eine reine und strenge Sorm wurde Ernft durch die sittliche Wendung, die er der Tragodie zuruckgeben will, zum Johannes tommender Aunft. schlimmsten Seind alles Tragischen nannte er die Ansicht von der Relas tivität aller Sittlichkeit. Wenn es teine allgemeinen und unter allen Umftanden gultigen Regeln der Sittlichkeit gebe, dann gebe es keinen fitts lichen Konflitt, mithin auch teine Tragit mehr, sondern nur noch ein Dersteben. Ungweifelhaft traf Ernst mit diesem Einwand die Grundanschauung nicht nur des Maturalismus, auch des ganzen positivistischen Zeitalters. Welche Partei recht hat, tommt nicht in Frage. Aber gang gewiß nahm Ernst der Jugend unserer Tage einen ihrer wichtigsten Gedanken vorweg, den entscheidenden Vorwurf, den sie gegen die Dichtung ihrer Vorganger erhebt, den Grundsatz, den sie in ihren eigenen Schopfungen verwirklicht. Sier tundigt fich ichon der Wunsch nach einer geschloffenen Weltanschauung an, bier wird sie wie beute zur unentbebrlichen Voraussetzung dichtes rifchen Gestaltens erhoben.

Trothem scheint keiner der Jungsten sich auf den Neuklassissmus zu berusen. Und so sindet Paul Ernst auch nachträglich nicht die Anerkennung, die seinen Werken bei ihrem ersten Auftreten vorenthalten wurde. Mitten in der Zeit einer noch aussteigenden Eindruckstunst erschienen sie in ihrem Verzicht auf die reichen Jarben der Kindruckstunst und auf deren seelische Bewegtheit zu arm an Leben. Die schlichten kinien klassischer Bautunst der Tragdoie kamen neben der lockeren Gestalt der herrschenden Dramen ebensowenig zu ihrem Recht. Wenn ein Dichter, der dem Neuklassissmus fernstand wie Wilhelm Schmidtbonn, in seinem "Grafen von Gleichen" (1908) einen vorübergehenden Erfolg erzielte, so lag es immer noch mehr an seiner Stimmungskunst als in dem Versuche, eine strenger zusammengefaßte Sandlung zu schaffen.

Noch eine andere Gestaltungsmöglichteit setzte sich gleichfalls zu Gerhart Zauptmann in Widerspruch. Sie wurzelt in der überzeugung, daß echteste und eigentlichste deutsche dramatische Jorm weder von den Alassitern, noch von Zebbel, noch von Zauptmann erbracht worden sei. Dielmehr blicht den Anhängern dieser überzeugung, was sie ersehnen, entzegen aus Werken des Sturms und Drangs, zunächst aus den Versuchen von Goethes unglücklichem Jugendgenossen Lenz, dann aus Arnim, Grabbe und Büchner. Nur zeitweilig näherte sich der junge Zebbel dieser Gruppe.

Dem Drama der Beimattunft fteht das alles ziemlich fern. Jeitigte

sie Gutes auf dem Gebiet der Erzählung, so erhob sie sich auf dramatischem Seld nur selten über das sogenannte Oberlehrerdrama. Sie bleibt da zu äußerlich romantisch, um der Romantit der Lenz, Arnim, Grabbe, Buchner nahezukommen. Selbst Friedrich Lienhard trifft nicht immer diesen romantischen Ton.

Auch solche Romantit ist Eindruckstunst. Ja, sie spiegelt das Wirrsal des Lebens und den vorübereilenden Augenblick schon mit überraschender Erfassungsfähigkeit. Doch sie zielt nicht schlechtweg auf Realismus. Sie entspricht dem Wühlen und Grübeln der deutschen Seele, sie ist deutsch humorvoll, sie steigert sich zu romantischer Ironie, sie hat eine uns verkennbare Neigung zur Groteste. Ihre gesamte Saltung nabert sich der inneren Bewegtheit des Barocks.

Gerhart Sauptmanns Bruder Karl ist von solchem deutschen Lebenss gefühl beseelt. Gerbert Kulenberg wirkt zuweilen wie ein wiedergeborener Lenz, der junggoethischer Art noch verwandter ist. Er liebt ein andermal romantisches Gauteln der Phantasie. Franz Dülbergs "Korallenkettlin" (1906) ist innerlich verwandt mit Arnims Art. Grell und bunt ist das alles. Es bewegt sich zwischen engem Anschluß an die Wirklichkeit und freiem Schweisen phantastischer Träume. Es vergreift sich gern am Philister und erschreckt ihn durch tolle Purzelbäume. Es ist jetzt tiefsinnig symbolisch und gleich darauf heißblütig leidenschaftlich. Es übertreibt wie die Groteske und es sucht wiederum auch den zartesten Ausdruck eines reinen und ungebrochenen Gefühls.

Rarl Sauptmann, Gerharts älterer Bruder, begann 1894 Dichtungen zu veröffentlichen, zu einer Zeit, da Gerhart icon nach ichweren Kampfen entscheidende Siege erfochten batte und feine Aunft als etwas giemlich Sestumschriebenes im Bewußtsein der Zeit lebte. Rarl Bauptmann hatte es nicht leicht, den Eindruck einer Wiederholung des Bruders gu uberwinden. Man fpurte in feinem Derofpiel "Die Bergichmiede" (1902) neben Antlängen an Gerharts Schlesien und an die "Berfuntene Glode" zwar auch etwas anderes und Kigenes, doch mehr Sonderlichkeit als dramatifche Rraft. Aber eine kleine Gemeinde vertrat die Ansicht, daß Karl der eigent= liche, der große Sauptmann fei. Meben der Sicherheit, mit der fein Bruder fich auf der Buhne bewegt, erwedte er bis vor turgem den Eindruck eines bewußten Dilettanten, den es wenig tummert, ob er der Buhne gerecht wird oder nicht. Gerharts Sorm ift loder, Karl neigt zu einer Sorm= lofigkeit, die dem Spielleiter Mube macht, dem Lefer nicht entgegens tommt. So harmlos wie die "Rebbuhner (1916) scherzen nur Gerharts stoffverwandte "Jungfern vom Bischofsberg" (1907). Doch bringen die "Rebhubner" in eine Joylle, die etwas von der Stimmung Jean Pauls bat,

auch etwas von der Aunst Jean Pauls und seiner Gefolgsleute, Sonderlingsnaturen mit grotesten Jugen lebensfähig zu machen. Weltfremde, die selbst taum ahnen, wie ganz anders sie sind als die übrigen Menschen, Traumer, die aus ihrer scharfumschriebenen Ligenheit die Welt lachelnd grußen, gluden dem Schopser des Lächlers Einhart gut. Sie haben mehr Mart in ihren Anochen als die gemutsseligen Menschen Mar Jungnickle, deren Stammbaum gleichfalls auf Jean Paul zurückgeht.

ľ

Much in der "Langen Jule" (1912) erscheint ein Vertreter dieser Menschengattung, im Mittelpuntt aber fteht eine weibliche Machtnatur, rudfichtslos noch gegen ihren Dater im Rampf um ihr Recht, ein Gegenstud zu Shatespeares Richard III. und wie er zuletzt schier handgreiflich gequalt vom Gewiffen. Naturalismus und Visionares ballen sich zu Wirtungen zusammen, die ins Ubermächtige geben. Ju drauenden Gesichten stieg ummittelbar vor dem Weltkrieg die mahnende Auftrittfolge "Krieg, ein Tedeum" empor. Mun hatte fich Karl Bauptmanns Phantafie mit ihrer Meigung zu mittelalterlich apotalyptischen Schredbitdern endlich durch: gesetzt. Etwas von der Stimmung des "Tedeums", die beute wieder begreiflicher und nachfühlbarer geworden ift als zu Beginn des Welts friegs, tont noch nach in den Bildern "Aus dem großen Kriege"; sie zeigen, wie das erste Ariegsjahr sich in Rarl Bauptmann spiegelte, in einem Dichter, der nur Liebe und nicht Saft tunden tann, der aus Liebe zur eigenen Scholle Kampfrufe ertonen lagt und in der machtvollsten Schopfung der Sammlung, in der "Rathedrale", die Tragit des Saffes erfaßt, den der Arieg wachruft. Schon diese beiden dramatischen Bucher vom Arieg bewähren, wie weit Karl Bauptmann aus Eigenem an die Gefinnung der Allerjungsten herangetommen war. Wenn jett einer aus diefem Kreife feststellt, wie start prophetisch auf ihn und auf feine Altersgenossen der Lebenstompler von Aarl Sauptmanns Menschentum wirtte, fo bestätigen das burleste Trauerspiel "Tobias Buntschuh" (1916) und das Spiel "Gauller, Tod und Juwelier" (1917) nur noch ausdrücklicher ihren Jusammenhang mit der tubnen Mischung von Tragit und Groteste, Hirrender, finnenberudender Bewegtheit und tiefaufwuhlender Erschutterung, die mehr und mehr in jungster Dichtung sich durchsetzt. Die dramatische Wucht, die in Karl Sauptmanns Anfangen durch lyrisches Gauteln der Phantasie noch nicht hindurchdringen konnte, ist jetzt von ihm erreicht.

Serbert Culenberg, mehr als zwanzig Jahre junger, ist heute den Allerneuesten noch nicht so nabe geruckt. Noch immer läßt er seine Phantasie ins Grenzenlose spielen. Wenn Naheverwandtes überhaupt so scharfsich scheiden läßt, so ist Karl Zauptmann deutscher, berührt Culenberg sich enger mit den Lieblingen der deutschen Romantit, mit Shatespeares

Romodien der Art von "Was ihr wollt". Etwas wie Eulenbergs "Alles um Liebe" (1910) traumte Buchner, als er "Ceonce und Lena" fcrieb. Aber . Kulenberge Menschen sind von stärkerer Glut erfüllt, auch als die Menschen von Buchners "Danton"; nur "Wozzed" reicht an die Macht der Leidens schaft heran, von der in Gulenbergs "Unna Walewsta" (1\*99) Graf Walewsti, in "Leidenschaft" (1901) Edgar und Irene erfullt find. Dem Maturalismus von Anfang an abhold, blieb Kulenberg in diesen ersten Versuchen immer noch der Wirtlichkeit näher. Das Offiziersstud "Leidens schaft" berührt sich sogar, doch flüchtig genug mit der Darstellung militärischen Friedenslebens im gleichzeitigen Milieudrama. Aber schon die Buhnenanweisung "Das Stuck spielt in Deutschland, wo und wann ibr wollt" bezeugt, daß Eulenberg alles eber als Zeitzustande malen und anklagen will. Das trennt ihn noch von den "Soldaten" des Sturmers und Drangers Lenz. Gleichwohl hat gerade "Leidenschaft" etwas von der auflosenden Sinnlichkeit, die von Lenz meisterlich getroffen wird. Nähere Prufung entdeckt freilich bald, daß Eulenberg zwar wie Lenz nicht por Derbem, ja Robem guructschreckt, aber dem Ton des jungen Goethe, nach beffen lebendurchwogter Sulle Leng vergeblich rang, überraschend nabetommt. Edgar hat etwas von den Sturm: und Dranggenies aus Goethes Sand, von ihrer Sehnsucht nach startem Erleben, von ihrer Rudfichtslosigfeit, aber auch von dem Jauber ihrer betorenden Rede, dem die Liebende rudhaltlos verfallt.

Glübende und blübende Rede scheidet Culenbergs Dichtungen vom Naturalismus, der zwar nicht wortlarg, aber mit Willen eintonig gewesen war. Inzwischen hatte Gerhart Sauptmann seinen Versen einen machztigeren Schwung der Worte, Sosmannsthal seinen Dramen die Musik seiner Sprache gelieben. Doch üppiger und bildreicher ist Culenbergs Rede, vor allem unbetümmert um die Frage, ob solch überschwellender Reichtum dem Menschen, dem Augenblick, dem dramatischen Jusammenz hang dient. Auch Alfred Kerr kann nur auf Arnim hinweisen, um diese sorglose Kunst ungebunden hinströmenden Reichtums zu bezeichnen und um zugleich vor ihren Gefahren zu warnen. Vers und ungebundene Rede, zuweilen shakespearisch in einem Drama nebeneinander verwertet, nehmen die seelisch gesteigerte Saltung neuester Dramatiker vorweg.

Doch Eulenberg legt mehr Gewicht auf Seelentunft. Gein "Munchbaufen" (1900) und sein "Aitter Blaubart" (1905) suchen wie Gerhart Sauptmanns Bearbeitungen alter weitverbreiteter Stoffe nach der wahren Deutung einer legendenhaft unwahr überlieferten Personlichkeit. Freilich geraten dem leidenschaftlich vorwärtsdringenden Kulenberg solche Ums beutungen leicht wie vollige Umstülpungen. Jarter greift seine Kunst

in das feine Gewebe feelischer Vorgange, wenn feine "Belinde" (1912), die ihren Batten fur tot halt und in liebevoller Erinnerung an ihn neuer Liebe sich hingeben will, den vermeintlich Toten wieder vor sich erblickt und zwischen ibm und dem andern wählen foll. Rein neuer Stoff, aber in Kulenbergs Sand wird er zu einem tiefeinpfundenen Abbild weiblicher Gefühlsverwirrung, die nur im Tode Erlofung findet. Belinde ift die Schopfung eines Dichters, der seine Beschopfe liebt und wiederum wie Arnim ihnen seine Liebe ausdrucklich bekennt. "Wie lieb ich dich . . . " beginnen die stanzenartigen Strophen, die vor dem Stude stehen. Belindens Bruder, gedacht als Steigerung ihres eigenen Wefens, "ein Menfch von lettem Abel", wie ihn das Personenverzeichnis nennt, bringt durch groteste Gebarden den gautelnden Ton der traumerischen Sonderlinge Shatespeares in die Welt Belindens. Gine tomische Episodenfigur dient weiterer Abstufung der Tone. Der Bau des Stude ift fester als in Kulenbergs älteren Versuchen. Dagegen gibt fich der "Frauentausch" (1914) ausdrudlich als phantastisches Spiel und gefällt fich wieder in unvermittelteren Begenfätzen. Eine feelische Frage fteht auch bier im Mittel= puntt. Treibt Eulenberg mit ihr fein Spiel, um gu beweifen, daß auch ihm Seelendramatik allmablich minder wertvoll wird?

Ju den jungsten Leistungen der Richtung Karl Sauptmanns und Gulenbergs gablen Paul Kornfelds "Verführung" und Sanns Johsts "Junger Mensch" von 1916. Sie stehen schon im Jeichen Frank Wedekinds.

Die Welt Frant Wedekinds bedeutet die bochfte Steigerung ins Groteste. Go wenig deutsch feine Menschen sich geben, so ausgesprochen fein Wille ift, die Befe der internationalen Gefellschaft zu vergegenwärtigen, wie unbedingt er die allerneuesten feelischen Berirrungen dem Zeit= alter abzulauschen liebt: er ist doch eine Sochststufe der Bahn, auf der einst! Grabbe und Buchner gingen. "Frühlings Erwachen" nahm ichon 1891 den balladenmäßig ftiggenhaften Stil von Buchners "Wogged" auf. Der "Erdgeist" von 1895 und seine viel jungere Sortsetzung greifen weit hinaus über den Wirtlichteitsfinn des Maturalismus. Sie überholen den jungsten deutschen Roman und feine Reigung zur Schauerromantit. Die derben Linien diefer Grotesttunst gemahnen schon an Gebräuche einer Sondergruppe erpreffionistischer Maler. Die übermächtige innere Spannung des Barods drudt sich bei Wedetind noch fublbarer als in feinen Gegenwartsstuden aus, wenn fein "Simfon" (1914) die Sinnenqual des Mannes, von der fast immer Wedetind gu dichten hat, ins Beroische steigert und die Versform übernimmt.

Am 19. Mai 1812 schrieb Goethe an Jelter über den Stoff des Simson und über dessen dichterische Verwertbarkeit. Er fand in der alten Mythe

eine der ungeheuersten: eine gang bestialische Leidenschaft eines überträftigen, gottbegabten Belden zu dem verfluchtesten Luder, das die Erde trägt, die rasende Begierde, die ihn immer wieder zu ihr führt, ob er gleich, bei wiederholtem Verrat, fich jedesmal in Gefahr weiß; diefe Lufternbeit, die selbst aus der Gefahr entspringt. Goethe nahm einen guten Teil von Wedekinds Drama mit diefer Deutung vorweg. Und nicht blog von "Simfon". Delila hat Vorstufen und Verwandte in Wedetinds Dramen. Lulu im "Erdgeist" verkorpert schon und vielleicht noch lebensvoller als die alttestamentarische Dirne das Weib, das gang nur übermächtiger Trieb der Sinne ift und zugleich rettungslos betorend und zerstorend den Mann an fich tettet. Ja, Lulu tann ihre Macht nicht nur an Kraftnaturen, auch an seelisch Verfeinten bewähren. Chaotischer noch als in Delila wogt es in ihrer Seele. Delila ift die Dirne, die nie nur einem einzigen geboren kann, die aber noch etwas wie mutterliche Juneigung für ihr Opfer hat. Verworfen ist sie und doch fast unschuldig in dem Bewußtsein der Gelbstverständlichteit ibres Verbaltens. Etwas Ungebrochenes mischt sich in ihr mit ausgeklügelter Verschmittheit. Lulu schillert in reicheren Sarben: von echter Juneigung bis zu ahnungsloser Gleichgültigkeit gegen qualvoll Leidende, von bundischer Unterwürfigkeit zu rücksichtsloser Serrschlucht durchläuft sie die Zwischenstufen. Wetterwendisch und treu, geht sie von Mann zu Mann weiter und totet den, den fie allein liebt. Sein Sohn finkt mit ihr immer tiefer, fie wird Strafendirne und er ihr Juhalter. Ein damonischer Jauber strahlt noch jetzt von ihr aus, noch Frauen erliegen ibm. Echter Wedetind ift der Ausgang: Jad der Aufschlitzer totet in Condon Lulu und ihre widernaturliche Beliebte.

Schnigler hatte in seiner Beatrice etwas Verwandtes sestzuhalten versucht. Die Luft einer Renaissance, die schon zum Barock neigt, bot er auf, um ein solches Weib wahrscheinlich zu machen, überdies noch die Iwangslage einer Umgebung, in der etwas wie ein jüngster Tag ansgebrochen ist. Wedetind bleibt in der nächsten Gegenwart. Seine Lulu tritt als Gattin eines Mannes von Amt und Würden zum erstenmal auf die Bühne. In solchen überstiegenen Gegenfätzen gelangt Lulu zu bezwingenderer Lebendigkeit als Beatrice, ein Weib aus der Welt Hosse mannsthals, der ihr Leben gelebt wird, die es nicht lebt. Neben solchem Gewährenlassen wirkt Lulu wie eine unwiderstehliche Willensnatur.

Ist auch Wedetinds Delila dieser Lulu nicht gang gewachsen, so greift Wedetind seinem Simson tiefer in die Seele als den Männern, an denen sich Lulu auslebt. Simson ist letzte und schmerzlichste Enthullung von Wedetinds Seelenleid: Wedetind, der die Philister betämpft, sein Seiligstes in diesem Rampf preisgibt und ihnen nur zum Spott dient, verhöhnt

und geschändet wird und, eine Seldennatur, fich wie die tomische Sigur im Jirtus verlacht sieht. So empfindet sich Wedetind felbst. In diesem blutigen Spotter herricht eine fast ruhrfelige überempfindlichteit. Wirklich wollten nicht bloß die forglosen Genießer des Lebensbehagens, auch ernfte Betrachter in ihm nur eine Art Jirkusdirektor erblicken, dessen rohe Improvisationen in steifem Papierdeutsch billigste Analleffette erzielten mit den landesüblichen Typen des Jirtus, mit Atrobaten und Clowns, mit einem Bertules und mit einer Primadonna, die alle Darsteller in sich verliebt macht. Gegen solche Unklagen konnte Wedelind fich gar nicht genug tun in steter Betonung seiner sittlichen Jiele. Immer wieder brachte er sich in Bestalten seiner Stude auf die Bubne, um feine Widersacher eines Beffern zu belehren. Ein Konig wird gesturzt, wird Sofnarr feines übers winders und erklärt, sein Sach sei die große ernste Tragodie. In "Sidalla" will getmann eine neue Sittlichkeit durchsetzen, deren bochftes Gebot Schonheit ift. Man nutt ihn zu guten Geschäften aus oder macht ihn zum dummen August. Den sittlichen Erweder stempelt die Welt zum Sanswurft: fo faste Wedetind die Tragit feines eigenen Lebens. Sie wurde ihm gum Mittelpuntt feines Schaffens.

Bebbel und Ibsen wehrten fich gegen eine Umwelt, die sie um jeden Preis zu Gedanten: und zu Tendenzdichtern machen wollte. Wedetind war ungludlich, weil man ibm nicht zielweifende Gedanten gutraute. Lag nicht eine vollige Verkennung des Wesens der Groteste zugrunde und ließ der große Ironiter Wedetind sich nicht durch folche Vertennung feinen Bumor gerftoren, ja fein Gefühl fur bas Groteste verwirren? Groteste wurzelt von vornherein in einer ausgesprochen sittlichen Anlage. Mur eine Zeit, für die fogar Wilhelm Bufch bloß ein beluftigender Spaß= macher war, tonnte das überseben. Sie war der Groteste gu febr ents wohnt. Groteste trieben Grabbe und Buchner, weil fie fich in Widerstreit gur Sittlichkeit ihrer Umgebung fuhlten, trieb aus gleichem Grunde guweilen schon die Romantit, trieb vor allem der junge Schiller dant feiner ausgesprochen sittlich wertenden Anlage. Groteste mischt Tragit und Komit, um Wahrheiten zu enthüllen, die zu herb sind, als daß sie ohne Brechung erträglich waren. Deutsche Romantiler traumten von einem Drama, in dem Tragisches das hochste Komische, Komisches das hochste Tragische gebaren follte. Sie beriefen sich auf Shatespeare, aber auch auf deutsche Puppenspiele. Beine stellte in einem Brief vom 12. Ottober 1825 fest, das Ungeheuerste, Entfetzlichste, Schaudervollste ließe fich, wenn es nicht unpoetisch werden soll, nur in dem buntscheckigen Gewand des Kächerlichen darstellen. Auch Beine dachte an Shakespeare, der in "Lear" dem Marren das Gräßlichste in den Mund lege, dann an das Puppenspiel.

Wedetinds Spiele, schon "Frühlings Erwachen", sind dem Puppensspiel verwandt. Tod und Selbstmord sind ihnen etwas Selbstverständsliches, um dessentwillen nicht viel Aushebens gemacht wird. Ober ein seierlich in Szene gesetzter Selbstmord bleibt im letzen Augenblick umgetan. Romisch tann das alles wirten. Die Beweglichkeit der Puppenspielbühne berrscht auch in äußerlichen Vorgängen. Verkleidungen, Umtleidungen, waghalsige Gautlertunststücke, Menschen, die sich verbergen und unverssehens aus ihrem Versted hervortommen: alles geht bei Wedetind vom Puppenspiel schon weiter zur zeitgemäßern Sorm des Kinematographen. Etwas traumhaft Unwirkliches vermählt sich mit Vorgängen, die in naturalistischer Deutlichkeit vergegenwärtigt worden sind.

Sinter folder Grotesttunft, die mit dem Leben ihr Spiel treibt, fteht Wedetinds beißer Drang nach sinnebegludender Schonheit. Er febnt sich nach der Sittlichkeit, die zur Schonbeit wird. Er tann sie freilich nur denten und nicht verwirklichen, oder aber er gerät ins Dirnenhafte, wenn er sie durchführt. Wieder einer, der vom Dritten Reich träumt und mit Willen die Gefahren dieses Traums übersieht, obwohl sie ichon von Ibsen aufgededt worden waren. Auch Wedetind mochte das fleisch emangipieren. Durchaus nicht neu ift feine Uberzeugung, daß die außerliche Schambaftigteit, die von der bestehenden Gefellschaftsordnung gefordert wird, nur zu tranthaftem Lafter führt. Schon Friedrich Schlegels "Lucinde" und Schleiermacher hatten Gleiches verfochten. Bis zu Sauptmanns "Aetzer von Soana" tlingt das nach und wird tunftig noch lange nachtlingen. In Wedetind ift der gange Umtreis von Gedanten, die im 19. Jahrhundert fich mit dem Traum vom Dritten Reich verbanden, gur chaotischeften Garung gelangt. Solche Garung bichterisch gu spiegeln, blieb ibm nur die übertreibende Aunstform der Groteste, blieb ibm nur der spige Bohn, der in der Sunde blog eine pathetische Bezeichnung fur fcblechte Befchafte erblicht.

Die Schönheit, zu der die Sittlichteit sich erheben soll, ist für Wedetind verkörpert im Weibe. Dieses schone Weib erlebt er mit krankhaft übers reizter Sinnlichteit. Der Dichter Wedekind fühlt das lodende Weib, wie von seinem Simson seine Delila, wie Lulu von seinen Männern gefühlt wird. Er ist krank vor Sehnsucht und verdenkt der Verführerin zugleich, daß sie ihm seinen Traum vom Dritten Reich zernichtet. Und so zerstört er sie selbst. Zier geht die Groteste aus der Welt des Zumors heraus. Zier und nicht bloß in der höheren Achtung, die der Durchschnittsmensch dem Ernsten zuungunsten des Zumors entgegenbringt, liegt der Grund von Wedekinds Wunsch, als Tragiker hingenommen zu werden. Dieser Ironiker hat in sich eine Grenze, über die seine Ironie nicht hinaus kann.

Wedekind verrät, wie schwer es war, Ibsen zu überholen, wenn im Drama Gesellschaftskritit getrieben werden und dabei das Verhältnis zwischen Mann und Weib im Mittelpunkte stehen bleiben sollte. Jüngste deutsche Dichtung schiebt endlich dies Verhältnis in den Sintergrund und gewinnt schon durch diesen Entschluß freiern Spielraum. Wedekind beweist wie die Ausländer Bernhard Shaw, Ostar Wilde und August Strindberg, daß nach Ibsens strenggeordnetem tragischem Kosmos auf seinem Boden nur noch chaotische Auflösung wie etwas Neues wirken konnte. Nur so war Ibsen zu übertrumpfen. An die Stelle seines Ernsts trat bei Wedekind, bei Shaw und Wilde, zuweilen sogar bei Strindberg das zittrige und flirrende Licht der Ironie, bei allen vier eine übersteigerung seiner Satire.

Ibfen stellt in der "Wildente" und in "Rosmersholm" den Idealisten, die in dieser Welt scheitern, die Weltgewandten gegenüber, denen im Leben alles wie ein Spiel glückt. Neu war nicht die Gegenüberstellung, neu war die Abtonung der gegensäylichen Gestalten, die in Vater und Sohn Werle, in Mortensgaard und Rosmer aufeinandertrasen. Bei Wedelind werden auch noch Naturen von Mortensgaards Schlag überstolpelt, sie sinden ihren Meister: der gerissene Vater Schon in Lulu, der Sochstapler Marquis von Reith in Konful Casimir.

Erhard Borkman schüttelt alle Verpflichtungen, die er gegen seinen Vater, seine Mutter und gegen Ella Rentheim hat, leichten Gerzens ab und zieht hinaus, um sein junges Leben zu genießen. Pietät auch gegen die beiligsten Wünsche seiner Mutter ist ihm fremd. Das steigert sich bei Wedetind und bei seinen ausländischen Nachbarn zu einer stehenden Gesbärde. Verwandtschaftliche Beziehungen sind ihnen die Brutstätte schnöder Verhöhnung. Kinder haben grundsäglich teine Achtung vor den Eltern. Jag und gedämpst erscheint daneben, was über die Grenzen des Vierten Gebots in Anzengrubers Volksstüd gesagt wird. Zwischen Mann und Weib herrscht vollends ein Kampf auf Leben und Tod. Strindberg macht diesen Kampf zum Angelpunkt seiner Dichtung. Er betämpst die Frau in bewußtem Gegensatz zu Ibsen, entgeht also auch nicht dessen Banne.

Am ungebrochensten waltet bei Shaw ironischer zumor. Der Ire Shaw scherzt trotz aller Schärfe harmloser als Wedetind. Den Schritt, der das Erhabene vom Lächerlichen trennt, tut er grundsätzlich immer. Vielmehr ist das Erhabene, ist alles, was nach Pose schmedt, ihm von vornherein lächerlich. Das Unzulängliche aller menschlichen Justande ist bei ihm stets das bedingende Ereignis. Travestie stedt in seinen Spielen, auch wenn sie sich nicht als Travestie geben. Er sieht so tief in seine Menschen hinein, daß seinem Julius Cäsar vor seiner eigenen Gottähnlichteit bange werden kann. Er entlarvt mit leichterer Sand die Kleinen,

die sich wie Belden aufspielen. Shaws Ausgangspunkt war der Kampf gegen englische Verklärung des Seigenblatts. Er leitete ihn weiter zu aristophanisch freiem Scherz über das gewollt Große und Seierliche. Gut irisch ist sein Sumor nur trodener als der aristophanische. Und in dem Athen des Aristophanes durfte manches auf der Bühne gesagt werden, was auch Shaw nicht zu sagen wagt.

Shaw gewann in Deutschland rascher Bewunderer als Wedelind. Manche gelangten nur auf dem Umweg über Shaw und Wilde zu Wedeskind. Seute ist Strindberg beliebter als alle drei und zählt zu den Meists

aufgeführten in Deutschland.

Strindbergs Schaffen ist so vielgestaltig, daß sich schwer ertennen läßt, was an seinen Werten den Deutschen eigentlich lodt. Mit Sanden zu greifen ift sein Rampf gegen die Frau, die sich als Cbenburtige neben den Mann stellt und Mannesarbeit treiben will. Ibsen und Bjornson, die für die sogenannte Emanzipation der Frau eingetreten waren, ersscheinen ihm als Schwächlinge und Toren. Allein die Frau ist ihm übers baupt, auch wo nicht die Frage ihrer geistigen Unspruche fich stellt, die unerbittliche Vernichterin des Mannes. Es ift bei Strindberg wie Verfolgungswahn. Jugrunde liegt eine feelisch verfeinte und ins Kranthafte spielende Sinnlichkeit, die wie bei Wedetind den Mann gurudlodt in die Seffeln seiner Verderberin. Staunen erweckt die Offenheit, mit der eigenes Erleben die letzten Verhullungen bei Strindberg abwirft und sich der Welt betennt. Da fteht er unmittelbar neben den großen Gelbstenthullern vom Schlage Rousseaus. Mit Rousseau verwandt ist Strindberg auch in feiner Rampfluft, in feinem Mute, fich ringend mit einer Welt gu meffen. Er ift ein großer Saffer, ein stolzer Verachter. Mur verrat er gern, wieviel Schmerz ihm fein unwiderstehlicher Drang gum Rampfen bringt. Er schiebt seine eigene Tragit unentwegt in seinen Dichtungen vor die Augen anderer. Diese Tragik ist vor allem ein Nichtbeharrenkonnen. Strindbergs fortwährende Wandlungen, die ihn heute zum Anwalt des Ratholizismus, morgen zum Berold Luthers machen, entsprechen seinem Erleben, wie es sich in seinen Romanen tundgibt. Die Romane erzählen fein eigenes Dafein in fast unveranderter Gestalt. Tut er einen Schritt nach rechts, fo folgt alsbald ein reuevoller Schritt nach links. In langer und schier ermudender Abfolge schreitet fein dreiteiliges Betenntnisdrama "Mach Damastus" diefen Jidgadweg gur Bufe.

Strenge Sorm, wie sie von Ibsen erstrebt wurde, ift solchem Macheinander fremd. Etwas Stegreifartiges hängt allen Dichtungen Strindbergs an, als ob er, wenn er weiterschreibt, vergessen hätte, was er vorher ausgezeichnet hatte. Darum kann er nur sich selbst zu voller Gestalt herausarbeiten, freilich zu einer Bindung von grellsten Widersprüchen. Andere Menschen nimmt er bloß von dieser oder jener Seite. Sie bleiben vielfach nur Schatten. Seelisches wird zum Wahn, menschliches Schickfal weicht der drückenden Last von Jwangsvorstellungen.

Strindberg fühlte sich schon in seinen naturalistischen Anfängen als Träger einer sittlichen Sendung. Noch in seinen Beichten stedt das Beswußtsein des Anwalts einer kommenden Sittlichkeit. Er bekennt seine verächtlichsten Schwächen im Dienst eines sittlichen Bekennertums. Sier reicht er der jüngsten deutschen Dichtung die Zand. Was Ibsen eigentlich nicht sein wollte, ist er aus voller überzeugung. Die Relativität des sittslichen Maßstabs, ein Sauptgrundsatz der Eindruckstunst, wird von Strindsberg durchaus abgelehnt.

Schon "Nach Damastus" wirtt in seinem Ausgang wie der Verzicht eines hochgeistigen Menschen auf die Kraft seiner Vernunft. Die "Jahress sestsche", von denen "Ostern" auf deutschem Boden am bekanntesten ist, vertreten vollends den Standpuntt: "Wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kindlein..." Vor turzem wehrte man sich noch gegen solche Kindschaft. Seute flüchtet in schwerer Seelennot eine tieferregte Jeit zu ihr wie zu einem Seiltum.

Ist Strindberg wirklich so ernst zu nehmen? Die wahllose Julle von Standpunkten, die in den Werken dieses Nichtbeharrers sich jagen, bestätigt mindestens, wie nabe er noch einer Runst des Augenblicks steht. Etwas von Wedekinds oder Shaws irrlichtgleichem Jumor verrät sich in der Leichtigkeit, mit der aus einer Stimmung Strindberg in die entgegens gesetzte übergeht. Scheindar ein Janatiker, spielt auch er mit seinen Menschen. Einzelne seiner spitzen und witzigen Kinakter und Rammerspiele bewegen sich in der Luft der Shaw, Wedekind und Wilde. Es sind ironische Grostesken, die künstlerisch nur eindüßen, wenn sie ins Tragische hinübergespielt werden. Es bleibe offene Frage, ob diese ironischen Grotesken nicht zu ernst genommen werden, ob der Jumor, mit dem er seine Menschlein ihr tolles Spiel treiben läßt, nicht vielen entgeht. Was Wedekind sich verzgebens wünscht, siele dann dem nordischen Dichter an dieser Stelle gegen seinen Willen zu: die Sendung eines sittlichen Bekenners.

## Ausbrucktunst

Auf jungste Dramatiter wirtte Wedetind noch beträchtlicher als Strindberg ein. Sie steigern Wedetinds Grotesten zu vollem Ernst. Jeugnis ist Walter Sasenclevers Trauerspiel "Der Sohn" (1914). Dreht sich bei Wedetind wie bei Shaw das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern um, sagt vollends der Sohn dem Vater, die Tochter der Mutter

unerhörte Wahrheiten höhnisch ins Gesicht, so schreitet Sasenclever weiter zu einer tragischen übersteigerung des Gegensates von Schillers Präsischenten und Serdinands von Walter, von Philipp und Karlos; aus dem Sohne wird tatsächlich ein Vatermörder. Die Dichtungen von unversstandenen Kindern und Junglingen bereiteten das vor, aber sie wagten nicht diesen letzten Schritt.

Mur in "Frühlings Erwachen" hatte die Anklage gegen Eltern und Schule so herbe Worte gefunden. Doch auch hier ist das Opfer falscher Erziehung zur Webrlosigkeit verurteilt. Bei Sasenclever muß sich der Vater von einem Polizeikommissar, den er gegen seinen Sohn ausbieten will, die demutigende Belehrung holen, ein Sohn sei ein Wesen, das dem Vater geschenkt ist und dem der Vater dienen muß. Der Sohn selbst wirft dem Vater vor, er habe unter dem Deckmantel der Erziehung ein Versbrechen an ihm begangen. Er droht ihm mit Vergeltung. Der Vater bleibt unerbittlich. Der Sohn erhebt den Revolver gegen ihn. Vom Schlage getroffen, sinkt der Vater tot zusammen.

Der Glaube, daß die Aluft zwischen Eltern und Kindern unüberbrudsbar sei, daß Alter und Jugend sich nicht verstehen können, führte wieder zurud zu dem klassischen Sall solchen Gegensates, zu König Friedrich Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich. Nicht zwar Sermann Burtes "Katte" (1914), aber Emil Ludwigs gleichzeitiger "Friedrich, Kronprinz von Preußen", Paul Ernsts "Preußengeist" (1915) und Sermann von Boettichers "Friedrich der Große" (1917) möchten den Gegensat im Sinn beider Parteien erfassen, den Vater ebenso wie den Sohn verstehen. Mit gleichem Streben nach Gerechtigkeit führt Sans Kysers "Erziehung zur Liebe" (1913) zwar schon wie Sasenclevers "Sohn" den Jüngling vor, der längst der Schule entwachsen ist und trotzem noch die Schule hüten muß. Ihm aber steht nicht nur das Musterbild eines Erziehers gegenüber, zugleich auch ein Mensch, der selbst tief ins Leben hineinzgeblickt hat und deshalb zuletzt begreift, auch wenn, was er aus eigenen Erfahrungen begreifen muß, ihm ein kaum erträgliches Leid auserlegt.

Gleich Sasenclever tennt Sanns Johst solch schonendes Verfahren nicht. In seinem "etstatischen Szenarium" mit der Überschrift "Der junge Mensch" (1916) sind die Lehrer unvertennbar als gewollte Karikaturen gezeichnet. Noch sein Roman "Der Anfang" (1917) wahrt in der Wiedergabe von Jugenderinnerungen denselben Ton. Johst liebt noch mehr als Sasenclever das Übersteigerte und gewollt Unwirkliche der Groteste Wedetinds. Sasenclever verwertet es nur in Auftritten, die sich nicht mit organischer Notwendigkeit dem Sauptvorgang seines "Sohns"

angliedern, der Auseinandersetzung zwischen Dater und Gobn, und die dem Bangen taum dienlich find, es vielmehr aus dem Menschlichen ins Theatralische hineintreiben. Johst ist von vornherein näher verwandt mit Wedekinds greller Sarbengebung oder vielmehr mit deren Urbild, mit Grabbe. "Der Einsame, ein Menschenuntergang", nennt sich Johst Verfuch, feinen Liebling Grabbe dramatifch zu verlebendigen in Auftritten, die - wie im "Jungen Menschen" - fich lose aneinanderreihen, gang wie es bei Grabbe zulett zu beobachten ift. Urverwandt mit Grabbe ist Johsto Gebarde, mitten in die Verlogenheit zag und bequem stillschweis gender gesellschaftlicher Abereintunft einen sittlich unerbittlichen Vertunder der Wahrheit zu stellen, nicht einen Gregers Werle, der die Welt beffern zu tonnen meint, sondern einen Weltverächter, der ihr nur den Spiegel porhält, freilich in diefer Welt ichon wegen folder Unspruche wie ein Beistestranter behandelt wird. Das Gewollte und Gemachte Grabbes übersieht Johst so wenig wie die innere Schwäche des Mannes, der in sich einen Beros fühlte. Johst ist träftiger gebaut, er spielt sich darum auch nicht wie Grabbe als Araftmenschen auf, um feine Weichheit gu verhullen. Seinem Grabbe durfte er diefen Jug um fo eber belaffen, weil er felbst ibn nicht an fich bat.

Um tiefften blidte in eine Menschenseele, die aus unbedingteften sittlichen Unspruchen am Leben trantt und es von fich werfen will, Paul Kornfelds funfattige Tragodie "Die Verführung". Auch Kornfeld nabert wie Wedetind feine Menfchen der Karitatur. Er lagt ichale Wirklichkeit und den Wunsch nach edelftem Menschentum in wechsels seitiger Vernichtung aufeinanderstoßen. Tiefe Qual fpricht aus jedem Wort eines Menschen, der am Languor Vitae ertrantt ist, dem vom Größten bis zum Aleinsten alles widerwärtig erfcheint, diefe Zeit, in der ein Saufen Geld mehr wert ift als ein gruhlingstag, diese Welt, in der es Menschen gibt, die teine Menschen, auch teine Tiere, auch nicht etwas Lebloses, nichts von dieser Matur, auch teine Traume find. Und der zulett entdedt, daß er die Welt nur ungludlich geliebt bat, und fterbend ausruft: "Nochmals will ich genießen, was einzig mein war in der Welt: die Seligkeit des lebendigen Leibs!" Weltschmerg, in der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts von materialistischer Weltbetrachtung überwunden, wie etwas Unreifes beiseite geschoben, lobt mit neuer Kraft auf, tlagt an mit der Inbrunst Karl Moors und Byrons, ist innerlich aber enge verbunden mit einer andern, neueren Zeit und mit ihrem Lebensgefühl. Kornfeld meidet freilich jeden Bezug auf eine drilich oder zeitlich näher bestimmte Umwelt. Um den Eindruck der Wirklichkeit oder auch nur der Wahrscheinlichkeit ift es ihm nicht zu tun. Wie breit fein Wert in leidenschaftlich bewegter Aede hinflutet, es hat doch etwas Balladens haftes wie Dichtungen Arnims oder Buchners.

Kornfelds entschiedene Abtehr von der Wirtlickeit (er sordert sie auch vom Schauspieler) nimmt seiner "Verführung" den Kindruck eines vereinzelten seelischen Vorgangs, eines einmaligen tragischen Jalls. Merklicher noch gehen andere setzt vom Kinmaligen zum Allgemeingültigen weiter. Das liegt schon in Johst Titel "Der junge Mensch". Auch Sasensclever will im "Sohn" nicht einen ungewöhnlichen Sall, sondern die notzwendige Solge durchgebender Justände zeigen, das unumgängliche Krzgebnis der Unterdrückung, die von den Kltern ihren Kindern angetan wird.

In dem Streben, Typisches und nicht Ausnahmefälle vorzubringen, tennzeichnet sich ein wichtiger Jug des neuen Dramas. Die Erforschung und Darstellung seelischer Ausnahmefälle war dem psychologischen Impreffionismus lieb gewesen. Ernft Bardts "Tantris der Marr" ift vielleicht der ftartfte Beweis fur die Unlosbarteit der ausgeklügelten feelischen Aufgaben, die sich die Eindruckstunst stellte. Vom Besondern wendet sich die jungfte Dichtung gum Allgemeingultigen. Schnitzler war im "Zwischenspiel" auf mögliche, aber ungewöhnliche Ergebnisse neuer Auffassung der Ehe und ihrer Pflichten ausgegangen. Mann und Weib scheitern, indem fie eine neue und hohere Sittlichkeit, ein freieres Verhalten in der Frage ehelicher Treue durchsetzen wollen. Schnitzler beschreitet den Weg Ibsens weiter; hatte doch Ibsen die tragischen Gefahren, die dem Dortämpfer einer tommenden Ethit droben, mit Vorliebe an einzelnen Sallen dargetan. Noch mehr indes als Ibsen geht Schnigler auf eine Seltsam= teit feelischer Art aus. Wenn jett Anton Wildgans in feinem Schaufpiel "Liebe" (1916) das Verhältnis des Gatten gur Gattin erfaffen will, wie es aus den Bedingungen des Lebens der Gegenwart fich gestaltet, so zielt er nicht auf eine Ausnahmeerscheinung, sondern hebt ausdrücklich bervor, daß er ein Leid vergegenwärtigt, unter dem Taufende gufammenbrechen. "Liebe" und "Twischenspiel" greifen gemeinsam die Bemmungen auf, die feinfühligen, geistig bochstebenden Menschen erwachsen, wenn fie fic durch das überkommene nicht binden laffen wollen. Der Wiener Grundton steigert den Eindrud der Verwandtschaft beider Stude. Doch, gang anders als bei Schnitzler, versichert bei Wildgans der Mann dem Weibe, daß rings um sie beide am felben Leid zahllose Menschen leiden. Ebenso zeichnet seine Tragodie "Armut" (1914) die großen, durchgehenden, typischen Juge verschämter Armut ab. Auf Vereinfachung geht Wildgans aus, er gibt die Sulle der garben und Striche der Eindrucketunst auf.

Unter den erpreffionistischen Malern huldigen viele folder Technit der einfachen und starten Linie, des träftig berausgearbeiteten und schlichten

Umrisses. Der Maler Ostar Rotoschta verrät in seinen Schauspielen "Der brennende Dornbusch" und "Morder Soffnung der Frauen", wie er sich die Zeichnung der starten Umrisse in dichterischer Formung denkt. "Der Mann", "die Frau", eine Jungfrau, Mutter und Anabe, Männer und Weiber oder Arieger und Mädchen sind die handelnden und sprechens den Personen. Auf Individualisie int grundfählich verzichtet. Das Vielgestaltige, der reiche Wechsel der Sindruckstunst ist aufgegeben.

Personenverzeichnisse ohne Vors und Junamen gehoren zu den bes zeichnendsten und zugleich zu den fast allgemein gewahrten Jügen des jüngsten Dramas. Sasenclevers "Sohn" zählt der Reihe nach auf: der Vater, der Sohn, der Freund, das Fräulein, der Sauslehrer, der Kommissar; mit Vors und Junamen erscheinen nur vier Nebenpersonen. Sorges "Bettler" nennt den Dichter, den Vater, die Mutter, die Schwester, das Mädchen usw. Vielleicht am ungebrochensten sühren Serwarth Waldens knappe dramatische Kpigramme die Bezeichnung mit typischen Begriffen durch: der Vater, die Mutter, die Tochter, oder: der Mann, die junge Frau, der Jüngling, die Dienstmagd, oder: der Mann, der Andere, die Frau des Anderen, die Wirtin.

Juweilen wird dieser Brauch nur im Personenverzeichnis festgehalten, während innerhalb der Gespräche unversehens Namen auftauchen und der eine oder der andere mit seinem Vornamen angeredet wird. Da gibt sich das Gewollte und Anspruchsvolle solcher typischen Bezeichnungen am deutlichsten tund. Jugleich drängt sich die Frage auf, was ein Personenverzeichnis soll, das Namen verschweigt, die im solgenden Tert den Bühnengestalten zugewiesen sind.

Goethe stieß auf starten Widerspruch, als er im Personenverzeichnis der "Natürlichen Tochter" den einzigen Namen Eugenie brachte und ihn mit den Begriffsbezeichnungen umgab: Ronig, Serzog, Graf, Sofsmeisterin, Setretär, Weltgeistlicher, Gerichtsrat, Gouverneur, Abtissin, Monch. Goethe ging durchaus nicht bloß darauf aus, nur typische Gesstalten auf die Bühne zu stellen. Vielmehr wollte er durch die verallzgemeinernde Benennung Personen mastieren, deren Erlebnisse vielen bestannt waren und die zum Teil noch lebten. Er verschmähte, bloß um der Mastierung willen den Menschen der "Natürlichen Tochter" ersundene Namen zu schenken. Weit fühlbarer ist die Absicht, durch typische Bezeichnungen den Menschen eines Stücks die Bedeutung selbständiger Erscheinungen zu nehmen, in Sudermanns Spottspiel "Das Ewig-Mannliche" (1896). Diese Königin, dieser Marschall, dieser Rammerdiener sind wirklich bloß Schablonen. Den Marquis in rosa scheidet von dem Marquis in blaßblau nur die Sarbe seines Gewandes und die schläfrige Sosdame ist von der

tauben nur durch die Kigenschaften getrennt, die durch die Beiworter angegeben werden. In diesen Kreis von Personen ohne Personlichteit tritt als Vollmensch, "der Maler" hinein, auch er zwar nicht mit Namen bezeichnet, aber teineswegs geneigt, das leere Scheinwesen dieser hösischen Welt anzuertennen und sich ihm anzupassen. Strindberg begnügt sich in "Nach Damastus" oder in der "Jahressesssspielen" mit Begriffen. Allein er mischt Namen ein, gibt freilich gern die genaueren Benensnungen des realistischen Dramas auf und bringt nur den Vornamen. Auss Typische geht er dabei meist gar nicht aus. Juweilen soll die verzallgemeinernde Bemertung nur desto mehr auf die eigentümliche und eigenwillige Persönlichteit ausmertsam machen. Wenn der Seld von "Nach Damastus" als "der Unbekannte" erscheint, so gemahnt das sast an eine vorsichtige Ausdrucksweise, die sich vor der Iensur beugt und etwa nicht den geschichtlichen Namen des Serrschers in das Personenverzeichnis versetzt, sondern die allbekannte Gestalt hinter einem ähnlich verallz gemeinernden Wort versteckt.

Der Verzicht auf Namen im neuesten deutschen Drama ist sicherlich eine der kenntlichsten Wendungen gegen die einläßliche psychologische Menschendarstellung der Kindruckstunft. Gegen den zeitlich und drelich bedingten, gegen den Menschen, der durch eine eigentümliche Veranlagung und Umgebung zu ganz besondern Trieben, Wünschen, Sandlungen geführt wird, soll in freierer und minder beschränkter Saltung, reiner zugleich und allgemeiner die menschliche Seele ausgespielt werden. Verschwindet so die Sülle der Kinzelstriche zergliedernder Seelenerschließung, so drückt sich das seelische Leid desto machtvoller aus. Indrunst tritt an die Stelle einer emsigen, fast tüftelnden Selbstergründung. Schier eintonig wirkt der dauernde, in Wiederholungen sich abspielende Ausdruch eines ekstatischen Gefühls.

Georg Kaiser, der Vielgestaltige, scheint freilich noch die alten Wege vorzuziehen. Seine "Versuchung" (1917) straft ibsenisch eine Sucherin nach neuer Sittlichteit, enthüllt das vernichtende Schicksal eines Weibes, das die Ehe, zunächst die eigene, beben will und sich dabei unrettbar in Schlingen verstrickt. Pastor Rosmer, ins Weibliche übertragen. Noch merklicher ist die Verwandtschaft mit dem "Zwischenspiel" Schnitzlers. Die "Versuchung" nennt sich eine Tragodie unter jungen Leuten aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts; verrät der Untertitel, daß auch bier nicht ein Ausnahmefall, sondern eine durchgebende Erscheinung gemeint ist? Das Stuck wäre gleichwohl eine folgerichtig und Schritt für Schritt entzwicklte Seelenstudie, wenn nicht der entscheidende Vorgang und seine uns mittelbare Veranlassung zwischen den Auszügen läge. Kein reiner Eins

drucktunstler hätte der Buhne das Werden dieses Vorgangs vorenthalten. Der Milliardär von Kaisers "Koralle" ist weit mehr eine durchgeführte Seelenstudie; das Neue liegt an anderer Stelle. Den Milliardär tann sein Reichtum nicht das Trübselige seiner Jugend vergessen lassen. Er wird lieber Morder und endet lieber auf dem Schafott, als daß er nicht wenigstens für turze Jeit in sich das Gefühl erzeugte, eine glückliche Jugend hinter sich zu haben. Iwar ist in dem Stück manches auf das typische Leid sedes Emportommlings angelegt. Aber das Ausgeklügelte und Seltsame des Seelenvorgangs überwiegt.

Meu ist an der "Koralle" der Verzicht auf seelische Beleuchtung der Liebe. Das ist ja ein grundlegender Unterschied zwischen den Jüngsten und der altern Tragit nicht bloß Sauptmanns, schon Sebbels und Ibsens, selbst Wedetinds und Strindbergs. Auch Reinhard Sorge, Sasenclever, ja Wildgans schieben Liebe zum Weib, zuweilen das Weib überhaupt in den Sintergrund. Die Frau erlebt mit, sie hilft ausopferungslustig in Augenblicken schwerer sittlicher Entscheidung, aber sie ist nicht länger traft der

Leidenschaft, die fie im Manne wachruft, deffen Schickfal.

Noch in einer Tragodie der Liebesleidenschaft wie in Friedrich Sebrechts "David" (1918), die nicht wie Reinhard Sorges gleichnamiges Drama das gange Leben des biblifchen Konigs, sondern nur feine Liebe zu Bathfeba darstellt, gewinnt das Verhältnis von Mann und Weib eine neue Wendung. Wie in Sauptmanns Drama "Raiser Karls Geifel" ringt eine große Berrichernatur um eines Weibes willen. Den Raifer Sauptmanns qualt minder das Gewiffen als die Unfahigteit, eine Madchenfeele zu begreifen, die ihn lockt. Wenn er, ähnlich wie Michael Kramer, angesichts der Toten endlich begreift, ift er befreit und findet fich selbst wieder. Bei Sebrecht ift fur David an Bathfeba nichts, was feelische Rätsel aufgabe. Dafür steht die Gewissensfrage im Vordergrund. David meint, daß etwas wie ein Gottesurteil fur ihn und gegen Uria entscheide und ihm sein Recht auf Bathseba bestätige. Sobald er erfahrt, daß nur er selbst den Tod Urias verschuldet hat, gibt es für ihn bloß noch Verzicht und Buffe. "Raifer Karls Geifel" ist vom Standpunkt der Relativität aller Sittlickleit gesehen. David mochte Boses in sich überwinden und dem Buten treubleiben.

Sittliches Ringen nach einer Weltanschauung ist folgerichtiger als in irgendeinem Drama der Eindruckstunst zum Rückgrat einer Tragodie gemacht in Mar Pulvers Schauspiel "Alexander der Große" (1917). Eine Frage, die der jüngsten Dichtung besonders wichtig ist, trägt das Stückwer ist größer, der Seld oder der Zeilige? Alexanders zweites Ich, Sephaistion, fragt einen Wahrsager, ob Alexander Seld bliebe, wenn er

sein Eigenwesen gang durchschaute. Ihm wird die Antwort: "Er wurde mehr. Er überwande sich und schufe da Gestalt, wo er zerschellt." Der Aufstieg vom Belden zum Beiligen ist der Inhalt des Stucks. In Indien bricht Alexander endlich seinen Siegeszug ab, weil ein indischer Weiser ihm die Lehre von der selbstlosen Liebe ins Herz pflanzt. Neben ihr erscheint ihm fein Siegerhandwert nichtig. In der neuen Ertenntnis gerschellt Alexander; er nimmt sie nur wie einen Wint nach oben in den Tod mit. Kein allmähliches seelisches Werden, bedingt durch kleine und kleinste Anlässe, spielt sich Jug fur Jug ab. Don Stufe zu Stufe fteigt Alexander empor, getragen von dem Willen, sein wahres Jiel zu erfahren und zu erreichen. Das Geschichtliche des Gegenstandes ift ganglich aufgeloft in diefen sittlichen Vorgang. Pulver traut dem Miterleber gleich startes Interesse für eine Frage der Sittlichkeit zu wie der Dichter des "Standhaften Prinzen". Calderon erbaute lange vor Kants tategorischem Imperas tiv und vor Schillers Versuchen, Kants sittliches Gebot zur Richtlinie feiner Tragit zu machen, ein ganges Stud auf dem Gedanten unbedingter Pflichterfüllung. Aber der "Standhafte Pring" wirft starrer als Pulvers "Alexander", weil Pulver ein Werden mit seinem Auf und Ab, nicht nur ein Aufsteigen, auch sittliches Schwanten und beffen allmähliche Uberwindung vorführt, während Calderon die Gebarde des willig duldenden Martyrers von fruh ab feinem Pringen vorschreibt und nur dauernde Steis gerung des Leidens in den Dienst dramatischer Spannung stellt.

Pulvers "Robert der Teufel" kommt einer religids-sittlichen Dramatik noch näher. Micht der Teufel Robert, sondern feine Entteufelung, seine Reue und seine Bufe ift Gegenstand des Studs. Marchenhaftes, wie Tied es liebte, eine mittelalterlicheromantische Welt gibt Stimmung und Grunds ton. Aus dem Umtreis der Sage von Merlin, die von Pulver auch in epischer Sorm bewältigt wurde, also abermals aus mittelalterlicher fagenund marchenhafter Überlieferung ift "Igernes Schuld" (1918) geholt. Ein seelischer Widerstreit, ein Weib, das wie Albnene getäuscht wird, eine Gefühlsverwirrung, wie Kleist sie in feiner Altmene enthullt. Doch Pulver mochte die sittliche Entscheidung, vor die sich Altmene-Igerne gestellt sieht, weiter verfolgen als Rleist. Freilich schiebt er die Losung des Widerstreits fo weit ans Ende, daß fie wie eine Schluffarabeste wirken tann. Igerne erkennt ihre eigene Schuld und unterwirft sich dem Willen Gottes. Auch Bebbel gewährt feinem Berzog Albrecht ober feinem Randaules nach langem Irren fo fpat den erlofenden fittlichen Einblick, daß er etwas Uberrafchendes gewinnt, ja von vielen überfeben wird. "Alexander der Große" und "Robert der Teufel" hatten das Endziel von vornherein fester ins Auge gefaßt.

Dulver erfüllt hoffnungen, mit denen sich der Meutlassismus getragen hatte. Seine form erstrebt mehr als ein bezauberndes Klingen des Verfes, mag feine Wortgebung durch ihren reizvoll leichten Schwung ibn dem Umtreis Sofmannsthals noch fo nabe ruden. In halb icherzhaften, halb tieffinnigen mythologischen Zwischenspielen, die Derbes und Jartes tuhn mischen, läßt er dem uppigen Reichtum feiner Abythmen und Reime freien Lauf. Aber seine tragifden Dichtungen ftreben nach ftrenger Beschlossenheit. Der Boden, auf dem die jungfte Dichtung steht, ift solchen Absichten gunftig. Auf ihm tonnen fie besser gedeiben, als die Wunsche des Meutlaffigismus in ihrer Umwelt. Im Gegenfat gur Eindruckstunft ist ja Geistiges wieder zu Ehren gekommen. Micht langer steht der Sorderung ftrenger Bautunft ein Abermaß feelifcher Ergrundung im Wege. Wichtigste Stute wurde ben neuen Erfullern Maffifcher Stilabfichten die Rudtebr zu idealistischer Weltanschauung. Was dem Neutlassizismus por allem eine Aufgabe dichterischer Sorm gewefen war, wird jetzt zu einem notwendigen Ausbrud einer Wiedergeburt des Geistes. Es wurzelt alfo tiefer, es ist enger vertnupft mit dem Lebensgefuhl der Zeit.

Zeugnis der Sormstrenge neuester Bubnendichtung ist des fruhgefallenen Zeinrich Schnabel Tragodie "Die Wiederkehr" (1912). Ein Vorwurf, der auch im Gewande der Gegenwart spielen tonnte, ist in die Witingerzeit verfett. Die Gestaltung ift ftreng antit: fechofugige Jamben und Chorverse. Analytische Technik gestattet, den Buhnenvorgang enge Busammengudrangen. In großen einfachen Linien stellt fich bas Derhältnis des Mannes zu dem Weibe dar, das er einst verlaffen hat, zu der Tochter, die dem unbekannten Vater liebend entgegenkommt, zu dem Sohne, der rudfichtslos fein Erbrecht gegen den Vater durchfett. Das Gange gipfelt in der Selbstüberwindung des Vaters, der verzichtend dem Sohne weicht. Vereinfachung und Anappheit, ja Klassische Simplizitat ift der Grundzug des Werts, das doch auch die Wucht der Barockstimmung in sich trägt. Rudte Schnabel einen Vorgang, der in Strindbergs oder Wedekinds Sarben uns durchaus geläufig ist, mit Absicht in die Ferne, gab er ibm ftrengfte und gefchloffenfte Gestaltung, um durch gesteigerte Runft das überscharfe und Peinigende zu beseitigen, das im Licht der Gegenwart und in der Sprache unserer Tage dem Jusammenprall von Mann und Weib, von Eltern und Rindern anhaftet? Er gibt es auf, tief bineinzuleuchten in die Seele eines Mannes, der vergeblich ein neues Glud fucht, wo er Liebe einst von sich gewiesen hatte, einer Frau, die nur noch Saß gegen den Einstgeliebten tennt, eines Junglings, der reuelos auf Rosten von Vater und Mutter nur seinen Vorteil in Anspruch nimmt. Bloß die großen und schlichten Linien bleiben besteben.

Ausdrücklicher tann auf Grotestes in der Tragodie nicht verzichtet werden. Schnabel scheidet sich unverkennbar von den Dichtern, die wie Sasenclever in seinem "Sohn" mit Wedetind das Groteste in Tragit mischen. Ebenso erinnert bei Pulver nichts mehr an die Richtung der Grabbe und Büchner und ihrer Nachfolger. Doch Sasenclever selbst ging in "Antigone" (1917) schon andere Wege.

Neue Seiten gewann dem Sormwillen der grotesten Richtung zuslett noch Ernst Barlachs "Armer Vetter" (1918) ab, ein Blutsverwandter von Buchners "Wozzed" und des Selden von Kornfelds "Verführung". Dagegen ruden Sermann Essigs dramatische Arbeiten schon in den Sintersgrund. Essig blied dem Frühnaturalismus von Anfang an sehr nabe. Sein Drama "Ihr stilles Glud" (1912) versett in die Stidluft, die dem Frühnaturalismus lieb war. Menschliche Gemeinheit macht sich breit und zerstört wie in Sauptmanns Erstling etwas Reines und Edles, das in diesem Sumpf batte aufwachsen konnen. Essig liebt es, in anderen Stüden nach sorgsamer Nachzeichnung unerquicklicher Justände zuletzt sich selbst und seine Menschen ins Phantastische zu steigern und Gesichte als Gebilde des Wahns ersteben zu lassen, ähnlich den Erlebnissen, unter denen Karl Sauptmanns lange Jule seelisch zusammenbricht.

Verliert Tragit allmählich den Beisat des Grotesten, so nutt die Romodie um so erfolgreicher und darum unentwegter das Groteste. Rotoschtas "Siob" ist phantastisch wie ein Traum E. T. A. Soffmanns. Er geht ohne Scheu hinaus über die Grenze des Darstellbaren, muß daber auf der Bühne manches unerfüllt lassen, was von der Phantasie des Lesers leicht erbracht wird. Das Verhältnis von Mann und Weib wird zu einer übertrumpfung Strindbergs gesteigert.

Rotoschta ist tuhner und unrealistischer als Karl Sternheim, dessen Lustspiele mit grotestem Einschuß den Weg zur Buhne rasch sanden, weil sie der Wirklichkeit nahebleiben. Stofflich sind sie eine Satire gegen den Philister, wie sie der Romantit lieb war, wie sie indes auch in Rotzebues "Rleinstädtern" erbracht ist. Sie decken in dem Deutschen der Gegenwart Schwächen auf, die bisber dramatisch taum zur Erfassung getommen waren, desto ergiebiger in Erzählungen sich bald spiegeln sollten. Der deutsche Philister lernte in der langen Friedenszeit manche neue Gewohnheit hinzu. Er sah nach 1900 ganz anders aus als ein halbes oder gar ein ganzes Jahrhundert früher. Soweit Sternheims Komödien dem wohlhabenden Mittelstand übel mitspielen, reihen sie sich ledigslich älteren Versuchen an, die Zeit einer Verherrlichung des Bürgertums als vergangen zu erweisen. Aber die Gegenpartei, die den Philister ängstigt, ist ebenso ins Komische gewendet. In "Bürger Schippel" (1912)

dantt ein besitzloses Großmaul seiner ichonen Stimme, noch mehr aber dem Iwang der Konvention, dem feine Gegenspieler aus burgerlichem Patriziat unterliegen, den Sieg und die Aufnahme in ihren Breis. Er felbst indes ift der eigentliche Trager des Komischen im Stud. Meu ift vor allem die Sprachgebung, ift der Rhythmus des Vorgangs, das Jahe und Abgebrochene der Worte und Gebarden, ift die Technit des Weg: laffens. In Ausrufen reden Sternheims Menfchen miteinander. Auf der Buhne gewinnt die scheinbar zu einheitliche, zu stillsierte Wortgebung ein vielgestaltiges Leben; sie taugt ebenso dem Spieffer, der auf fein Gefühl pocht, wie dem Strold, der fich durchsetzen oder vielmehr durchschwätzen will, wie den garten Madchen= und Frauenfeelen, die neben Sternheims grotestkomifchen Mannern zuweilen wie etwas Soberes und Reineres erscheinen, auch wenn sie auf der Strafe die Bofe verlieren. Das geht weit ab von Strindberg oder Wedetind. Sternbeims Wortkunst gibt auch seinen Movellen eine besondere tunftlerische Wendung; sie legt fraglos Wert darauf, Wortstellungen und Satwerschrantungen, die hisher als Schulschnitzer gefaßt wurden und fur verboten galten, durch ftete Unwendung zu rechtfertigen. Seine unmittelbaren Machfolger laufen Befahr, in seinen Stoffen und in feiner Verhohnung des Philisters steden gu bleiben, ja an die Stelle seiner bewegten Brotesten Mitteldinge von gewollter übertreibung und gabmer Rubrdramatik zu bringen.

Auch Sternheims Groteste hat etwas von der Bewegtheit des Barods. Wohl als erster gewöhnte Karl Schönherr seine Juschauer an die starten seelischen Spannungen des Barods. Es ist tein Jusall, daß sein geschichtliches Trauerspiel "Glaube und Zeimat" (1910) stofslich auss engste verwandt ist den Romanen Enrita von Zandels, der baroden Versinnlicherin der Barodzeit. Über die Mittel der Buhne versügt der Tiroler Schönherr mit voller Sicherheit. Er hält den seelischen Anteil des miterlebenden Juschauers dauernd wach. Er läßt teinen Raum frei sur Augenblick der Rube oder gar für tote Stellen. Die seelische Spannung seiner Gestalten erwirkt dauernde Spannung im Juschauer. Ihre Wucht, ihre Leidenschaftlichkeit überwältigt. Jugleich kennt Schönherr die Mittel, den Juschauer ständig vor drohenden Entscheidungen zittern zu lassen und auch in diesem äußerlichen Sinne zu spannen, so gut wie Sudermann. Sein "Weibsteusel" (1915) bezeugt es am besten.

Ein beträchtlicher Unterschied besteht gleichwohl zwischen Sudermann und Schönherr. Sudermann legt die Spannung nur in den Vorgang, Schönherr auch in die Menschen, die in den Vorgang verwickelt sind. Sudermann läßt abgeschliffene Gesellschaftsnaturen, die gewohnt sind, ihr Inneres zu verbergen, kommendes Unbeil bange abwarten, vor not:

wendigen Entscheidungen angstvoll zittern. Bei Schonherr sind die Mensschen, die ein unaufhaltsames Unglud herantommen sehen, selbst von jäher Entschlußfähigkeit, von wühlender und bohrender Kraft erfüllt. Sie sind Naturen, in denen es glüht, ihr inneres Erleben hat den stürmischen Ahythmus des Barods. Das rüdt Schonherr weit ab vom Naturalissmus und von dem größten Teil der Eindruckstunst.

Sudermanns Sahigteit, den Juschauer in dauernder Erwartung eines unabwendbaren Unbeils zu erhalten, wurde von Kerr einst spitz, aber richtig als "Nochenichte Technit" verspottet. Von Aufzug zu Aufzug soll etwas sich ereignen, es erfolgt immer noch nicht; ganz spät endlich geslangt es zum Ausbruch. Solche Nochenichte Technit herrscht auch bei Schönherr. Er steigert sie nur noch, indem er sie an Menschen wendet, die selbst wie dauernde überraschung wirken. Innere Spannung gesellt sich zur äußern.

Beorg Kaifer, deffen Schaffen innerhalb feiner rafch aufeinanderfolgenden Dramen fo grundverschiedene Richtungen einschlägt, daß es schwer oder gar nicht in eine einheitliche Sormel sich bringen ließe, bleibt sich nur in einem getreu: in der Reigung zu einer Mochenicht=Technit, die es ermöglicht, die Spannung ichier ins Endlofe weiterzuziehen. Die "Burger von Calais" (1914) fetzen ungeduldiger und immer ungeduldigerer Erwar= tung am Ende des dritten und letten Aufzuges ein Ziel. Der siegreiche Ronig von England will an dem belagerten Calais, dessen Sall unabwends bar ift, Gnade üben, wenn mit dem Grauen des nachften Tages fechs Burger der Stadt vor ihm erscheinen, barbauptig und unbeschuht, befleidet mit dem Kittel des armen Gunders, den Strid im Maden. Freis willig melden sich sieben. Der erste Aufzug schließt: "So kann an diesem Macmittag das Los dem fiebenten von uns das Leben ichenten!" Das soll im zweiten Aufzug sich vollziehen, geschieht aber nicht. Umtost von der maßlofen Erregung der Stadt, gieben alle fieben das gleiche Los; denn der eine, der gegen den Willen des Volks zur übergabe und zur Erfüllung der demutigenden Bedingung geraten und fich felbst als erster freiwillig angeboten hatte, legte felbst sieben gleichgefarbte Augeln in die verdedte Schuffel. In langer eifervoller Rede fett er jett den feche andern auseinander, daß fie alle nur durch noch langere Ungewißheit gerecht wurden der großer Aufopferungstat. Mun foll am nächsten Morgen guruckbleiben und des schweren Ganges überhoben sein, wer zuletzt auf dem Martte antommt. Im letten Aufzug harrt Calais gespannt der endlichen Ents scheidung entgegen. Man bort in Paufen, die noch die Spannung steigern, von ferne einen nach dem andern nahen. Sechs find endlich da, aber der siebente fehlt. Es ist der eine, der fich zuerst anbot, der das Spiel mit den

Augeln trieb. Er ist also ein Betrüger? Er lockte die andern in die Salle, um selbst ungestört allen Gewinn aus ihrer Opfertat zu ziehen? Er ist ja der reichste Mann der Stadt! Wild braust die Emporung auf. Da bringt man seinen Leichnam: er ist freiwillig aus der Welt gegangen, um den andern die Seele zu traftigen und sie der großen Tat wurdig und fähig zu machen.

Abnlich wect in Raifers "Versuchung" der entscheidende Vorfall, ber zwischen den zweiten und dritten Aufzug verlegt ist und fich nur langsam enthullt, eine tundig binausgezogene Spannung. Ift die weibliche Sauptgestalt ihrem Gatten untreu geworden? Trägt sie das Kind eines andern unter dem Bergen? Sind ihre Mutterhoffnungen Wahrheit oder nur Wahn? Ift sie, die ihrem Manne das Trinten abgewohnen wollte, vielleicht felbst eine verstedte Trinterin? Der Juschauer verharrt lange im Ungewiffen ebenso wie die Mächstbeteiligten auf der Bubne. Wenn endlich der wahre Sachverhalt ertennbar wird, dann tritt eine zweite Spannung hingu: wie wird der Mann den Chebruch feines Weibes erfahren und wie wird er sich zu diefer Tatsache stellen? Allein die Schuldige geht freiwillig in den Tod, und er lernt im Rahmen des Studes die Wahrheit überhaupt nicht kennen. Kaifer liebt folden jähen, fast ent= täuschenden Umschwung am Ende seiner Stude. Auch in den "Burgern von Calais" ist der Schluß eine Enttäuschung. Der Konig von England verzichtet am Morgen, weil ihm inzwischen ein Sohn geboren wurde, auf die schwere Bedingung, die er den Burgern von Calais gestellt hatte. Der Selbstmord des einen war unnotig.

Raisers "Roralle" tommt mit ihren Überraschungen und hinausgezögerten Entscheidungen dem Silmdrama noch näher. Es fragt sich,
ob seine Menschen durchaus die starte innere Spannung in sich tragen, die
den Menschen Schönherrs eigen ist. Jur viele trifft es zu, ebenso wie für
die Menschen der Sasenclever, Rotoschta, Rornfeld und ihrer Nachbarn.
Allerdings unterscheiden sich die Geschöpfe dieser Neuesten auch an wichtiger Stelle von den Menschen Schönherrs, die nur eine Vorstuse jungsten
Menschentums im Drama bedeuten. Ganz anders prägt sich geistiges
Wollen in den Menschen der Jungsten aus, es ist etstatischem Entructssein, es ist innerer Beseelung naheverwandt.

Wie der Barodroman der Sandel von einer emporsteigenden versinnerlichten Barodtunst überholt wurde, wie auf dem Jelde der Erzählung aus dem Lebensgefühl des Barods noch ganz andere Wünsche sich entswidelten, so geschah es auch auf dramatischem Gebiet. Der unmetasphysischen Saltung der Sindruckstunst folgte auch hier das Wiedererwachen metaphysischen Bedürfnisses, und es leitete weiter zu einer Kunst, die den

Anspruchen des freigestaltenden Geistes Ausdruck lieb. Ein fast religioses Bekennertum erfüllt schon Wildgans. Kotoschka gibt nur noch gesteigerten Ausdruck des Geistigen in seinen Schauspielen. Das Ausland diente auch diesmal zur Stutze. Paul Claudel gilt diesen Jungsten als Juhrer in die Gefilde religiosegeistiger Anspruche und ihrer dramatischen Versinnlichung.

In den Werten des Franzosen Claudel, der lange im Ausland und auch in Deutschland lebte, fublen feine Candsleute etwas Unfrangofisches. Dor allem in seiner Sprachgebung, die auf die genauen Umrisse romanischer Worttunst verzichtet. Er kann auch in seinem ironischen mythologischen Spiel "Protée" (1914) antite Mythe und Sage fo fpitz travestieren wie Offenbach. Mar Pulver, der Schweizer, hat in folden Wagniffen eine leichtere und gefälligere Art. Die drei Dramen Claudels, die von Jatob Begner als "Verkundigung", "Goldbaupt" und "Der Aubetag" (1913—16) verdeutscht wurden, atmen Freude an martyrerhafter Bingabe bes Lebens und feiner Genuffe. Es ift die Stimmung tatbolischen Barods: erschreckende Gesichte qualvoller Selbstaufopferung, verklart durch die Wunder driftlicher Liebe. Glud und Schonbeit werden willig preisgegeben, damit die andern ihre Wunsche erfullt seben. Das Opfer bringt boberes Blud dem, der fich opfert, als dem, der aus dem Opfer irdifchen Gewinn gieht. Echtes Glud ift nicht von diefer Welt. Violane, die Schone und Liebreizende, tuft aus Mitleid einen Ausfätzigen. Sie wird felbst vom Aussatz ergriffen und verliert ihren Brautigam an die eigensuchtige Schwester. Aber sie gewinnt die Kraft, Wunder zu tun. Sie erwect das tote Kind der Schwester zu neuem Leben. Aus Eifersucht totet die Schwester sie. Doch leben ift nicht 3wed des Lebens, die Sufe der Gotteskinder find nicht an diese armselige Erde geheftet. Der Raiser des "Rubetags" bat fich geopfert, um fein Volt zu retten. Seinem Polt bringt er aus der Unterwelt und ihren Schreden feelische Lauterung, er felbst aber tebrt gurud mit dem glattgeschwollenen Gesicht eines Aussätzigen: die Rafe ift weggefreffen, an Stelle der Augen find nur blutende Socher.

Auch Sauptmann führte in seinem armen Seinrich das Schreckbild eines Aussätzigen auf die Buhne. Aber dieser Kranke wird wieder gesund, ihm wird leben von neuem zum Iwed des Lebens. Durch die Genesung sindet er den Weg zurud zu seinem Gott. Jur Claudel ist Aussatz selbst Erlösung, ist Gewähr für Befreiung der Seele von aller Ichsucht, erzöffnet er unmittelbar den Weg zu Gott. Es bedarf nicht einer Wiederzgeburt zu neuem lebensfrohem Leben. Ebenso wie Sauptmann hatte Shakespeare seelisches und torperliches Leid schonungslos der Buhne zugezmutet. Doch auch bei ihm zielt, anders als bei Claudel, alles auf überzwindung solcher Qual. Das Leben gelangt zuletzt zu seinem Rechte, sogar

in "Samlet" und in "Lear". Shatespeare verzichtet durchaus auf die Wunsche und Soffnungen mittelalterlicher Astese. Er ist — mit Seine zu reden — nicht Spiritualist, sondern Sensualist. Sern von ihm liegen die etstatischen Stimmungen, in denen allein die Seilsbotschaft Claudels nachfühlbar wird.

Die Steigerung ins Etstatische legt dem jungsten Drama eine Gestalt der Worttunft nabe, die wefentlich neu und fur das Sormgefühl der Meuesten bezeichnend ist. Gebundene und ungebundene Rede im Drama miteinander wechseln zu laffen, galt feit langem als Zeichen einer Uns lebnung an Shatefpeares Runft. Es ift nur auffällig, wie wenig im deutfchen Drama feit der Mitte des 18. Jahrhunderts, alfo feit dem Augenblick, da den Deutschen die Aunst Shatespeares aufging und zum gern befolgten Muster wurde, diese Mischung sich tatfächlich durchsetzte. Goethes "Goti" und mit ihm der gefamte Sturm und Drang bleiben in der Tragodie bei ungebundener Rede fteben, gang wie Leffings burgerliche Trauerspiele, die dem Alexandriner wie andern Jugen der Barodtragit absagen. Dann fett fich der Vers und zwar der funffußige Jambus durch. Die Romantit, aber auch ichon Schiller verfieht ibn mit lyrischen Einlagen. Die Romantit gewinnt ferner den vierfüßigen Trochaus bingu. Allein die Mischung Shatespeares bleibt im Bintergrund; Aleists "Kathchen von Beile bronn" nimmt fie zwar auf, stellt indes eine Ausnahme dar. Grabbe bedient sich ihrer. Bebbel und Ludwig laffen sie in ihren Werten nicht auftommen. Ebe der Maturalismus den Vers wieder durch ein ganges Drama durchführte, brachte Sauptmanns "Sannele" zwar gebundene Rede nach ungebundener, ließ fie wie eine Steigerung wirten, durch die das ganze Stud gegen sein Ende bin gehoben wird, wahrte indes die naturalistische Grundabsicht.

Shatespearisch war das nicht. Und ebensowenig tann der Wechsel gebundener und ungebundener Rede, wie er jett in Reinhard Sorges "Bettler" von 1912, in Sasenclevers "Sohn" von 1914, in Wildgans' "Armut" und "Liebe" von 1914 und 1916 besteht, auf Shatespeare zurückgeführt werden. Es ist sehr schwer, das Gesetz aussindig zu machen, nach dem bei Shatespeare der Wechsel der Rede sich vollzieht. Den neuen Dramen eröffnet sich der Weg vom ungebundenen zum rhythmisch gebundenen Wort überall da, wo es aus der bedrückenden Welt des Alltags binausgeht zu einer Selbstbesinnung der Seele, die das Aleinliche des Alltags überwindet und die Dinge im Sinn der Ewigkeit saßt. Der Ton steigt empor ins Lyrische, wie der Gehalt sich emporhebt. Gern bleibt diese Steigerung dem Selbstgespräch vorbehalten. Doch sie erscheint auch im Zwiegespräch, vorausgesetzt daß zwei Menschen die Sohe sees

lischer Etstafe erreicht haben, der ein solder Ausdruck dient. Vereinzelt nur erklingen Verse noch an Stellen, die zwar auch etwas Gesteigertes haben, eine bewegtere Stimmung atmen, aber nicht von seelischem Ausschwung durchglüht sind.

Die Abergänge vom Alltag zur Ststase ruden vermöge dieser rhyths mischen Sigenheiten die neuesten Dramen weiter von der Wirtlichkeit weg, als wenn sie von vornherein in Versen geschrieben wären. Dramen in Versen waren auch der Sindrudstumst etwas Selbstverständliches. Freilich griff sie nicht häusig in Gegenwartsstüden zum Vers. Jetzt läßt Ausdrudstunst aus der Prosa der nächsten Gegenwart übergehen in die Verse einer höheren durchgeistigten Welt. Das ist, wie wenn Menschen im Gewande von heute unversehens in eine olympischzgriechische Welt träten. Der grelle Gegensat versetzt ins Unwirtliche, mag auch im einzelnen Sall der Abergang sich allmählich anbahnen und der Gegensatz durch abgeschwächt werden.

Claudels feierlich getragene Rede ist von Anfang an der Wirklickleit entfremdet. Sie wahrt, etwa im "Auhetag" oder in "Goldhaupt", durchaus einen ekstatischen Grundton. Sie geht zu Steigerungen dieses Grundtons empor, bendtigt jedoch nicht die Gegensätze, von denen soeben zu berichten war. Ahnlich wie Claudel verhält sich Ostar Rotoschla. Doch größere seelische Spannung leiht den Worten Rotoschlas stärtere Wucht und lautere Tone. Schon im "Brennenden Dornbusch" werden die Sätze kurzer als bei Claudel, ausrufartiger. Ihr Gang nahert sich mehr dem rhythmischen Verse, mehr mindestens als in Jakob Segners Verdeutschungen Claudels. "Explosionismus" wurde das genannt, auch von Rotoschlas "turzen Explosivalten" gesprochen. Das Ausrusartige steigert sich noch in Rotoschlas "Morder Sossnung der Frauen". Sparsam ist Rotoschla mit Worten, sparsam mit syntaltischen Klammern. Das rust nach Musik. Etwa wenn "der Mann" trastvoll — wie die Bühnensanweisung sordert — der Frau die Worte hinschleudert:

Sterne und Mond! Frau! Bell leuchten im Träumen oder Wachen sah ich ein singendes Wesen... Atmend entwirrt sich mir Dunkles. Mutter... Du verlorst mich hier.

So wenig wie in einem expressionistischen Bilde ist Alarheit hier das Jiel. Seelisches spricht sich vielmehr in dumpfem Drange aus; es teimt aus übermächtiger innerer Erregung. Und jahe Gebarde hat das Wort zu unterstützen, seinen Sinn noch tiefer einzuprägen.

Das Pantomimische drängt sich noch fühlbarer vor in den Versuchen August Stramms. Etstatische Erregung lagt in Stramms "Sancta Susanna" (1914) immer noch zusammenhängende Satze zu. "Daber . . . fie fdritt die Stufen empor ... und fab mich nicht ... fie flieg auf den Altar ... und fab mich nicht ... fie prefte ihren nadten fundigen Teib gegen das getreuzigte Beilandsbild ... und fab mich nicht ... fie umschlang ibn mit ihren weißglübenden Armen ... und tufte fein Saupt ... und tufte ... tufte ... " Reichliche Buhnenanweifungen bestimmen die notige Gebarde und die Tonung der Rede. Stramms "Gefcheben" (1916) wagt viel mehr. Der Eingang icon lautet: Sie: berrichen?! - Er (rob): berrichen! -Sie (lacht) — Er (betroffen) — Sie (läuft lachend fort) — Er (ftarrt nach) - Madchen (aus dem Duntel berührt feinen Urm): Du -Er (ftarrt) - Madden (getrantt): Du - Er (gleichgultig): ich -Madden (stampft zornig) — Er (stampft) — Madden (vor ibm): qualen — Er (lacht auf) — Madden (schluchzt) — Er (umarmt) — Madden (lehnt an) - Weib (tappt, leife): Du (borcht, preft die Bande auf die Bruft): Du (lauscht) . . .

Noch weiter geht Lothar Schreyer in seiner "Jungfrau" (1917). Nur noch Begriffsworte reiben sich klobig aneinander. Einmal spricht "das Mädchen"

Kind Ich Kind Werden Weib Weib Werden Kind Werden sieht Schwester! Sehen wird Kind Weib Ich.

Mur etstatisches Schreien tann folder Wortgebung einen Sinn leiben, soll es mindestens tonnen, wie man versichert. Die Berliner Sturmsgruppe läßt diese Versuche von ihren Vortragstunstlern durch Deutschland tragen. So sollen wir uns an sie gewohnen.

Serwarth Walden, der Juhrer der Gruppe, bleibt der wirklichen Rede viel naber. Sein dramatisches Epigramm "Die Beiden" gonnt den Redenden nur selten Satze, die einzeln oder zusammen langer sind als eine Jeile, meist nur wenige Worte. Doch vor allem ist es auf rasches Verstehen angelegt. Mit Claudel verbindet ihn gar nichts. Seelische Salztung, Stimmung, Sormwille sind grundverschieden.

Weit eher ware ein Jusammenhang möglich zwischen Georg Kaisers "Burgern von Calais" und Claudel. Die Redetunft der "Burger", grund-

verschieden von der Wortgebung anderer Stude Raifers, teilt mit Claudels biblischer Sprache por allem den Jug zur Wiederholung. Es ist die Eigenheit Claudels, die an die Bibel und an Offian gemahnt, entfernter auch an Alopstod. Was zu fagen ift, wird in immer neuen Wendungen gefagt, als ob es dem Sprechenden fcwer wurde, fich auf den erften Schlag verständlich zu machen. Um einen Gedanten dreben fich lange unentwegt die Worte. Sie sehen ibn von allen Seiten an, taften ibm seinen Sinn ab, mochten ibn andern recht eindringlich einpragen. In den "Burgern von Calais" lautet das einmal: "Ihr buhlt um diese Tat por ihr streift ihr eure Schuhe und Gewander ab. Sie fordert euch nacht und neu. Um fie tlirrt tein Streit - fcwillt tein Brand - gellt tein Schrei. Un eurer Bruft und wutenden Begierde entzundet ihr fie nicht. Eine tlare Slamme ohne Rauch brennt fie - talt in ihrer Sitze - milde in ihrem Blenden. So ragt fie hinaus — so geht ihr Gang -- so nimmt sie euch an: - ohne Salt und ohne Sast - tubl und bell in euch - ibr froh ohne Rausch - ihr tubn ohne Taumel - ihr willig ohne Wut ihr neue Tater der neuen Tat!" Ift das tunftvolle Abetorit, die auch im schwerften Augenblid Anaphern und Parallelismen bereit bat, alfo ftrenge Stilisierung? Allein noch Ausbrechen bochfter Erregung nimmt bier gleiche Ausdrucksmittel zu Silfe. Und bann klingt bas wie überreigtes Sinauspoltern. Noch mehr: diese Redeweise taugt ebenso zu bedachtiger Betrachtung wie zur Verfinnlichung letter Bubnenfpannung, wilder Emporung und Wut. Einmal wirtt fie wie forgfam aufbauende Worttunft, ein andermal wie ungezügeltes und wahlloses Sinstreuen von Worten.

Die etstatischen Dichter, die dramatischen Vertünder des Mitleids und der Selbstausopferung erfüllen den Wunsch, den der Aeuklassismus gebegt hatte: sie verlassen den Boden eines sittlichen Relativismus. Von Pulver und Schnabel bis zu Kotoschta herrscht gleiches Bedürsnis, für das Gute und gegen das Bose zu kampfen. Einig sind diese deutschen Dichter mit Claudel; aber auch zu dem Schöpfer von "Nach Damastus", zu Strindberg, ist von ihnen der Weg nicht weit. Noch die etwas gewollt kindlichen "Jahressestspliele" Strindbergs mit ihrer treuberzigen Betonung des Sittlichen sind dem Lebensgesühl dieser Deutschen verwandt. Es ist die Quelle der Mitleidslyrik jüngster Zeit.

Nietziches übermenschentum ist solchem Lebensgefühl fremd. Nietziche hatte dem Mitleid Arieg angesagt. Die Sittlickeit des opferbereiten Mitsgefühls, die jetzt von der Bühne die übermenschen der Renaissance versdrängt, kann weit eher der Stimmung gerecht werden, mit der einst der Frühnaturalismus das Elend der Besitzlosen vorgeführt hatte. Sauptsmanns "Weber" und "Florian Geper" sind sicherlich auch aus dem Gefühl

des Mitleids geboren. Nur zwang damals eine Grundabsicht des Naturalismus, dieses Mitgefühl nicht ausdrücklich zu Wort kommen zu lassen. Zauptmanns Meister Zeinrich möchte die Menschen glücklich machen. Sehnsucht nach Befreiung aus Staub und Qual, nach Seligkeit und Licht will er befriedigen. Aber Zauptmanns Menschen suchen sonst eifriger die Erfüllung ihrer eigenen Sehnsucht, richtige romantische Sehnsuchtsnaturen, die über die Erde wegsliegen und darum leicht versäumen, die Not anderer Erdenkinder zu mildern.

Die Zeilsbotschaft vom aufopferungsfrohen Mitleid hindert jedoch auch die Jungsten nicht, zuweilen mit Nietzsche das Necht der Personlichkeit ohne Sinschrändung für sich in Anspruch zu nehmen, und wäre es auf Rosten des Lebens ihrer nächsten Verwandten. Sasenclevers "Sohn" bezeugt das, aber auch Neinhard Sorges "Bettler". Dort totet der Sohn den Vater nicht mit der Waffe, aber er ist unmittelbar Ursache an des Vaters Tod. Zier reicht der Sohn dem Vater Gift. Iwar verlangt der Geistigumnachtete selbst, daß ein rascher Tod ihn von der Qual des Lebens erlöse. Aber er ahnt nicht, daß sein Sohn den Wunsch erfüllt. Aus demselben Glase trinkt zufällig auch die Mutter; sie folgt dem Gatten in den Tod. Der Mensch, der zum Vaters und zum Muttermörder geworden ist, steigt unentwegt den steilen Pfad seines Kunstlerberuse empor.

Wie wenig Sasenclever geneigt ist, dem Abermenschen Gewalt zu leihen über die Vielzwielen, wie eifervoll er für mitfühlende Liebe eintritt, erhartet seine "Antigone". Diel weiter als Werfels "Troerins nen" (1914) von Kuripides entfernt Sasenclever sich von Sopholles. Antigones Wort, fie fei nicht berufen, mitzuhaffen, sondern mitzulieben, steigert sich zu einem ekstatischen Aufruf fur versohnende Liebe. Wiederum steben sich ein Seld und eine Seilige gegenüber. Areon verficht das Recht des Ariegs, Antigone vertundet Mitleid und Verfohnung. Wie bei Gopholles gerät Areon in Unrecht, stirbt Antigone und behålt innerlich recht. Doch vor ihrem Tode geht ihr die Pflicht auf, die der Mächtige und Gluckliche gegen den Enterbten und Getnechteten zu erfüllen hat. Sie tlagt fich selbst an, daß fie auf blubenden Girlanden schweben tonnte, solange ein Mensch noch hungrig war. Batte sie, statt nur Gutes zu genießen, Gutes getan, fo waren die Menfchen einander nicht feind. Unmittelbarer und unbedingter als in den "Webern" wird bier gefordert, daß die gefellschaftliche Frage durch Preisgabe eigenen Gluds zur Tofung gelange. Die Stilisierung entfernt sich freilich von der Wirklichkeit noch mehr als im "Sohn" und im "Bettler". Noch ekstatischer und daber erdenfrember flingt alles.

Sofmannsthal hatte Sopholles in gang anderm Sinn umgeprägt.

Seine Elektra bohrt sich in ihr eigenes Leid und steigert sich zu unverkennsbarer seelischer Ertrantung durch die Iwangsvorstellungen ihres Sasses gegen die Mutter, die ihr den Vater getotet hat. Sasenclevers Antigone vergist ihr eigenes Leid; selbst die Pflicht, die nach der überlieferung an ihrem toten und unbestatteten Bruder zu erfüllen ist, tritt für sie zurück neben dem unversehens erwachenden Mitgefühl für die Geknechteten. In ganz anderer Umwelt wenden sich die beiden Kinder des Milliardars von Georg Kaisers "Koralle" ab von ihrem Vater und von seiner Jagd nach Geld und wollen künftig für die Armen und mit ihnen arbeiten.

In den "Troerimnen" des Juhrers der Mitleidslyrik Werfel ist Sekuba nur Trägerin der Juge, die ihr schon Kuripides gegeben hatte. Diese Juge steigern sich im Sinn eines Leidens, das allen Menschen zugänglich bleibt und in seiner Größe dem ungeheuern Kriednis entspricht. So wenig wie Sasenclever wollte Werfel eine seltsame seelische Krscheinung der Art von Sosmannsthals Klettra dramatisch gestalten. Dafür läßt er avs den Gesschehnissen der Alagedichtung des Kuripides seine verschnende Weltsanschauung emporsteigen. Wie Sasenclevers "Antigone" ist Werfels Umsdichtung ein Bekenntnis gegen den Krieg.

Allein Sasenclever stand schon unter dem Eindruck des Welttriegs, Werfels "Troerinnen" wurden unmittelbar vor Ariegsausbruch veröffentzlicht. Sie sind Vorläuferinnen seiner lyrischen Ariegsdichtungen, die gegen allen Arieg auf die Seite der Weltverschnung treten. Seitdem konnte im Spiegel der "Troerinnen" die Zeit etwas von ihrem eigenen Leid und

ihren eigenen Angsten ertennen.

Mit Sasenclevers "Antigone" geboren Kaisers "Bürger von Calais" zu den Dramen vom Krieg, die während des Weltkriegs hervortraten. Sie sind minder auf ein offenes Bekenntnis gegen den Krieg eingestellt. Um so verwandter mit Sasenclevers Anschauung ist des Wieners Stefan Iweig "Jeremias" (1917). Ein Eindruckskunstler aus der Umwelt Sosmannsthals läßt in biblischen Vorgängen sich Stimmungen und Entsschlässen erblicken konnte. Jähe dramatische Bewegtheit, ekstatische Aussbrüche, vor allem unzweideutiges Bekennen scheiden dieses jüngste Werk Iweigs von der Eindruckskunst seiner älteren Leistungen.

Gerhart Sauptmann hatte turz vor dem Weltfrieg für die Seier der großen Erinnerungen von 1\$13 nur die Sorm eines romantischzironischen Puppenspiels gefunden. Ihm verdarb die Nachgeschichte der Befreiungsztriege, die Vertummerung, die an die Stelle ersehnter großer Möglichzteiten getreten war, alle Freude an einer ruhmvollen Vergangenheit. Mudes Iweiseln gewahrt fast nur das Aleinliche, das sedem machtigen

geschichtlichen Vorgang beigegeben ift. Es entspricht dem Lebensgesühl der jungsten Vergangenheit und ihres Relativismus, noch am Soelsten die Kehrseite übergenau zu sehen. Gerade die Seinsinnigsten aus der Zeit der Kindrudstumst kommen durch solche enttäuschende Kindlicke um alle starten Gefühle. So steht Sauptmanns Sestspiel für 1913 den neusten dramatischen Bekenntnissen gegen den Krieg in der Sache nicht fern, in der menschlichen Saltung ist es ihnen entgegengesetzt. Sauptmann lächelt ironisch, die Neuen kämpfen ekstatisch.

Karl Sauptmann sah vor dem Weltkrieg in seinem "Tedeum" das Groteste unentwegter Wortemacher des Krieges und malte warnende Bilder, die prophetisch die Folgen eines möglichen Weltkriegs versinnlichen. So tam er jungster Dichtung schon naber; noch naber freilich, trotzem er den Blidpunkt anderte, in einzelnen seiner dramatischen Stizzen "Aus dem großen Kriege".

Auf dem weitesten Umweg gelangte zu der Stelle, an der die Dichtung der jungsten Zeit sich befindet, Fritz von Unruh. Seine "Offiziere" von 1912 steben in der zweifelsuchtigen Jeit der Frage "Jena oder Sedan?" gang vereinzelt da. Die grifche und Berbbeit des Kunfts und des Vaters landsgefühls Seinrich von Kleists erwachte in ihnen zu neuem Leben. Ein Öffizier stellte die Sehnsucht nach befreienden Taten, von der mitten im eintonigen Garnisonleben seine Standesgenossen erfüllt sind, auf die Bubne. Er verriet, wie beiß es fie verlangte nach dem letten Ernft eines Berufs, der in Friedenszeiten nur Vorbereitung und ungeduldiges, auch berabstimmendes Warten gulagt. Unruh erlebte indes gugleich, als er die "Offiziere" schuf, auch schon die hochgemute Stimmung des Welts friegsbeginns vorweg und ebenso das Entnervende und Jermurbende neurer Sorm der Ariegführung. Durch das Stud brauft ein leidenschafts lich emportragender Sturm der Gefühle, wie in Aleists Schopfungen. Die vielen, die in Unruh einen wiedergeborenen Rleift begrüßten, batten noch mehr recht, wenn Unruh in einzelnen stofflichen Jugen nicht gar so enge sich mit dem "Prinzen von Somburg" berührte.

Noch tiefer in Kleists Umwelt drang Unruhs "Louis Serdinand Prinz von Preußen" (1914). Immer noch vor dem Welttrieg entstanden und veröffentlicht, brachte das vielgestaltige und innerlich wie außerlich reichbewegte Stud notwendigerweise Menschen von lodererm Vaterlandsegefühl und geringerer Jielsicherheit als Unruhs Erstling. In den "Offiszieren" ist Seldentod etwas Iwedvolles, besiegelt Seldentod den Wert triegerischer Leistung. Louis Serdinands Ende vernichtet auch bei Unruh nur Vielversprechendes und wird zum Sinnbild des tiesen Sturzes eines Staats und einer Gesellschaft, die längst dem Untergang entgegenwanten.

Sur die machtigen seelischen Spannungen des neusten Barodgefühls blieb in Louis Serdinands Brust Raum genug. Das seelische Drangen und Wühlen des Barodgefühls hatte sich schon in den "Offizieren" als be-

berrichender Grundzug Unruhe gezeigt.

Noch unbedingter ins Barochafte ging Unruhs dritte Ariegsdichtung über, die dem Weltkrieg unmittelbar entstammt, niedergeschrieben in Augensbliden der Rast zwischen Kämpsen, im Sattel oder im Unterstand. "Ein Geschlecht" (1918) wurde schon mit Werten Jacharias Werners zusammens gehalten. Gedacht war auch bei solcher Vergleichung an das Barock sowohl des seelischen Gehalts wie der tunstlerischen Gestaltung. "Ein Geschlecht" ist ein Wert der Ausdruckstunst nicht bloß wegen seiner Neigung zu bas rodem Jormwillen. Dieses eigentliche Weltkriegsdrama Unruhs ist zus gleich eine Absage an den Arieg und tritt daher unmittelbar an die Seite der Betenntnisse gegen den Krieg, die im Umtreis des Expressionismus das Selbstwerständliche sind. Doch noch andere Mertmale des Stücks nähern es den Jielen der Ausdruckstünstler.

Drei Dramen stehen als Spiegelungen des Weltfriegs heute im Vorders grund; sie suchen das Gefühl der Gegenwart auszuschöpfen und zwar nicht wie Sasenclever oder Stefan Iweig im Gewande einer vergangenen und fernen Welt.

Am engsten vertnupft mit der Gegenwart ift René Schideles "Sans im Schnakenloch" (1916). Schon die Sorm, die bier gewählt ift, bedingt den unvertennbaren Eindrud des Gegenwartigen. Es ift die Sorm Ibfens oder Gerhart Sauptmanns: ein Gefellschaftsdrama, in dem das Verhaltnis von Mann und Weib den Vordergrund beherrscht. Noch ist alles angelegt auf genaue und eingebende Abzeichnung der Umwelt. Das Elfaß erglanzt in warmem und fattem Licht. Und innerhalb des Reichslands beben fich voneinander ab deutsche und frangofifche Elfaffer, bann Rinder grantreichs umd Deutschlands. Die Schilderung elfässischer Justande vor dem Ausbruch des Weltkriegs ift jedoch nicht der einzige kunftlerische 3wed und bestimmt auch nicht die Wahl der tunftlerischen Mittel. Der Bans im Schnatenloch, der nicht will, was er hat, und nicht hat, was er will, ein begabter, lebensvoller frangofischer Elfaffer, aber eine durchaus problematische Matur, betehrt sich zu Deutschland; ift doch eine Deutsche aus dem Reich sein Weib. Aber etwas loct ibn beimlich immer wieder zu den Frangosen bin, vor allem zur Französin. Wirklich weilt er lange Jeit fern von haus und hof, fast willenlos gelettet an eine Pariferin. Er tehrt endlich beim. Seine grau mochte noch einmal feine gange Seele gewinnen, indem fie, die Deutsche, alles aus fich heraufholt, was er an der grangofin liebt und an der Deuts ichen vermift. Gleichwohl verrat ber Auftritt, in dem fich Mann und Weib aussprechen; durch leise Andeutungen, um wiewiel naber dem Mann das losgelostere franzosische Wesen steht als aller deutsche Brauch. Er verrät auch, wie start es den Jans im Schnakenloch, der tunftig ein braver Ehemann und sparsamer Jausvater sein will, zu der Pariser Geliebten zieht. Der Weltkrieg bricht an. Jans erhält die Nachricht, daß der Gatte seiner Geliebten getotet worden sei. Unversehens hineinversetzt in die ersten, rasch hins und herwogenden Kampse an der Grenze, sucht Jans sich und seine Jamilie zunächst im Gleichgewicht zwischen den Gegnern zu halten. Endlich aber geht er zu den Franzosen, um in ihrem Dienst zu sallen. So sagt er. Aber wird er, der seine Frau, seine Kinder und sein Zeim dem Schutze anderer überläßt, nicht vielmehr an der Seite der Pariser Geliebten ein neues Leben beginnen? Die Frage bleibt offen.

Menschliche Seelenvorgange, zum Teil mit ungemeiner Kraft versinns licht und in Wortkunst umgesetzt. Seelenvorgange, die nur in besonders veranlagten Naturen Platz haben. Also durchaus die Mittel der Eindruckstunst. Dennoch liegt etwas mehr als Psychologie vereinzelter Personlichsteiten vor. Symbolisch deutet das Erleben des Sans im Schnakenloch auf das Schickfal des französischen Elsässers überhaupt bin, der zwiespältig werden muß, eingekeilt wie er ist zwischen zwei Völker, bins und hers gezogen von ihnen, nie zur Rube gelangend, weil Frankreich diese Rube nicht zuläßt. In dieser Neigung zu typischer Menschendarstellung, dann in Worten gegen den Krieg, die freilich nicht unbedingt in den Jusammens hang des Ganzen hineingehören und einer Nebengestalt zugewiesen sind, kündigt Schickles Stuck sich an als ein Schritt hin zum Erpressionismus.

Reinhard Goerings "Seeschlacht" (1917) vereinfacht die reichen Linien von Schickles Kulturbild auf wenige starte Stricke. Die sieben Matrosen, die im Panzerturm eines Kriegsschiffes zur Schlacht sahren, sind bloß deutslich geschiedene Typen. Sie sühren teine Personennamen, sie sind nur bes ziffert. Nur zu erraten, nicht ausgesprochen ist, daß die Schlacht am Stagerrat die Voraussezung bildet. Die Entsernung von der Wirklickeit ist weit größer als bei Schickele. Absichtlich läßt Goering diese sieben Mastrosen nicht wie Matrosen reden. Eine Art turzer Verse von schwacher Rhythmit und Worte von einer gewissen Erdenferne werden gesprochen. Die reinkriegerischen Vorgänge sind troz Klingelzeichen, Kanonen und Gasmasten gleichfalls von der Wirklichteit abgerückt. An keinerlei ges naue Nachbildung denkt Goering.

Schidele zeichnet die trausen und wirren Linien auf, die einem Probles matischen dant seiner inneren Unsicherheit und Unfestigkeit sich im Leben ergeben. Goering bietet einen ganz einsachen Seelenvorgang. Unmittels bar vor Beginn der Schlacht, während die andern voll Tatendrangs in die

nachste Jutunft bliden, aber zugleich mit dem Leben abgeschlossen haben und daher Jurcht vor dem Tode nicht mehr kennen, geht einem der Matrosen auf, "was war und sein kann zwischen Mensch und Mensch". Der Gegenssatz der Seilslehre, die er unversehens zu begreisen anfängt, und der Pflichsten, die er in der Schlacht erfüllen soll, bringt ihn dem Meutern nahe. Doch kaum beginnt die Schlacht, so ist er der Kampflustigste, ja der Bessonnenste unter seinen Gefährten. Wenn sie alle sieben zuletzt dahinsterben, erfüllt den einen das Bewußtsein, er habe gut geschossen, er hätte vielleicht auch gut gemeutert, aber schießen habe ihm wohl näher gelegen.

Ist das schon ein sittliches Bekenntnis? Das Stud kann wie ein Aufsruf gegen alles Kriegführen wirken, aber doch wohl mehr durch sein niederdrückendes Ende als durch die Worte, die auf der Bühne gesprochen werden. Allerdings tont aus den Reden des Meuterlustigen das Glaubenssbekenntnis der Welts und Menschenverschnung, des Mitleids und der Nächstenliebe laut genug heraus, alles mithin, was an sittlicher Anschauung in den lyrischen und dramatischen Bekenntnisdichtungen der Jüngsten zu vernehmen ist. Doch der Gang der Sandlung und des innern Erlebens schreitet hinweg über diese Seeleneinkehr und läßt auf sie helle Freude an Mord und Vernichtung, an kriegerischer Tat in der Schlacht solgen.

Desto naber tommt die "Seeschlacht" dem Erpressionismus durch das etstatisch Gesteigerte vieler ihrer Reden. Bei Schickele ist der Con des Alltags gut getroffen, auch wenn Sans auftrumpft. Goering stimmt ungewöhnlichere Tone an.

In der Richtung, die von Schickele zu Goering führt, geht Unruhs "Geschlecht" mehr als einen Schritt über Goering hinaus. Noch viel unswirklicher ist das Ganze gehalten. Die Verse Unruhs geben die Ausdrucksform des Lebens fast völlig auf, der ganze Ablauf der Sandlung schreitet vom Typischen zu einer Symbolit weiter, die nahe an Allegorie heranzeicht. Die Matrosen der "Seeschlacht" bleiben immer noch Menschen, deren Schicksal wir nacherleben. Unruh ersinnt die Tragddie der Muttersschaft in einer Zeit, da unter dem Sochdruck des Kriegs alle Bande der Gesellschaft zu reißen drohen. Seine Mutter ist nicht ein Typus, noch weniger ein einzelner Mensch, sie ist die Verkörperung der Mutterschaft. Gegen sie bäumen sich Sohn und Tochter auf mit allen den Vorwürsen, die seit längerer Zeit von der jüngern gegen die ältere Schicht ausgespielt werden. Sie sordern nicht nur Freiheit, sie sind nahe daran, sich an der Mutter tätlich zu vergreisen, um den Quell zu verstopfen, aus dem immerzu den Lebenshungrigen Beengung und Beschräntung zustließen.

Die Sybris der Jugend zu zeichnen, die, angesichts des Codes und aufs gewühlt durch den Blutdurst des Kriegs, himmelhoch aufflammt, scheut

Unruh vor dem Argsten nicht zurud. Schon wurde ihm der Vorwurf der Barbarei und des Sadismus gemacht. Er modelt Riesengestalten, weil er nicht bloße Menschen, er leibt ihnen ein übermaß von wilden Gessühlen und vernichtenden Wunschen, weil er symbolische Gestalten schaffen will, Abbilder von Regungen, die er zu Beginn des Kriegs hat aus uns mittelbarer Nabe beobachten konnen.

Mutterliebe ist start genug, nach erstem Entsetzen auch solche Gessühle den Aindern nachfühlen zu wollen. Allein der frechen Anklage einer Jugend, die meint, zu unerhort großer Tat aus völliger Jügelslosigkeit gelangen zu können, setzt sie endlich Widerstand entgegen. Und während die Übermütigen sich selbst vernichten, erhebt die Mutter sich zu dem Bewußtsein, daß bei ihr die Macht der Welt rube und daß der von den Kindern wildverfluchte Mutterleib das Gerz im Bau des Weltalls werden soll. Mutter haben ja das Geschlecht geboren, das untergangsereif ist. Mutter werden ebenso das kunftige bessere Geschlecht gebären.

über die bloße Tragodie der Mutterschaft geht Unruhs "Geschlecht" in letzter Wendung noch zu einem Abschluß von eigener und neuer Art fort. Diese Mutter wird, unmittelbar nachdem sie ihren eigenen Wert erkannt hat, von Soldatensührern getotet. Denn ihre Worte haben die Mannschaft so tief aufgewühlt, daß die Bande der Ordnung sich lodern. Wirklich wird nach dem Tode der Mutter ihr jüngster Sohn, der sich nie gegen sie emport hatte, von der Mannschaft geschultert. Mit dem Auf "Ju dir, zu dir, o Mutter!" führt er die Soldaten einem neuen Leben entgegen. Den Soldatensührern bleibt nur übrig, zu erwägen, wie sie das Gedeihen dieser neuen Menscheit fördern und sie vor Unmaß bewahren können. Einer aber wirst zuletzt seinen Mantel hin, damit das rote Tuch der Schreden von der Sonne gebleicht werde.

Diesmal wird dem Arieg nicht nur Arieg angesagt, nicht nur gezeigt, welche Werte durch den Arieg gefährdet sind und berufen, an seiner Stelle die Welt zu beherrschen. Mit dem Seherblick des Propheten hat Unruh vorweggenommen, was seitdem Tatsache geworden ist auf deutschem Boden. —

Unruhs Werk bezeugt, daß die neuste deutsche Dichtung den Weg bis zu den jüngsten Wandlungen deutschen Lebens zu finden wußte. Und nicht nur Unruhs Drama. In einem Augenblich, da sich in Mitteleuropa etwas ganz Neues durchseigen will, die Jukunft daher völlig im Ungewissen bleibt, kann der neusten Dichterschicht zugebilligt werden, daß sie bis zuletzt der Aufgabe gewachsen war, ihre Zeit zu verstehen und deren geheimsten Wünschen zum Ausdruck zu verhelfen. Wie es kunftig sein wird, bleibe der Jukunft überlassen.

Sie wird auch zu entscheiden haben, wieviel von den Leistungen der jüngsten Dichter wirklich den Anspruch erheben dars, eine neue Kunst zu erbringen. Nicht nur auf dem Gebiet des Dramas treffen heute unter der Slagge der Ausdruckstunst grundverschiedene Bestrebungen zusammen, die auch in sich genug und übergenug des Gegensätzlichen tragen. Ganz wie in den Ansängen der Sindruckstunst geben auch jetzt viele mit, die bestensfalls übergangserscheinungen sind und bestimmt, früher oder später von der sortschreitenden Entwicklung abgestreift zu werden. Die Namen von Dichtern und Dichtungen, die hier zuletzt angesührt wurden, bleiben überzdies ohne Iweisel nicht alle im Gedächtnis kommender Jeit bestehen. Sine Auslese wird sich vollziehen. Was heute noch schwer scheint, mindestens Bedenken wachruft, eine Scheidung der Berusenen und der Unberusenen unter den Neusten, wird in wenigen Jahren nur noch selbstverständlich sein.

Diese kunftigen Entscheidungen sind indes nicht bloß vom Standpunkt der Aunst zu treffen. Gerade weil die Ausdrucksdichtung mit ihrer Jeit enger verknüpft ist als die große Mehrzahl alterer Schichten deutscher Dicktung, bleibt ihr Schickal durchaus abhängig von der nächsten Entwicklung des deutschen Volks. In Zeiten politischen Niedergangs und des Jusammenbruchs deutscher Macht konnte einst deutsche Aunst siegreich emporsteigen, weil sie von vornherein im Widerspruch zum öffentlichen Leben sich befand. Seute hat deutsche Aunst die Neigung, sich so rüchhaltlos in den Dienst des Tages zu stellen, daß ihr keine stille Insel übrigbleibt, auf der sie, sern von einem überdewegten, in seinen Grundsesten wankens den öffentlichen Leben, sich ein unberührbares Reich des Geistes erbauen könnte. Ihr Wunsch, dem Geist wieder zum Sieg zu verhelfen, kann nur dann Erfüllung sinden, wenm im Staat und im Volk der Geist ein entsscheidendes Übergewicht gewinnt über die Last und über die Ansprüche des Stoffs.

## Namenregister

Soweit Angaben zu erreichen waren, folgen auf den Mamen in Alammer der Ort und das Jahr der Geburt, ferner bei Verstotbenen das Codesjahr. Im allgemeinen untersblieb dieser Jusag bei Personlichteiten, die nicht im strengen Sinne Gegenstand der Darsstellung deutscher Dichtung seit Goethes Tod sind.

Abler, Alfred 194. avier, Paul 274.
Alberti, Konrad (Breslau 1862—1918) "Die Alten und die Jungen" 226f.
Aleris, Willibald (Breslau 1797 — 1871) ob ff. 107. 138. 230.
Altenberg, Peter (Wien 1859—1919) 174. 178. 291. "Wie ich es sehe" 174. 291.
Ammer, R. E. 213. Adler, Paul 274. Andrian, Leopold von (Berlin 1875) "Gar-ten der Ertenntnis" 232. 246. d'Annungio, Gabriel (1864) 178. 189. 267. 293 f. Anzengruber, Ludwig (Wien 1839—89)
62. 124. 126—129. 249. 308. "Pfarrer
von Kirchfeld" 124. 126. "Sternsteinhof"
126. "Diertes Gebot" 126 f. Aristophanes 51. 275. 306. Ariftoteles g. Arnim, Adim von (Berlin 17\$1-1\$51) 13. arnim, Achim bon (Bettin 1781—1801) 30. 30 f. 38 f. 43. 65. 105. 229. 297 f. 300 f. 310. "Salle und Jerusalem" 38 f. Arnim, Bettine von (Frankfurt a. M. 1788 bis 1859) 30 f. 36. 75. "Goethes Briefwechsel mit einem Ainde" 31. Auer, Grethe (Wien 1871) "Bruchftude aus den Memoiren des Chevalier von Roden Blemoiren ord Cycounts dungent" 283. Auerbach, Berthold (Nordstetten, Württ. 1\$12—\$2) 3\$. 5\$ f. 7\$ f. \$3. "Auf der Sobe" 79. "Candhaus am Rhein" 79. "Neues Leben" 7\$. "Schwarzwälder Dorfgeschichten" 5\$. Avenarius, Serdinand (Berlin 1856) 143. 220. 222. "Runstwart" 143. "Lebel" 220. Avenarius, Richard (Paris 1843—90) 70. Baader, Frang von (München 1765-1841)

Bab, Julius (Berlin 1 \$\$0) "Der Andere" 293.

Babr, Sermann (king 1863) 59. 141. 188. 168. 174. 177 ff. 184. 216. 232 f. (Roman). 250. 272. 290 (Drama). "Der Franzl" 89. "Simmelfahrt" 188. 232 f. 272. "Kongert" 290. "Ringelspiel" 290. Balzac, Zonoré de 34. 77. \$2. 144. 160. 233. "Comédie bumaine" 166. Bang, Zermann (Sceland, Danemark 1858 bis 1912) 290. Barbuffe, Benri (Usnieres, Seine 1\$74) "Le feu" 278. Barlad, Ernft "Der arme Vetter" 316. Barres, Maurice (Charmes fur Mofelle Barrès, 1862) 232 Bartels, Abolf (Weffelburen 1862) 185 ff. Bartich, Rudolf Sans (Grag 1875) "Saindle tinder" 250. "Twolf aus der Steier-mart" 250. Baudelaire, Charles Pierre (Paris 1\$21 bis 1867) 208. Bauernfeld, Souard von (Wien 1803-90) 61 f. Baumbach, Rudolf (Aranichfeld, Thuringen 1841-1905) 131. 199. Becher, Johannes R. 218. Bed, Karl (Baja, Ungarn 1817—79) 63. Beder, Mitolaus (Bonn 1809—45) "Abein-lied" 48. Beecher-Stowe, Sarriet (Litchfield, Connec-ticut 1\$12-96) "Uncle Com's Cabin" 72. Beer, Michael (Berlin 1400-33) 119. 294. "Schwert und Sand" 119. Beer-Sofmann, Richard (Wien 1866) "Das Rind" 231 f. "Der Graf von Charolais" 292 f. Beradt, Martin (Magdeburg 1881) 261. Berg, Leo (1 \$62-1908), Naturalismus" 144. Berteley, Georg 172. Bernard, Claude (St. Julien 1813-78) 164.

Bernoulli, Rarl Albrecht (Bafel 1868) "Lutas Seland" 204. Beyerlein, Franz Abam (Meißen 1871) "Jena ober Sedan?" 265. "Jäpfenstreich" 265. 222. Beyle-Stendhal, Benri (Grenoble 1783 bis 1842) 175.240. "Chartreufe de Parme" 240. Bierbaum, Otto Julius (Grunberg 1 865 bis 1910) 195. 199 f. 229 f. 264. "Pring Rudud" 229 f. "Stilpe" 229. Birch-Pfeiffer, Charlotte (Stuttgart 1800 bis 1868) 48 Bismard (Schönbaufen, Altmart 1\$15—9\$) 68 f. 71. 85. 125. 136 f. 149. Bigius, Albert f. Gottbelf, Jeremias. Björnson, Björnsterne (Afterbal, Norwegen 1232-1910) 253. 300. Bleibtreu, Barl (Berlin 1259) 226 f. 293. "Größenwahn" 226. "Boen, Walter (Elberfeld 1808) 204. 271. "Das eiferne Jahr" 277. Blumenthal, Sermann (Bolechow, Ofter-reich 1880) 203. Boccaccio "Detamerone" 99. Bödlin, Arnold (Bafel 1827—1901) 94. 98. Bodenstedt, Friedrich (Peine, Sannover Bodenstedt, Friedrich (Deine, Sannover 1\$19-92) 101. 104f. "Aieber des Mirga Schaffy" 106. Boetticher, Germann von "Friedrich ber Große" 308. Böhlau, Helene (Weimar 1859) "Rangiers bahnhof" 241. 257. "Jebies" 257. "Ratss mädelgeschichten" 257. Böhme, Margarethe (Husmus 1869) 257. Bölsche, Wiltelm (Köln 1861) 144. 228f. 240. "Mittagsgöttin" 228 f. "Taturs 240. "Mittagegottin" 228 f. "Matur-wiffenschaftliche Grundlagen der Poefie" Borne, Ludwig (Frantfurt a. M. 1786 bis 1837) 30. 82 ff. 50. 59. 63. 203. Boβbart, Jakob (Embrach, At. Jürich 1802) Bourget, Paul (Amiens 1852) 175. 267. Brater, Ulrich "Der arme Mann im Coden-burg" 56. Brentano, Alemens (Frantfurt a. M. 177\* bis 1\$42) 11. 13. 30. 32. 42. 45. 99. 108f. 218. 221. Brindman, John (? "Rafper-Ohm un id" (Rostod 1\$14-70) \$7. Brod, Mar (Prag 1884) 251. 270. "Tycho Brabe" 270. Bruno, Giordano 146. Bruun, Laurids (Obenfe, Danemart 1864) 271.

Buchner, Georg (Goddelau b. Darmstadt 1\$13—37) 41 ff. 237. 297 f. 300 f. 303. 310. 310. "Danton" 42. "Leonce und Lena" 42. "Wogged" 42 f. Buchner, Luwig (Darmstadt 1\$24—99) "Araft und Stoff" 70. Bulow, Frieda von (Berlin 1\$57—1909) 257 f. Bulow, Margarethe von (Berlin 1800 bis 1884) 257. Bulwer (Seydon Sall, Morfolt 1808—78) 77. \$1. Burdbard, Mar (Rornenburg 1854) 288. Burdbardt, Jatob (Bafel 1818-97) 134. 152f. 280. 292. "Aultur ber Renaiffance" 134. Burger, Gottfried August 54. 122. 186 f. Burns, Robert \$7. Burte, Germann (Maulburg, Baden 1879) "Ratte" 30\$. Bufch, Wilhelm (Wiedenfahl, Sannover 1\$32-190\$) 74. 132f. 210. 303. Buffe, Rarl (Lindenstadt, Pofen 1\$72-191\$) 200. Byron 40. 45f. 64. 78. 176. 197. 309. Calderon 13. 314. Can3, Wilhelmine (hornberg 1\$15—1901) "Eritis ficut deus" 72 f. Chamisso, Adelbert von (Schloß Boncourt, Champagne 17\$1-1\$3\$) 32 f. 45. 4\$ f. 64. Champagne 1781—1838) 32 f. 45. 48 f. 64. Chateaubriand, François René Dicomte de (St. Malo 1768—1848) 64. Claudel, Paul (Bresse, Champagne 1868) 28 f. 221. 320—324. "Goldhaupt" 320. "Protée" 320. "Rubetag" 320. "Derkundigung" 320. Claudius, Matthias 199. Comte, Auguste (Montpellier 1798—1857) 35. 70 f. 147. 35. 70 f. 147. Conrad, Michael Georg (Gnodftadt, Franten 1846) "Mabaine Lutetia" 144. "Was die Ifar raufcht" 226. Conradi, Germann (Jegnig, Anhalt 1862 bis 1890) 152. 195. 227. Cooper, James Senimore 63. Corneille 9. 111. 114. Cramer, Karl Gottlob 77. Cuvier, Georges de 27. Dahn, Selir (Samburg 1884—1912) "Rampf um Rom" 131. Dante 209. 220. Darwin, Charles (Sbrewsbury 1:09-12) 70. 108. 112. 147. 164.

219—222. "Sefperien" 219. "Symne an Italien" 219. "Vordlicht" 219f. Daudet, Alphons (Nimes 1840—97) 253. Dauthendey, Mar (Würzburg 1867-1918) 209 f. 271 David, Jatob Julius (Weißtirchen, Mähren 1859—1906) 140 f. 249. "Am Wege fters ben" 140. Dehmel, Richard (Wendischermsborf 1803) 198. 198 f. 218. Detter, E. D. f. Multatuli. Devrient, Couard (Berlin 1801—77) 123. Didens, Charles (Candport b. Portsmouth 1812-70) 77. \$1f. \$4. 88f. 94. 182. 224. Diderot 50. Dilthey, Wilhelm (Biebrich a. Rh. 1233 bis 1911) 70. Dingeisteot, Franz (Salsdorf, Oberhessen 1814-81) 49.
Doblin, Alfred (Stettin 1878) 250. 270. 274. "Die drei Sprunge des Wange lun" 270. "Wadzet" 280. 274. Dobm, Bedwig (Berlin 1888) 257. Dörfler, Peter (Unter-Bermaringen, Schwaben 1878) "Welterieg im fcwabifchen Simmelreich" 272. Dormann, Selir (Wien 1870) "Genfationen" Dostojewsti, Scodor Michailowitsch (Mostau 1818—81) \$9. 143 ff. 175 ff. 228. 227. 236. 244 ff. "Die Sanfte" 236. Dreyer, Mar (Roftod 1862) "Probekandis dat" 288. Drofte Sulshoff, Unnette von (Sulshoff,

Daubler, Theodor (Triest 1\$76) 26. 152.

Dunder, Dora (Berlin 1855—1916) 257. Dürer, Albrecht 193. Ebers, Georg (Berlin 1837—98) 131. Ebner-Æschenbach, Marie von (Zoislavic, Mähren 1830—1916) 128 st. 136. 138. 240. 249. "Gemeindekind" 129. "Uns sühnbar" 129. Edschmid, Kasimir (Darmstadt 1890) 270 st. 274. "Timur" 270 st. Ebrenstein, Albert (Wien 1880) 214. 217 st.

Westfalen 1797—1242) 52 ff. 56. 67. 135. 196. "Das Sofpiz auf dem großen St. Bernhard" 53. "Die Judenbuche" 53. "Spiritus familiaris" 54.

Dulberg, Frang (Berlin 1878) "Rorallenstettlin" 298.
Dumas, Alerander (Villero-Cottereto 1808 bis

1870) 38. 86.

Lichendorff, Joseph Freiberr von (Schloß Lubowig, Schlesten 1788—1867) 11. 262. Einstein, Barl (1885) 274. Enfantin, Drosper (Daris 1796-1864) 35. Engel, Johann Jatob \$5. 205. "Gerr Lo-reng Start" \$5. Engels, Friedrich (Barmen 1818-95) 71. Engeis, Friedth (Datmen 1818—96) 71.
Enling, Ottomar (Riel 1867) 248. 254.
200. "Jamilie P. C. Bebm" 200.
Erler, Otto (Gera 1873) "Struensee" 294s.
"Jar Peter" 294s.
Ernst, Otto (Ottensen 1862) "Ismus Semper" 204. "Jachsmann als Erzieher" 288. "Jugend von heute" 288. Ernft, Paul (Elbingerode, Hars 1806) 183f. (Bunftenschauung). 204. 233. 237. 204. 208. 295 ff. 308. "Ariadne auf Varos" 290. "Brunhild" 290. "Demetrius" 290. "Dreußengeist" 308. "Der Weg jur Sorm" 183. "Der schmale Weg jum Glud" 264. Ertl, Emil (Wien 1800) 249. Effig, Sermann (Truchtelfingen 1878 bis 1918) "Ihr ftilles Glud" 516. Eugenie, Raiferin 124. Eugente, Kaperin 124.
Eulenberg, Herbert (Mühlheim a. Rh. 1876)
293. 294—301. "Alles um Liebe" 300.
"Anna Walewsta" 300. "Belinde" 301.
"Frauentausch" 301. "Leidenschaft" 300.
"Münchhausen" 300. "Aitter Blaubart" 300 £uripides 1\$3. 325f. Ewers, Sanns Seinz (Duffeldorf 1871) 208. Eyth, Mar (Rirchheim unter Ted, Wurtt. 1\$50-1900) 255. Salte, Gustav (Lübed 1853—1916) 195. 199. Sederer, Seinrich (Brienz 1866) 252. Seuchtersleben, Ernst von (Wien 1806—49) Seuerbach, Ludwig (Landshut 1804-72) 36. 78f. 94. 112. "Das Wefen des Chriftentume" 75 f. Sichte 174. 260. Siedler, Konrad (Oberan 1841-95) 180. Sischer, Johann Georg (Großsüßen, Württ. 1816-97) 108. Sifcher, Wilbelm (Cfcatathurn, Steiermart 1846-1916) 250. Jiaifchlen, Cafar (Stuttgart 1204) 204 f. "Don Alltag und Sonne" 204. "Joft Seyfried" 204. "Martin Lebnhardt" 204. "Toni Sturmer" 204.

Slaubert, Gustav (Rouen 1821—80) 151. 138. 144. 164. 178. 269. 284. "Salamme bo" 131. 138. 269.

Sod, Gord (Sintenwerder 1\$\$0-1916) 247. Sollen, Rarl (Romrod, Oberheffen 1795 bis 1840) 47f. Sontane, Theodor (Meuruppin 1819-98) 52. 129. 138—141. 197. 222. 224. 227. 231. 240. 248. 200. 277. "E'doultera" 138. "Effi Brieft" 139. "Frau Jenny Treibel" 139. "Irrungen, Wirrungen" 138. "Die Doggenpuble" 139. 200. "Der Stechlin" 200. "Stine" 138 f. "Wanderungen durch bie Mart Brandenburg" 138. Souqué, Friedrich de la Mottes (Brandenburg 1777—1848) 84. 110.
France, Anatol (Paris 1844) 270.
François, Luise von (Gerzberg bei Weißensfels 1817—93) 1355. "Frau Erdmuthens Swillingssöhne" 135. "Letzte Reckenburs gerin" 136. gerin" 130. Frank, Leonhard (Würzburg 1882) 203. 208. 272. 274. "Der Mensch ist gut" 272. "Räuberbande" 203. "Ursache" 274. Franzos, Karl Emil (Russisch Podolien 1848—1904) "Pojaz" 203. Frauenstädt, Julius (Bojanowo, Posen 1813—79) 73. Ereiligeneth Ferdinand (Detmold 1810—70) greiligrath, Serdinand (Detmold 1210—70)
49 ff. 54. 04. 08. 202. "Prinz Eugen" 49.
"Die Trompete von Gravelotte" 49. Sretfa, Friedrich (Oftfriesland 1882) 230. 293. "€rwin Bernfteins theatralifche Sendung" 230. Srenffen, Buftav (Barlt, Dithmarfchen 1868) 187 f. 240. 247. 253 f. 203. 271. "Silligens lei" 254. "Jörn Uhl" 187 f. 240. 203. Srenzel, Barl (Berlin 1827-1914) 108. Greud, Sigmund (Freiberg, Mabren 1850) 194. 274. 194. 2/4.
Sreytag, Gustav (Areuzburg, Schlesten 1810—95) 69. \$1—85. \$2 ff. 94. 101. 108. 110. 130 ff. 130. 225. "Die Abnen" 131. "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" 108. 130. "Erinnerungen aus meinem Teben" \$4. "Journalisten" \$2. "Soll und Saben" \$2ff. "Technit des Dramas" \$2. "Verlorene Sandfdrift" \$3f. Briedrich Wilhelm I., Konig von Preugen Friedrich Wilbelm IV., König von Preußen (1795-1861) 31. 44 f. \$6. 125. Sulda, Ludwig (Grantfurt a. M. 1862) "Der Talisman" 283. Ganghofer, Ludwiq (Raufbeuren 1855) 247. Bautier, Theophil (Tarbes 1808-72) 54. 101.

Geibel, Emanuel (Eubed 1815-84) 100 bis 105. 114. 200f. "Brunbilo" 114. Geoffroy Saint-Silaire, Stienne 27. George, Stefan (Bubesheim a. Rb. 1808) 101. 149. 153. 179f. 200—210. 212f. 217. "Rrieg" 217. Gefiner, Salomon 56. Giefebrecht, Wilhelm (Berlin 1814-89) 101. Gilm, Bermann (Rantweil, Vorariberg 1\$13-04) 103. Gingtey, Frang Barl (Pola 1871) 217. Gifete, Robert (Marienwerder 1827-90) Gifete, Robert (Marienw , Moderne Citanen" 76. Goering, Reinhard "Seefchlacht" 329 f. Goethe 5—14, 10 ff., 22—27 (Bedeutung für deutsche Form). 30 f., 34, 39, 41, 43—44 (G. und die Jungdeutschen). 54 f. 65. 69. 74. \$3. 90-93, 97 (Movelle). 103. 109. 111. 113. 116. 120. 133. 148. 154f. 161ff. 1]1. 113. 110. 120. 133. 145. 1045. 1015. (G. und die Gegenwart). 1056. 133. 1925. 201. 205f. 223. 244. 257. 203. 292. 297f. 300ff. 311. 321. "Clavigo" 110. "Diwan" 40. "Sauft" 126. "Setmann und Dorostbea" 120. "Ethrjahre" 13. 55. \$3. 91f. 133. "Wadiberwandtschaften" 55. 106f. "Werther" s. #Wertger s. Goncourt, Brüder (Somond de, Mancy 1\$22—96. Jules de, Paris 1\$30—70) 144. 108 f. 175. 243. Gorti, Marim (Nischny : Nowgorod 1869) 288. Borres, Jatob Joseph von (Aobleng 1776 bis 1848) 30. 32. "Abeinischer Mertur" 32 Bottfried von Strafburg "Triftan" 105. Bottbelf, Jeremias (Albert Bigius, Murten 1797-1854) 57ff. 05f. \$7. \$9f. 95. 186. Gottidall, Rubolf (Breslau 1823-1909) 49. Bottfced 4. Grabbe, Chriftian Dietrich (Detmold 1801 bis 1850) 38—43. 287. 297 f. 301. 308. 309. 310. 321. "Don Juan und Jauft" 40. "Friedrich Barbarossa" 40. "Gotbland" 39 f. "Sannibal" 41. "Seinrich VI." 40. "Marius und Sulla" 40. "Napoleon" 41. "Scher3, Satire, Ironie" 41. Frage mente 41. Greif, Martin (Speier 1839-1911) 103. Greiner, Leo (Brunn 1876) 275. 293. "Bers 30g Boccaneras Ende" 293. Greyer3, Otto von (Bern 1868) 252. 289. Grillparzer, Franz (Wien 1791—1872) 47.
59f. 04. 66. 150. 275. 282f. 292. "Die Jüdin von Toledo" 60. "Das Rlofter

von Sendomir" 282 f. "König Ottotar" 66. "Web dem, der lügt!" 59. Grifebach, Eduard (Göttingen 1845-1906) 781. 1811. Groffe, Julius (Erfurt 1#2#-1902) 101. 103. Groth, Klaus (Seide, Solstein 1819—99) sof. 98. "Quidborn" 86. Grun, Anastasius (Laibach 1800—70) 47f. "Spaziergange eines Wiener Poeten" 47. Gryphius, Andreas 38 f. Gunther, Agnes (Stuttgart 1803-1911)
"Die Beilige und ihr Marr" 250 f. Guglow, Rarl (Berlin 1811—78) 31. 33. 36ff. 43f. 01f. 70—11 (Seitromane). \$3. 90. 101. 119. 120. 140. 220. 241. "Blasfedow" 37. "König Saul" 38. "Königsleutnant" 44. "Maba Guru" 87. "Aitter vom Geiste" 76 st. "Seraphine" 37. "Uriel Acosta" 38. "Wally" 36 st. "Jauberer von Rom" 78. "Jopf und Schwert" 44. Sadlander, Friedrich Wilhelm (Burt-fcheid b. Aachen 1816-77) 72. 77. "Euro-paifches Stlavenleben" 72. Saectel, Ernst (Potsdam 1884) "Welts ratfel" 70. Sahn-Sahn, Ida Grafin (Creffow, Medl. 1805-80) 37. 128. "Aus der Gefells fcaft" 37. Salbe, Mar (Guettland 1865) 286f. 293. Salbe, Mar (Guettland 1806) 280f. 293. "Jugend" 280f.
Salm, Friedrich (Kratau 1806—71) 60 ff. "Sechter von Ravenna" 60f. "Grifeldis" 60. "Das Saus an der Veronabrude" 61. "Sohn der Wildnis" 60. "Verbot und Befehl" 61. "Wildfeuer" 60. Samann, Johann Georg 148. Samann, Richard (Seehaufen, Kreis Wanzleben 1879) "Der Impressionismus in Eeben 1879) "Der Impressionismus in Eeben 1879) ben und Kunst" 184. Samerling, Robert (Kirchberg am Wald, Miederofterreich 1830-89) 74. 108. 220. Aspasia" 108. Sandel-Maggetti, Enrica von (Wien 1871) 250. 252. 269 f. 317. 319. "Jeffe und Maria" 250. 269. Bardenberg, Friedrich von f. Movalis. Sardt, Ernft (Graudeng 1870) 293. 296. 310. "Gudrun" 290. "Cantris der Narr" 293. Bart, Beinrich (Wefel 1885-1906) und Julius (Munfter, Weftfalen 1869) "Aris

1908) 195. 199f. 230f. 220f. "Erziehung zur She" 287. "Geschichte vom abge-riffenen Anopf" 231. "Rosenmontag" 287. "Sittliche Sorderung" 287. artmann, Mority (Duschnet, Böhmen Sartmann, 1821-72) 68. Sartmann von Que "Armer Seinrich" 288. 282. Safenclever, Walter (1890) 307—311. 313. 316. 319. 321. 325f. 328. "Antigone" 326f. "Sohn" 307ff. Sauff, Wilhelm "Lichtenstein" 66. 107. Saupt, Morits (Zittau 1808—74) 84. Sauptmann, Gerbart (Salzbrunn 1862) 80. auptmann, Gerhart (Salzbrunn 1862) 50.
87. 142. 168. 184. 218. 228 f. 237. 248.
248. 254 f. 275—287. 290 f. 294 f. 297 f.
300. 304. 313. 310. 320 f. 324—328 (Heinder Weltanschauung). "Atlantis"
280. "Armer Heinrich" 254. 282. "Biberpelz" 281. "Bogen des Odysseus" 282 f. "Elga"
282 f. "Sestspiel" 327. "Slorian Geyer"
279. "Friedenssest" 278 f. "Subrmann Henschel" 280. 280. "Grissla" 282. 280. "Der rote Habn" 281 f. "Hannele" 280. "Der rote Sahn" 281 f. "Sannele" 280. "Ber rote Sahn" 281 f. "Sannele" 280. "Reher" 280. "Rollege Crampton" 280 f. "Michael Kramer" 280 f. 285. "Narr in Christo" 284. "Rose Bernd" 280. "Gasbriel Schilling" 280. 285. "Schlud und briel Schilling" 240. 285 f. "Schluck und Jau" 282. "Vor Sonnenaufgang" 277 f. "Versunkene Glocke" 254. 280 f. 283. "Wesber" 279 ff. "Winterballade" 282 f. Hoauptmann, Karl (Salzbrunn 1858) 248. 255. 298 f. 301. 316. 327 (H. 858) 248. 255. 298 f. 301. 316. 327 (H. 858) 248. 255. 298 f. 301. 316. 327 (H. 858) 248. 255. 256 H. 260 H. 27. 111. 115—123. 125 ff. 137. ebbel, Friedrich (Wesselburen 1\$13—03)
33. 42. 74. \$7. \$11. \$13—123. \$125 st. \$27. \$142 st. \$177. \$185 st. \$27. \$279 st. \$284. \$294. \$296. \$303. \$125 st. \$21. \$319 ste \$105 st. \$105 s Sinten 120. Sebel, Johann Peter 56. 59. Seer, Jatob Christoph (Töß b. Winterthur 1259) 251 f. 255. 262. "An heiligen Wassern" 255. "Joggeli" 262.

tifche Waffengange" 143. Sartleben, Otto Erich (Clausthal 1864 bis Begel, Georg Wilhelm Friedrich (Stutts gart 1770—1831) 20. 30. 47. 71 ff. 75. 115f. 118. 150. 219. Segeler, Wilhelm (Varel, Oldenburg 1870)
"Paftor Alinghammer" 204. Hegner, Jatob 320. 322. Segner, Ulrich (Winterthur 1759--1840) "Salys Revolutionsjahre" 56. Seiberg, Sermann (Schleswig 1\$40-1910) "Apotheter Beinrich" 224. Seine, Seinrich (Duffeldorf 1799—1886) 14. 25. 27 ff. 31—37. 40. 45—55 (Politische Dichtung). 58. 63. 68 f. 73. 78. 102. 108. 111—114. 148. 196. 201. 203. 229f. 284. 286. 303. 321. "Atta Troll" 31. 51. "Deutschland" 51. 68. "Romantische "Deutschland" 51. 08. "Romantische Schule" 31. "Romangero" 51. Beinfe, Wilhelm 31. Sendell, Aarl (Sannover 1864) 195. Senfchte, Alfred f. Alabund. Serallit 178. Berbart, Johann Friedrich (Oldenburg 1770-1841) 194. Serder 6. 52. 61. 65. 148. 182. Sermann, Georg (Berlin 1871) "Jettchen Gebert", "Benriette Jacoby" 249. 208. Gebert", "Benriette Jacoby "Beinrich Schon jr." 205. Serg, Wilhelm (Stuttgart 1\$38-1902) 108. Serwegh, Georg (Stuttgart 1\$17-75) 4\$ ff. 52. 08. "Gedichte eines Lebendigen" 48 f. Bergog, Audolf (Barmen 1869) 248. 288. 272. 288. "Die Stoltentamps und ibre Frauen" 248. 200. 272. "Die Wiss tottens" 248. 200. Seffe, Sermann (Calw 1877) 218. 248. 201. 208. "Peter Camenzind" 248. 268. "Unsterm Rad" 201. Seym, Georg (Sirfcberg, Schlesien 1887 bis 1912) 212--215. 217. 1912) 212—216. 217. Seyfe, Paul (Berlin 1\$30—1914) 90—102. 104. 113. 140. 178. "Rinder der Welt" 99. "Merlin" 99. "Odysseus" 102. "Im Pas radiese" 99. "Letter Jentaur" 98. Sildebrand, Adolf (Marburg i. 3. 1847) 180 st. "Das Problem der Sorm in der bilbenden Aunft" 180. Sille, Peter (Erwigen b. Driburg, Weftfalen 1854-1904) 229. Sirfchfeld, Georg (Berlin 1873—1914) 280f. "Die Mütter" Sirzel, Sans Rafpar 80. Soechstetter, Sophie (Pappenheim, Franten

1873) 248. 209. 272. "Seimat" 272. "Lette Slamme" 272.

Soffmann, E. T. U. 31. 65. 77. 98. 100. 122, 310. Soffmann, Seinrich (Frantfurt a. 281. 1409 bis 1894) "Struwwelpeter" 182. Soffmann von Sallereleben, Seinrich (Sallereleben, Braunfdweig 1798-1874) 49. Sofmannethal, Sugo von (Wien 1874) 178. 200 f. 217. 237. 240. 250. 275. 291-294. 200. 217. 227. 240. 250. 270. 291—294. 290. 300. 302. 318. 3255. "Ariadne auf Naros" 292. "Slektra" 291. "Die Frau im Fenster" 291. "Die Hochzeit der Sosbeide" 291. "Jedermann" 291. "Der Raiser und die Here" 292. "Odipus und die Sphinf" 291. "Rosenkavalier" 291 f. "Tod des Cizian" 291. "Tor und Tod" 291. "Ibera 282 Gölberg 282. Solderlin, Friedrich (Lauffen am Medar 1770—1843) 25. 104. 201. 215. 218. Soliticher, Artur (Budapeft 1809) "Bruder Wurm" 272f. Wurm" 2721.
Sollaender, Selir (Leobschutz 1867) "Der Weg des Chomas Trud" 204. "Frauslein Brandt" 272 f.
Sol3, Arno (Rastenburg 1863) 101. 144. 1676. 173. 195. 200—200. 2096. 218. 225. 2256. 245. 277—200. 2096. 218. 225. 1071. 173. 196. 200—200. 2091. 218. 228. 238 ff. 245. 277—280. 288. "Die Aunst, ihr Wesen und ihre Gesete" 144. "Phantasus" 201—206. S. und Ostar Jerschte "Traumulus" 288. S. und Johannes Schlaf "Papa Samlet" 108. 234 f. "Samilie Selick" 277 f. Solzamer, Wilhelm (MiedersOlm b. Mainz Į\$70—Į907) 24**8**. Somer 220. 282. Horaz 4. Huch, Friedrich (Braunschweig 1473—1915) "Mao" 202. "2140- 202.
Such, Ricarda (Braunschweig 1804) 91.
105. 256. 256—200. 200—209. "Armer Zeinrich" 258. "Confalonieri" 259. "Erzählungen" 258s. "Garibaldi" 259. "Der große Krieg" 258. "Ludolf Ursleu" 258. 206. "Luthers Glaube" 258. "Michael Unger" 258. "Natur und Geist" 268. "Aiforgimento" 259. "Seisenblasen" 268 f. "Wallenstein" 258. Such, Audolf (Porto Allegre 1862) 273. Suggenberger, Alfred (Bewangen 1867) 252. Sugo, Viltor 38 f. 88. 40. 49. 111. 103. 212. 236. Sufferl, Comund (Profinity, Mabren 1889) 193f. Ibfen, Benrit (Stien, Norwegen 1\$2\$ bis

1900) 38. 90. 127. 140. 142-145. 152.

107. 170f. 188. 278. 280. 282—286 (Besiebung zu Sauptmann). 290. 303—807 (Beziebung zu neufter deutscher Dichtung). 309f. 312f. 328. "Rosmersholm" 288. Jffland 119. 273.
Immermann, Karl (Magdeburg 1790 bis 1840) 39. 56. 58. 205f. "Aleris" 39. "Cardenio und Celinde" 39. "Raifer Friedrich der Zweite" 39. "Merlin" 39. "Münchshaufen" 56. "Trauerspiel in Cirol" 39. Jacobowsti, Ludwig 200. Jacobsen, Jens Peter (Thisted, Jütland 1847—85) 245 ff. 253. "Wiels Tybne" 245 f. Jacques, Morbert (Euremburg 1880) "Discrets Infeter (Euremburg 1880) "Discrets Infeter 271.

Jahn, Friedrich Ludwig 186.
Janielchet, Maria (Möoling b. Wien 1889) Jegerlebner, Johannes (Thun 1871) 252. Jensen, Johannes V. (1870) 271. Jensen, Wilhelm (Insterburg, Oftpreußen 1819—1904) 103. Jersche, Ostar (kahn, Schlesten 1801) und Arno Solz "Traumulus" 288. Jerufalem, Else (Wien 1877) 257. Jobst, Banns 301. 308ff. "Der Unfang" 308. "Der Einfame" 309. "Der junge Mensch" 301. Jordan, Wilhelm (Insterburg, Oftpreußen 1\$19-1904) 49. 10\$f. 112. 200. "Demis urgos" 101. "Mibelunge" 109. Jung, Franz 274. Jungnidel, Mar (Sardorf 1890) 299. Rafta, Franz 257. 274. "Seizer" 274. "Ders wandlung" 274.
Rablenberg, Sans von (Selene von Mons bett, Seiligenstadt b. Wien 1870) 257. Raifer, Georg (Magdeburg 1178) 312f.
318f. 323f. 326. "Bürger von Calais"
318f. 324. 320. "Roralle" 313. "Verfuchung" 312. 319. Raltenbrunner, Rarl Abam (Enns, Oberöfterreich 1804-07) 59. Rant, 3manuel 9. 35. 73 f. \$5. 153. 150. 100. 171. 194. 214.
Ratl August, Serzog 257.
Rarlweis, C. (Wien 1880—1901) 288.
Rarrillon, Abam (Waldmickelbach 1858) 248.
203. "Michael Sely" 263.
Raulbach, Wilhelm von (Arolfen 1808—74) 100. Reller, Gottfried (Glattfelden b. Jurich 1\$19—90) 49. 55. 57 f. 70. 78. 80. 84. 90—97. 102—105. 121 f. 120. 128. 134. 138 ff. 142 f. 187 f. 215. 221. 227 f. 244 f. 251. 253. 258. 260. 260. 282. "Grüner Geinrich" 76. 90—93. 188. "Leute von Seldwyla" 93. "Martin Salander" 96. 260. "Sieben Legenden" 94 f. 105. "Sinns gedicht" 95 f. "Jüricher Novellen" 98. Rellermann, Bernhard (Jürth 1879) "Cunnel" 255 f. 269. Rerner, Justinus (Ludwigsburg 1786 bis 1862) 46. 54f. 94. Rerr, Alfred (Breslau 1807) 284f. 290. 300. 318. Aeffer, Sermann (Munchen 1880) 287. 272 f.
"Lutas Langtofler" 273. "Martin Jochener" 272. "Unteroffizier Sartmann" 272.
Reyfelig, Court Graf (Rurland 1855 bis
1918) 200 f. 272.
Rintel Gorffied (Chertofel bei Bonn Aintel, Gottfried (Obertaffel bei Bonn 1815-82) 31. 49. 100. "Otto der Schung" 49. 106. Alabund (Alfred Senfchte, Croffen 1891) "Moreau" 209. Aleift, Seinrich von 12ff. 39. 53. 01. 05. 120. 137. 237. 209. 274. 281. 294. 314. 321. 327. "Pring von Somburg" 120. "Der zerbrochene Krug" 221. Aliefoth, Th. S. D. (Korchow, Medlenburg 1\$10-95) 72. Alimt, Gustav (Baumgarten b. Wien 1862—1918) 178f. 189. Rlinger, Friedrich Maximilian 39. Rlopitod 5. 7ff. 25f. 201. 215. 218f. 324. Robell, Franz von (München 1803—82) 89. Rod, Daul de (Daffy b. Paris 1794-1871) Rotofdta, Ostar (Döchlarn 1886) 311. 310. 319f. 322. 324. "Der brennende Dornsbufch" 311. 322. "Siob" 310. "Mörder Joffnung der Frauen" 311. 322.
Rolbenheyer, Erwin Guido (Budapest 1878)
"Amor Dei" 270. "Meister Joachim Pauses
wang" 270. "Parazelsus" 270.
Rönigsbrun Schaup, Franz (Cilli 1857 bis 1916) 251. 1910) 281.
Rornfeld, Paul (Prag 1889) 301. 309f. 310. 319. "Verführung" 301. 309f.
Rogebue 43. 119. 137. 284. 310.
Rraus, Karl (Gitschin 1874) 190. 240f. 250. "Die Sadel" 190.
Rreyer, Mar (Posen 1884) 223ss. "Die Betrogenen" 224. "Gesicht Christi" 224. "Meister Timpe" 224.

Rroger, Timm (Saale 1844-'918) 240 ff.

Bermann Unders (Dorpat 1871) Aruger, "Gottfried Rämpfer" 204. "Raspar Arumbholy" 264. Aryfineta, Marie 25. Rurnberger, Serdinand (Wien 1823-79) 40 f. Burg, Sermann (Reutlingen 1818-78) 107. 200. 270. "Schillers Seimatjabre" 107. 270. "Der Gonnenwirt" 107. Rurz, Isolde (Stutigart 1858) 215. 259f. "Storentiner Novellen" 200. "Italienische Erzählungen" 200. Apfer, Sans (Graudenz 1882) "Erziehung zur Liebe" 308. Lachmann, Karl (Braunschweig 1795 bis 1851) 106. Lagerlöf, S igerlof, Selma (Mårbada, Wärmland 1858) 188. 282f. "Beren Arnes Schay" 282f. Camartine, Alphons de (Macon 1790 bis 1869) 101. omennais. Robert de (St. Malo 1782 bis Lamennais, 1854) 34 f. Lamprecht, Rarl (Jeffen b. Wittenberg 1850-1915) 175. Land, Sans (Berlin 1861) 230. Land, Hans (Berlin 1861) 230.

Langbebn, Julius (Hadersleben 1851—1907)
"Rembrandt als Erzieber" 149.

Laster-Schüler, Else (Elberseld 1870) 218.

Lastale, Ferdinand (Breslau 1825—04) 71s.

Laube, Heinrich (Sprottau 1806—84) 31.

37 f. 44. 108. 137. 294. "Das junge Europa" 37. "Die Karlsschüler" 44. "Der deutsche Krieg" 108.

Leconte de Lisle, Charles-Marie (Insel Réusnion 1818—04) 101. nion 1\*1\*-94) 101. Leibniz 186. 194. Lenau, Nitolaus (Czatad, Ungarn 1802 bis 1850) 40 f. 49. 53. 03 f. 73. 104. 222. "Albigenfer" 47. "Savonarola" 47. Lenz, Jatob Michael Reinhold 38. 42 f. 297 f. 300. Leonhard, Rudolf (Liffa 1889) 222. Leopardi, Giacomo (Recanati 1798—1846) Lerich, Seinrich (Munchen-Gladbach 1889) 215f. Leffing, Gotthold Ephraim 4 ff. g. 35. 38. 119. 296. 321. Leuthold, Heinrich (Wetzikon, At. Jürich 1\$27—79) 74. 104. 219. Lewald, Hanny (Königsberg 1\$11—\$9) 200. Liebig, Juftus (Darmftadt 1803-73) 101-Lienert, Meinrad (Einfiedeln 1865) 252. Lienhard, Friedrich (Rothbach, Elfaß 1865) 184 f. 187. 275. 293. 298. "Literaturs

jugend von beute" 184. "Die Vorberrs fcaft Berlins" 184. Liliencron, Detlev von (Riel 1844-1909) 101. 195—200. 214. 220. 222. 240. 253. "Ariegenovellen" 190. 240. "Doggfred" 197f-Lindau, Daul (Magdeburg 1839) "Berlin" 223 f. "Gerr und Frau Bewer" 223 f. Linde, Otto zur (Effen 1873) 209. Lingg, Sermann (Lindau | \$20-1908) 101.108. Liffauer, Ernft (Berlin 1882) 214f. Lons, Germann (Aulm, Weftpreußen 1806 bis 1914) 248. 269. "Wehrwolf" 269. Lorm, Sieronymus (Aitoleburg, Mabren 1821—1902) 74.
Lothar, Audolf (Budapest 1865) 293.
Loti, Pierre (Rochesort 1850) 271.
Lublinsti, Samuel (Johannisburg, preußen 1868—1911) 183 f. 295 ff. "Ausgang der Moderne" 183 f. "Bilanz der Moderne" 183 f. "Bilanz der bild" 296. Ludwig, Emil (Breslau 1881) "Die Borgia" 293. "Der Papft und die Abenteurer" 293. "Briedrich, Kronpring von Preugen" 308. Ludwig, Mar (Dresden 1873) "Der Raiser"
209. "Das Reich" 271. "Die Sieger" 271.
Ludwig, Otto (Eisseld 1813—05) 88 ff. (Romane). 98 f. 111. 118. 117. 121 ff. (Dramen). 128—128. 142 f. 177. 180. 237 f. 244. 240. 284 f. 294. 321. "Erbs förster" 122 f. "Das Fräulein von Scusteri 122. "Seiteretei" 88. 122. "Zwichen Zimmel und Schaff et al. 122. "Zwichen Simmel und Erde" \$\$ f. 117. 122. 237 f. "Mattabaer" 115. 122f. "DiePfarrofe" 122. Ludwig I., König von Bayern (1780 bis 1868) 100. Ludwig XIV. 14. Eur, Joseph August (Wien 1871) 216f. 249. Mad, Ernft (Curas, Mabren 1838-1910) 70. 171ff. 17\$f. 191. "Beitrage gur Analyfe ber Empfindungen" 171. Macpherson, James 20. 201. Maeterlind, Maurice (Gent 1802) 177. 240. "Monna Vanna" 293. 291. 293. Malg, Rarl (Srantfurt a. M. 1792-1848) 43. Manet, Eduard (Paris 1\$32-\$3) 162. 166f. Mann, Seinrich (Lübed 1871) 230. 208 bis 208. 272 f. "Die Armen" 208. 272. "Setz 30gin von Assy" 208. 207 f. "Jagd nach Liebe" 230. "Madame Legros" 208. "Schlarassenlend" 230. "Der Untertan" "Schlaraffenland" 230. "Der Untertan" 208. "Jwischen den Rassen" 206. Mann, Chomas (Lübed 1875) 235 ff. 242 f.

245. 249. 358. 201 f. 205 f. 208. "Budden: broots" 235 f. 242. 249. 202. 206. Marées, Sans von (€lberfeld 1837-27) 180. Marriot, Emil (Wien 1855) 129. 2Marr, Agel (Crier 1818-83) 71. 124. 148. "Das Rapital" 71. Maupassant, Guy de (Miromesnil, Normandie 1880—98) 227. 280. 283. Mauthner, Frit (Sorsit, Bohmen 1849) 224. Marimilian II., König von Bayern (1811 bis 1864) 100 f. Meier-Graefe, Julius (Resitza 1807) 229. Meinhold, Wilhelm (Negeltow, Usedom 1797—1861) "Bernfteinbere" 99. 107. Meigner, Alfred (Ceplig 1822—88) 03. Mengel, Wolfgang (Waldenburg, Schleften 1798-1873) 30. 32. 37. "Deutsche Lites ratur" 30. Metternich, Alemens Lothar Wenzel Surft von (Roblens 1773—1889) 47. 89: Meyer, Konrad Serdinand (Jürich 1828 bis 1898) 133—130. 138. 140. 153. 197. 223. 251. 200f. 209. "Sockseit des Mönchs" 138. "Suttens lette Tage" 138. "Jürg Jenatich" 184 f. " Dersuchung des Descara" 135. Meyer, Theodor A. (Stuttgart 1859) "Das Stilgefetz der Poefie" 181f. Meyerbeer, Giacomo (Berlin 1791-1864) 112. 119. Wilhelm (Sannover 1862) "Alte-Seidelberg" 204. 288.
Meyr, Melchor (Schingen b. Mördlingen 1810—71) "Erzählungen aus dem Aies" 88.
Meyrint, Gustav (Wien 1808) 251. 253.
208 f. 273. "Golem" 251. 268. "Das grüne Gesicht" 273.
Mickl, Robert (Chaberic 1876) "Briefe einen Sauntmanna an seinen Sahn" 216 eines Sauptmanns an feinen Gobn" 216. "Säuser an der Dzamija" 281. Michelangelo 46. Mill, John Stuart (Condon 1806—73) 70. Milloder, Karl (Wien 1842—99) 126. Moleschott, Jatob (Bergogenbufch 1822 bis 1893) "Areislauf des Lebens" 70. Molière 62. 281. Molo, Walter von (Sternberg, Mähren 1880) 270. Mombert, Alfred (Karlsrube 1872) 210. Monbart, Belene von f. Kahlenberg, Sans pon. Morgenstern, Christian (Munchen 1871 bis 1914) 210. Mörite, Souard (Ludwigsburg 1804--75) 54ff. 98. 103. 200. "Joylle vom Bodens

fee" 55. "Maler Molten" 55 f. "Mogart auf der Reife nach Prag" 55. "Der alte Turmbabn" 54f. Muller, Sans (Brunn 1882) "Könige" 295. Muller, Maler (Friedrich) 56. Müller, Robert 210f. Müller, Wilhelm 48. Müller-Guttenbrunn, Abam (Guttenbrunn, Banat 1852) 249. Müllner, Abolf 122. Multatuli (E. D. D. Detter, Umfterdam 1\$20-\$7) 261. Munchaufen, Borries Freiberr von (Bildesbeim 1874) 222. Mundt, Theodor (Potsdam 1808-61) "Madonna" 36 f. Murger, henri (Paris 1822-61) 229. Mufil, Robert (Rlagenfurt 1880) 261. Muffet, Alfred de (Daris 1810-57) 34. 101. Mapoleon I. 14. 17. 28 f. 33. 47. 115. 136. 269. Mapoleon III. 124. Merval, Gerard de (Paris 1808-55) 25. Mestroy, Johann Mepomut (Wien 1802 bis 1862) 62 f. 127. 290. "Cumpazivagabunòus" 62. Micolai, Friedrich \$1 ff. Miebergall, Ernft Elias (Darmftadt 1815 bis 1843) "Datterich" 43. 1840) "Battetiw" 40. Nietzsche, Friedrich (Naumburg 1844—1900) 24. 38. 48. 99. 112. 184. 145—158. 186. 179. 198. 198. 209. 220f. 227. 286. 288. 260. 286. 292. 324 f. "Geburt der Tras godie" 150. Novalis (Sardenberg, Friedrich von) 11. 30. 73. 105. 112ff. 177. 218. Nowad, Rarl Franz (Wien 1882) 217. Defteren, Friedrich Werner van (Berlin 1874) "Chriftus, nicht Jefus" 205. Offenbach, Jacques (Koln 1819-80) 124. 126. 320. Oblenfcläger, Abam (Defterbro, Danemart 1779-1850) 110. Oborn, Anton (Cherefienstadt 1846) 288. Ompteda, Georg Freiherr von (Sannover 1868) 241 ff. 245. 248 f. 258 f. 204 ff. "Cas cilie von Sarryn" 249. 266. "Eyfen" 241 f. 266. "Sylvester von Geyer" 249. 258 f. 264. Opin, Martin 4. Offian 20. 201. 221. 324. Otway, Thomas 191. Paul, Jean 30. 32 f. 45. 55. 64. \$5. 182. 202 f. 229. 260. 298 f.

Paulfen, Rudolf (Berlin 1888) 209. Deftaloggi, Johann Beinrich bof. 98. "Lienbard und Gertrud" 57. Detrarta 4. Diloty, Barl von (Munchen 1826-86) 100. 104. Dindar 201. Platen, August Graf 33. 45. 48. 51. 102. 196. Dlaton 140. 179. 194. Plotin 192. Pocci, Frang Graf (Munchen 1807-76) 89. Dolenz, Wilhelm von (Schlof Ober-Cunewalde, fachf. Oberlaufin 1861-1908) "Wurzelloder" 229. "Buttnerbauer" 248. "Brabenhager" 248. "Pfarrer von Breis tendorf" 248. Ponten, Joseph (Aaeren 1883) "Babylos nischer Curm" 258. Poftl, Rarl f. Sealsfield, Charles. Drug, Robert (Stettin 1810-72) 48. 50 f. 72. 86. "Das Engelchen" 50. Przybyfzewfti, Stanislaw (Lojewo, Rreis Inowrazlaw 1868) 229. Dudler : Mustau, Bermann Ludwig Beinrich Surft (Mustau 1785-1871) 37. 48. 52. "Briefe eines Berftorbenen" 37. 48. Dulver, Mar (Bern 1889) 218f., 221f. (Oersepit). 313—316. 320. 324. "Alexans der der Große" 313f. "Igerne" 314. "Merlin" 221. "Robert der Ceufel" 314. Raabe, Wilhelm (Efchershaufen 1831 bis

Redwit, Ostar von (Lichtenau b. Ansbach 1\$23-91) "Amaranth" 108f. "Germann Start" 204.

Reinhardt, Mar (Baden b. Wien 1878)

Reuter, Frig (Stavenbagen 1810-74) \$0 ff. 90. 98. 120. 187. 247. 252 ff. "Rein Su-fung" \$6. 120. "Caufchen un Rimele" \$6.

Reuter, Babriele (Alerandria 1859) "Aus guter Samilie" 257. "Die Jugend eines

"Ut mine Seftungstio" 88. "Ut mine Stromtib" 88.

der Verhältniffe" 119.
Rodenberg, Julius (Rodenberg 1831 bis 1914) 200. Ronfard 4. Roquette, Otto (Arotofdin, Pofen 1824 bis 1896) "Waldmeisters Brautfabrt" 106. Rofegger, Peter (Alpl, Steiermart 1\$45 bis 1918) 127ff. 247. 249. 251.
Rofenow, Emil (Köln 1871—1904) "Rater Campe" 281. "Die im Schatten leben" 281. Rosmer, Ernft (Wien 1800) "Königsetinder" 283. 293. Rostand, Edmond (Marfeille) \$64-191\$)228. Röttger, Rarl (Lubbede 1877) 209. Rousseau, Jean-Jacques 86 f. 93. 148 f. 158. 15\$ f. 2\$4. 300. Aubens 212f. Audert, Friedrich (Schweinfurt 1788 bis 1800) 49. 1910) 74. \$4ff. 90. 98. 187. 253. "Abu Celfan" \$4f. "Chronit der Sperlings gaffe" \$5. "Sungerpaftor" \$5. "Schuodes rump" \$5. Saager, Adolf (Menziten, Schweiz 1\$79) 278. Saager, Aboil (Altenziten, Soweig 1879) 278-Saar, Ferdinand von (Wien 1833—1906) 129f. 140. 184. 240. 249. "Wiener Eles gien" 130. Sachs, Hans 94. Saint. Simon, Claude Henri Graf von (Paris 1700—1828) 35. Sallet, Friedrich von (Neiße 1812—43) 49. Raimund, Ferdinand (Wien 1790-1836) 02. Rathenau, Walther (1867) 71. 158 ff. "Don tommenden Dingen" 158. Raupach, Ernft (Straupit 1784-1852) 43.

Salten, Selir (Budapeft 1869) 209. 278. "Berr Wenzel auf Rebberg" 209. Salus, Sugo (Böhmischieteipa 1806) 217-Sand, George (Paris 1804-76) 34. 36f. 77. Saphir, Morig (Lowasbereny 1775-1858) 32. Sauer, Bebba (Prag 1875) 217. Schad, Abolf Friedrich Graf von (Schwerin

Ridert, Beinrich (Dangig 1808) "Grengen der naturwiffenschaftlichen Begriffsbil-

dung" 70. Riebl, Wilhelm Seinrich (Biebrich a. Rh. 1\$23-97) \$0. \$3 f. 101. 107. "Rultur-geschichtliche Novellen" 107. "Vatur-

Rille, Rainer Maria (Prag 1875) 210 bis

213. 217. 222. 251. 202. 270. "Malte Laurids Brigge" 202. 270.
Rimbaud, Arthur (Charleville 1854—91)
25f. 208. 213f. 217.
Robert, Ludwig (Berlin 1778—1882) "Macht

gefdichte des beutfchen Dolle" so.

1\$15-94) 101. Schaeffer, Albrecht (Elbing 1\$\$5) "Michael Schwertlos" 216. Schaffner, Jatob (Bafel 1875) "Ronrad Pilater" 252.

275. 293. Rembrandt 170. 178.

Idealisten" 287.

Scheerbart, Paul (Dangig 1403-1918) 210. Scheffel, Joseph Vittor von (Rarlsruhe 1\$20—\$6) 53. 74. 105 ff. 131 f. "Ette-bard" 108 ff. "Gaudeamus" 105 f. "Crom-peter von Sättingen" 105 f. Schelling 219. Scherenberg, Christian Friedrich (Stettin 1798-1881) "Sobenfriedberg" 186. Wilhelm (Schönborn, Mieders Scherer, öfterreich 1841-86) \$7. 110. Schidele, René (Oberehnheim, Elfaß 1883) "Bental" 271. 274. "Sans im Schnakens loch" 328 ff. Schiller 6. \$ff., 12ff. (Inneres Erlebnis und Sorm). 17 ff. 25. 38. 38 f. 41. 43. 48. 53. 74. \$9. 93. 107. 117. 119. 121. 133. 137. 148. 150. 237. 278. 277. 282. 295 f. 303. 308 f. 314. 321. Schlaf, Johannes (Querfurt 1862) 168. 202. 204 f. 207. 225. 233 ff. 245. 264. 277 bis 280. "In Dingsda" 204. "Grühling" 204. "Meifter Oelze" 278. "Das Dritte Reich" 204. S. und Arno Gol3 "Dapa Samlet" 108. 234f. "Samilie Selide" 277f. Schlegel, Briedrich 30f. 37. 150. 304. "Lu-cinde" 31. 37. Schlegel, Wilbelm 11. 30. 34. 185f. Schleiermacher 30f. 100. 192. 304. Schmidtung, Walther (Wien 1868) 217. Schmidtbonn, Wilhelm (Bonn 1876) "Der Graf von Gleichen" 297. Schmitz, Ostar A. 3. (Homburg v. d. 3. 1878) 261. Schnabel, Beinrich (1490-1910) 318f. 324. "Die Wiedertebr" 315. Schnedenburger, Mar (Chalbeim, Württemsberg 1819-49) "Wacht am Rhein" 48. Schnigler, Arthur (Wien 1862) 141. 281 f. (Roman). 236. 245. 249 f. 256. 268. 268. (Abman). 230. 249. 249. 200. 200. 208. 289ff. (Drama). 293. 302. 310. 312. "Der grüne Katadu" 249. "Leutnant Guftl" 230. "Medardus" 290. "Professor Bernhardi" 289. "Der Auf des Lebens" 290. "Der Schleier der Beatrice" 290. 293. "Stersben" 251. "Der Weg ins Freie" 231. "Zwischenspiel" 290. Scholz, Wilhelm von (Berlin 1874) 295 ff. "Gedanten zum Drama" 290. "Der Jude von Ronstana" 290. "Meroe" 290. Schönberr, Karl (Arams, Tirol 1867) 289. 317 ff. "Glaube und Seimat" 317.

,Weibsteufel" 317.

Schopenhauer, Arthur (Dangig 1788-1860)

73 ff. 112 f. 140 f. 151. 160 f. 221. 242. "Die Welt als Wille und Dorftellung" 73. Schreyer, Lothar (Blafewit b. Dresben 1886) "Jungfrau" 323. Schröber, Rudolf Alexander (Bremen 1878) Schubin, Offip (Prag 1854) 128. Schwob, Marcel (Chavilec b. Daris 1867 bis 1905) 183. Scott, Walter 03 f. 00 f. 107. 151. 135. 244. 260. Scribe 48f. Stalsfield, Charles (Rarl Postl, Poppits b. 3naim 1793—1864) 63—66. 72. 287. "Morton ober die große Cour" 64. "Coteab" 63 f. Sebrecht, Friedrich (Leipzig1 \$\$\$), David"313. Serau, Richard (Rarlerube 1882) "Ewiger Durft" 205. Shatefpeare 5. gf. 12f. 3g. 41. 55. 61. 88f. 93. 114.121.192.275.282.299 ff. 303. 320 f. Shaw, Bernhard (Dublin 1856) 189. 276. 290. 305 ff. Seligmann, Abalbert Frang (Wien 1 \$62) 109. Siegfried, Walther (Jofingen 1858) 227 ff. 252. 255. "Um der Seimat willen" 255. "Tino Moralt" 227 f. Simrod, Rarl (Bonn 1802-76) 52. Soble, Rarl (Ulzen 1801) 248. Sopholles 9. 275. 291. 295f. 325. Sorge, Reinbard (1892-1916) 311.313.321. 328. "Bettler" 311. "Ronig David" 313. Spencer, Berbert (Derby 1\$20-1908) 70. Spielbagen, Friedrich (Magdeburg 1229 bis 1911) 44. 72. 77. 79f. 24. 90f. 99. 139f. 143. 224. 233. 243. 248. 260. 267. "Saustulus" 99. "Problematische Maturen" Spieß, Christian G. 77. Spitteler, Rarl (Liestal 1\$45) 219—222. "Olympischer Frühling" 219ff. "Promestheus und Spimetheus" 221. Staël, Madame de 34. Stabl, Friedrich Julius (Munchen 1802-61) 72. Stavenhagen, Brit (Samburg 1876 bis 1906) 289. Steffen, Albert (Murgenthal 1884) 252f. Stegemann, Bermann (Cobleng 1870) 248. Stebr, Bermann (Babelichwerdt, Schleften 1804) 247 f. Steiger, Ebgar (Egelshofen, At. Thurgau 1858) "Der Rampf um die neue Dichstung" 144.

Stelzbamer, Frang (Großpiefenham b. Ried, Oberöfterreich 1802-74) 59. Stern, William (Berlin 1871) " Dorgebanten zur Weltanschauung" 187 f. Sternberg, Leo (Limburg a. d. Labn 1876) 222. Sterne, Laurence 254. Sterne, Laurence 284.

Sternheim, Rarl (1\*\$1) 237. 272 ff. 316f.
"Dürger Schippel" 316f. "Buselow" 274.

Stieglig, Charlotte 30.

Stieglig, Heinrich 36.

Stieler, Rarl (München 1\*42—\$5) \$7.

Stifter, Adalbert (Oberplan, Böhmen 1\*06) bis 1808) 04-07. 80. 205. 234. Stilgebauer, Edward (Grantfurt a. M. 1868) 204. 273. "Gög Krafft" 204.
Stirner, Mar (Bayreuth 1206—56) 72.
145 ff. "Der Einzige und sein Eigenstum" 72. 147.
Stoess, Otto (Wien 1275) 141. 250. 202 f. "Morgenrot" 262f. Storm, Cheodor (Susum 1817—88) 96 bis 99. 102f. 187f. 199. 247. 283. "Immensfee" 96. "Schimmelreiter" 98. Stostopf, Gustav (Brumath 1869) 289. Strachwitz, Morig Rarl Wilhelm Graf von (Peterwitz, Schlessen 1822—47) 52. - 197. 222. "Lieder eines Erwachenden" 52. Stramm, Auguft (Munfter, Weftfalen 1874 bis 1915) "Sancta Sufanna" 323. Strauß, David Friedrich (Ludwigsburg 1808-74) 56. 48. 73. "Leben Jefu" 30. Strauß, Emil (Pforzheim 1806) 248. 201. "Freund Bein" 201. Strauf, Johann (Wien 1\$25-99) 120. Strauf, Richard (Munchen 1\$64) 292. Strindberg, August (Stockholm 1849 bis 1912) 28. 189. 276. 305 ff. 312 f. 325 ff. "Mach Damastus" 300f. "Jahresfestipiele" 307. "Oftern" 307. "Studen, Chuard (Mostau 1808) 293. 296. Sudermann, Bermann (Matiten, Oft. preußen 1887) 127. 1832 241. 248. 260f. 263. 267. 283 ff. 287. 311 f. 317 f. "Ebre" 284. "Das Ewig-Männliche" 311 f. "Frigwen" 283 f. "Glück im Winkel" 284. "Zeimat" 2881. "Johannes" 284. "Es lebe das Leben" 284. "Die drei Reihere federn" 284. "Sodoms Ende" 284. "Frau Sorge" 200 f. Sue, Zugen (Paris 1\$04-59) 77. 79. \$1. 88. 120. 18<sub>1</sub>. Suppé, Franz von (Spalato 1\$20—95) 126. Suttner, Bertha von (Prag 1843-1914) "Die Waffen nieder" 257. Sybel, Seinrich von (Duffeldorf; \$17-95)101.

Tavel, Rudolf von (Bern 1860) 252. Thoma, Ludwig (Oberammergau 1867) 203. 288. "Lausbubengeschichten" 203. Thummel, Morit August von 230. Tied, Ludwig 11. 50. 59. 41 f. 45. 51. 74. 77. 97. 106. 110. 114. 134. 201. 288. 314. Colftoi, Leo Mitolajewitfc Graf (Jasnaja Doljana 1828—1910) 143ff. 175f. 228. 240. 244. 253. 277. "Anna Karenina" 175f. "Rrieg und Frieden" 175f. 240. Covote, Seins (Sannover 1864) 227. Trati, Georg (Salgburg 1887-1914) 218. Ubde, Brig von (Woltenburg, Sachfen 1848 bis 1911) 224. Uhland, Ludwig 11. 47. 54. 120. 295. Ungerne Sternberg, Alerander von (Noistfer b. Reval 1800-08) 44f. 50. 72. "Paul" 50. "Die Zerrissenen" 44 f. Unrub, Frig von (Robleng 1888) 327 f. 330 f. "Ein Befdlecht" 328. 330f. "Louis Sers binand" 327. "Offiziere" 327. Ufteri, Martin 00. Darnhagen, Rabel (Berlin 1771-1833) 30 f. 35 f. 78. 119. "Rabel, ein Buch des Uns dentens" 31. Berhaeren, Emil (St. Amand b. Untwerpen 1\$55-1910) 25f. 211f. 214. Verlaine, Paul (Meg 1\$44-96) 25. 208. Derne, Jules (Mantes 1828-1905) 255. Verrocchio 134. Vershofen, Wilhelm (Bonn 1878) "Senriswolf" Diebig, Alara (Trier 1860) 187. 237 ff. 248. 258. 288. "Das fclafende Seer" 248. "Areuz am Denn" 239. "Weiberdorf" 238 f. Villinger, Bermine (Freiburg i. Br. 1849 bis 1917) 248. Vilmar, A. S. C. (Sol3, Aurheffen 1800 bis 1868) 72. pister, Friedrich Theodor (Eudwigsburg 1807—87) 152. 182. "Auch Siner" 132. Vogt, Rarl (Gießen 1817—74) "Köhler-glaube und Wissenschaft" 70. Dögtlin, Adolf (Brugg, Aargau 1801) 252. Doigt Diederichs, Selene (Marienhoff, Schleswig 1878) 246 ff. Vollmoeller, Karl Gustav (Stuttgart 1878) 293. Voß, Johann Seinrich 55f. 59. Voß, Richard (Neugrape, Pommern 1851

Wadenrober 30. 74. Wadernagel, Wilhelm (Berlin 1406-69) Wagner, Richard (Leipzig 1\$15-\$5) 26. Jagner, Aiwaro (Reipzig 1813—80) 20, 74f. 109—118. 121ff. 128f. 142. 149ff. (Verbältnis zu Nietziche). 161. 298. "Flies gender Solländer" 111. "Tobengrin" 111. "Meistersinger" 111. "Darsifal" 78. 112. 114. 181. "Aing" 114. "Siegfried" 110 bis 113. "Tannhäuser" 111. "Tristan" Į Į 3 f. Wagner, Rugolf (Bayreuth 1\$05-64) 70. Walden, Serwarth (Berlin 1\$76) 311. 323. "Die Beiden" 323. Wall, Dittor (Goding 1877) 261. Walfer, Robert 252. 263. "Geschwister Tanner" 263. Walzel, Camillo f. Zell, S. Wafer-Arebs, Maria (Bergogenbuchfee 1 \$7\$) "Unna Wafer" 252. "Anna Wafer" 282.
Wassermann, Jatob (Sürth 1873) 226. 233.
248. 265. 268 f. "Allerander in Babylon"
269. "Die Juden von Jirndorf" 226.
269. "Kaspar Sauser" 269. "Kunst der Erzählung" 233. "Renate Suche" 265.
Weber, Friedrich Wilhelm (Alshausen, Westsfalen 1813—94) "Dreizehnlinden" 132.
Weber, Karl Maria von 284. Weber, Mar Maria von (Dresden 1\$22 bis 1\$\$1) 254. bis [\$\$1] 254.
Wedetind, Frank (Hannover 1\$64—191\$)
1\$9. 261. 301—309. 373. 375ff. "Erds
geist" 301 f. "Frühlings Erwachen" 261.
301. "Hödlla" 303. "Simson" 301sff.
Wegner, Arnim C. (Elberfeld 1\$36) 214.
Weigand, Wilhelm (Gissigheim 1\$62) 293.
Werfel, Franz (Prag 1\$90) 217. 222. 325f.
"Trocrinnen" 325f.
Werner, Jacharias 13. 122. 323.
Whitman, Walt (West Hills, Long Island
1\$10—92) 202f. 212. 214. 1819—92) 202 f. 212. 214. Widmann, Adolf (Maichingen, Württ. 1818 bis 1878) "Tannhäufer" 70. Widmann, Jofef Vittor (Nennowity, Mabren 1\$42—1911) 74. 221 f. 251. 293 "Der Seilige und die Ciere" 221 f. "Mailäferstomödie" 221 f. "Patrizierin" 251. Wienbarg, Ludolf (Altona 1\$02—72) 27 f. Wilbrandt, Abolf (Aostock 1837—1911) "Meister von Palmyra" 137. "Adams Sobne" 140. "Germann Ifinger" 140. "Die Rothenburger" 140. Wilde, Ostar (Dublin 1856—1900) 284. 305 ff.

Wildenbruch, Ernft von (Beirut, Syrien 1848—1909) 130ff. 190. 201. 294f. "Jaubenlerche" 137. "Jeinrich und Heinsteines Geschlecht" 137. "Rarolinger" 130f. "Rindertränen" 201. "Meister Balzer" 137. "Guigows" 137. "Sedan" 136. 137. "Quizows" "Dionville" 136. Wildgans, Anton (Wien 1881) 216. 310. 313. 340 f. "Armut" 310. "Liebe" 310. .Ofterreicifche Gedichte" 216. Wilbelm II. 268. Willtomm, Ernft (Berwigsborf b. Jittau 1\$10-\$6) 46.50.72. "Weiße Stlaven" 50. Windelmann, Johann Joachim 4ff. 150.292. Windelband, Wilhelm (Dotsdam 1848 bis 1915) 70. Winterfeld, Paul von (Tynwalde 1472 bis 1905) 106. Wittenbauer, Serdinand (Marburg, Steiermart 1857) "Silia hofpitalis" 288. "Der Privatbogent" 288. Wolfenstein, Alfred 211. Wolff, Julius (Quedlindurg 1\$34—1910) 131. 199. 228. Wolzogen, Ernst von (Breslau 1\$55) "Ge-schichten von lieben fußen Madein" 230. "Das dritte Gefchlecht" 250. "Rraft-Mayr" 230. "Lumpengefindel" 230. Worringer, Wilhelm (Machen 1 \* 1) 5.26. 110. Jahn, Ernst (Jurich 1207) 251 f. 206. "Lutas Bochftraffers Baus" 206. Jech, Paul (Briefen 1821) 214. Jell, J. (Camillo Walzel, Magdeburg 1829—95) 126. 292. "Donna Juanita"
292. "Zatiniga" 292.
30la, Emil (Paris 1840—1902) 22. 57. \$9.
130. 141. 143ff., 162—168 (J. als Vorbild deutscher Eindrucksdichtung). 173ff. 177. 186. 188. 196. 202. 211 f. 228 bis 228, 232 f., 237--241 (Romantechnik). 243 225, 231, 23/—241 (Amantennit). 240
bis 246. 253. 255. 265—264. 279. "Ca
bete humaine" 241. "Ca debacle" 239.
"Coeuvre" 220. 248. "Rougon-Mace
quart" 130. 104ff.
Jolling, Theophil (Scafati b. Neapel 1849 bis 1901) 144. 167ff. 224. "Reife um bie Parifer Welt" 144. Ichotte, Seinrich (Magdeburg 1771—1:
"Goldmacherborf" bof. "Addrich
Moos" 60. "Freihof in Aarau" 66. Judermann, Sugo (Eger 1##1-1914) "Reis terlied" 216.

3weig, Stefan (Wien 1 \$\$1) 293. 326. 328.

"Jeremias" 326. "Therfites" 293.

## Sachregister

Meterniften 274.

"Attion" 190. Anarchismus 72. 145. Antite 3—6 (Berhältnis des deutschen Klass fizismus zur A.). 9. 11f. 154 (Umwertung durch Burchardt). 150f. (Apollinisch und bionyfifch). 161 (Abtebr ber Ausbruckstunft von der A.). 183 (Sittlicher Relativismus). 192f. 219f. (Untite Stoffe Spittelers). 278. 291 ff. (Untite Stoffe neuromantifcher Dramen). 295 f. 825 f. (Beziehung neufter Weltanschauung zur A.).

Ausbrucketunft (Erpreffionismus) 21. 24f. 154- 161 (Derbaltnis gur Eindrudstunft). 174 f. (Verhältnis zur Meuromantit). 182 f. 1\$9-194 (Absichten der A.). 199. 210-222 (Eprit und Versepit). 255f. 207-274 (Roman). 297—307 (Vorläufer des neu-ften Dramas). 307—332 (Drama). Ausland 3ff. 11f., 14—19 (Verhältnis zum deutschen Alassizismus und zur Komantit).

22-20 (Zinfluß auf deutsche Sorm). 2\$ f. (Frangofische Revolution). 35f. (Bedeustung Frankreichs für Jungdeutsche). 05f. 77f. \$1f. (Didens). \$6. \$9f. 101f. (Par-naffiens). 104. 111, 114 (Wagner). 119 (Burgerliche Dichtung des A.). 131. 135 (Italien bei R. S. Meyer). 142—147 (Aussländische Eindruckstunfter). 152 (Stellung 3u Nietiche). 102-170 (Bedeutung für beutsche Eindruckstunft). 174-174 (Dire chologie in Romanen des A.). 189 (Fusturismus). 205. 208f. 211f. (Einfluß auf neuste Cyrit). 223—220 (Naturalistische Romane). 237 (Romanform). 244 ff. (Chas ratterdarstellung im Roman). 253 (Un-reger deutscher Seimattunftler). 200(Italien bei Isolde Aurz). 207 (d'Annungio). 276. 305 ff. (Neue Dramen, Shaw, Strinds berg). 320 (Claubel).

Ballade 52. 197. 222. Barod, Raufchtunft 4f. 9. 111 (B. bei Wagner). 170 (Rembrandt). 178. 189f.

192 f. (B. als Wefen der Ausdrudstunft). 201. 2,12ff. (Neuste Lyrit). 217f. 222. 207-274 (Neuster Roman). 292. 298f. 301f., 317-331 (Neustes Drama). Berlin 19. 138f. (In Sontanes Dichtung). 184f. 223f. 240.

Bildende Aunft 102f. 180ff.

Bubne 10. 39-44 (Derbaltnis jungdeutscher plichtung zur B.). 123 (Otto Ludwig). 137. 142 (Sreie B.). 128 (Otto Ludwig). berung des naturalistischen Dramas an die B.). 223 ff. Gauptmann, Sudermann), 280.

Burgerliche Tragit 119. 127.

Burgertum 28ff. 71. 80f. 101. 119. 124f. 127. 224.

Charon" 209.

Dorfgeschichte 56-59. 93. 247. 251. Drania (f. a. Bubne) 12f. 39—44 (Jung-beutsche). 59—62 (Ofterreicher). 109—123 (Realismus). 275—289 (Naturalismus). 289—294 (Neuromantit). 295 ff. (Neu-Elassissemus). 297—307 (Vorläufer der Ausdruckstunst). 307—331 (Ausdrucks-

Egotismus 174. 211. 232. 246. Cindrudstunst (Impressionismus) 15f. 22ff. 142—101 (Wefen der E., Verhältnis zur Ausdruckstunft). 102—195 (Entwicklung der E.). 195—210 (Eprit). 211 f. 233—267

(Roman). 275—307 (Drama). 310. Etftafe 191ff. (E. als Erlebnisform der Ausdruckstunft). 212f. (Ausdruckstyrit). 218. 321 - 320 (Ausdrudebrama).

Empiriotritizismus 70.

€volutionismus 70. Epplosionismus 322

Erpressionismus f. Ausdrucktunft.

Sorm, Aufbau, Technit 3—15 (Wefen der deutschen S.). 22—20 (Ausländischer Einsfluß auf beutsche S.). 39—44 (Jungdeutsches Drama). 55. 79f. (Theorie Spielbagens). 82, 84, 91 f. (Realistische Romane).

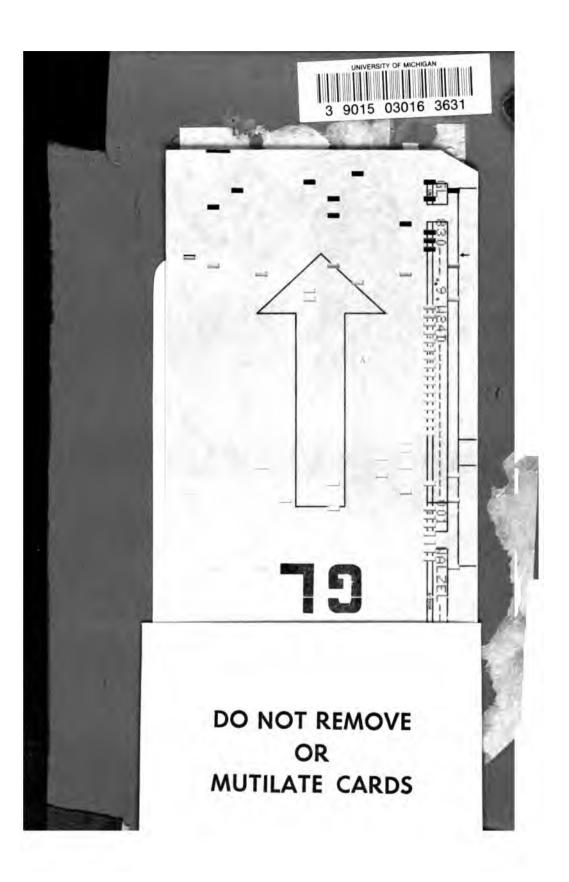